



Digitized by the Internet Archive in 2016



Die Familiengruppe der Katarrhinen (siehe Seite 555).

# Matürlich e

# Schöpfungsgeschichte.

Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge

# Entwidelungslehre

im Allgemeinen und diejenige von

# Darwin, Goethe und Lamark

im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende

Grundfragen der Naturwissenschaft.

Von

Dr. Ernft Saedel,

Projeffor an ber Universitat Sena.

Mit Cafeln, holzschnitten, syftematischen und genealogischen Cabellen.

Berlin, 1868. Berlag von Georg Neimer. EVOLUTION, Yests: 19 cent.

14836648



308963

"Rach ewigen ehernen "Großen Gesetzen "Milssen wir Alle "Unseres Daseins "Areise vollenden!"

Goethe.

GM 224

| WEL   | LCOME INSTITUTE<br>LIBRARY |
|-------|----------------------------|
| Coll. | welMOmec                   |
| Call  |                            |
| No.   | QH.                        |
|       |                            |
|       |                            |
|       |                            |

#### Borwort.

Die vorliegenden freien Vorträge über "natürliche Schöpfungs=
geschichte" sind im Wintersemester  $18\frac{6}{6}\frac{7}{8}$  vor einem auß Laien und
Studirenden aller Facultäten zusammengesetzen Publikum hier von mir
gehalten, und von zweien meiner Zuhörer, den Studirenden Hörn=
lein und Nömheld, stenographirt worden. Abgesehen von den reda=
ctionellen Veränderungen deß stenographischen Manuscripts, habe ich
an mehreren Stellen Erörterungen weggelassen, welche für meinen
engeren Zuhörerfreis von besonderem Interesse waren, und dagegen
an anderen Stellen Erläuterungen eingefügt, welche mir für den wei=
teren Lesersreis ersorderlich schienen. Die Abkürzungen betressen be=
sonders die erste Hälfte, die Insätze dagegen die zweite Hälfte der Vor=
träge. Der XV., XVI., XVII. und XVIII. Bortrag, welche ursprüng=
lich zusammen nur zwei Vorträge bildeten, sind gänzlich umgearbeitet
und bedeutend erweitert worden.

Die "natürliche Schöpfungsgeschichte", oder richtiger ausgedrückt: Die "natürliche Entwickelungslehre", deren selbstständige Förderung und weitere Berbreitung den Zweck dieser Vorträge bildet, ist seit nun bald zehn Jahren durch die große Geistesthat von Charles Darwin in ein neues Stadium ihrer Entwickelung getreten. Was frühere Unhänger derselben mur unbestimmt andeuteten oder ohne Ersfolg aussprachen, was schon Wolfgang Goethe mit dem prophetis

IV Lorwort.

schen Genius des Dichters, weit seiner Zeit vorauseilend, abnte, was Jean Lamard bereits, unverstanden von seinen befangenen Zeitgenoffen, zu einer flaren wiffenschaftlichen Theorie formte, das ift durch das epochemachende Werk von Charles Darwin unveräußerliches Erbgut der menschlichen Erkenntniß und die erste Grund= lage geworden, auf der alle wahre Wiffenschaft in Zukunft weiter bauen wird. "Entwickelung" heißt von jest an das Zauberwort, durch das wir alle uns umgebenden Räthsel lösen, oder wenigstens auf den Weg ihrer Lösung gelangen können. Aber wie Wenige haben dieses Losungswort wirklich verstanden, und wie Wenigen ist seine weltungestaltende Bedeutung flar geworden! Befangen in der mythi= schen Tradition von Jahrtausenden, und geblendet durch den falschen Glan; mächtiger Antoritäten, haben selbst hervorragende Männer der Wijsenschaft in dem Siege der Entwickelungstheorie nicht den größten Fortschritt, sondern einen gefährlichen Rückschritt der Naturwissenschaft erblickt, und namentlich den biologischen Theil derselben, die Abstam= mungslehre oder Descendenztheorie, mrichtiger beurtheilt, als der gesunde Menschenverstand des gebildeten Laien.

Diese Wahrnehmung vorzüglich war es, welche mich zur Bersöffentlichung dieser gemeinverständlichen wissenschaftlichen Vorträge bestimmte. Ich hoffe dadurch der Entwickelungslehre, welche ich für die größte Eroberung des menschlichen Geistes halte, manchen Anshänger auch in jenen Areisen der Gesellschaft zuzuführen, welche zusnächst nicht mit dem empirischen Material der Naturwissenschaft, und der Biologie insbesondere, näher vertraut, aber durch ihr Interesse an dem Naturganzen berechtigt, und durch ihren natürlichen Menschensverstand befähigt sind, die Entwickelungstheorie zu begreisen, und als Schlüssel zum Verständniß der Erscheinungswelt zu benuhen. Die Form der freien Vorträge, in welcher hier die Grundzüge der allgemeinen Entwickelungsgeschichte behandelt sind, hat mancherlei Nachstheile. Aber ihre Vorzüge, namentsich der freie und unmittelbare Versehr zwischen dem Vortragenden und dem Juhörer, überwiegen in meinen Augen die Nachtheile bedeutend.

Vortvort.

Der lebhafte Rampf, welcher in den letten Jahren um die Entwickelungslehre entbrannt ist, muß früher ober später nothwendig mit ihrer allaemeinen Anerkennung endigen. Diefer glänzendste Sieg des erkennenden Berftandes über das blinde Borurtheil, der höchste Triumph, den der menschliche Geift erringen fonnte, wird sicherlich mehr als alles Undere nicht allein zur geistigen Befreiung, sondern auch zur sittlichen Vervollkommnung der Menschheit beitragen. Zwar haben nicht nur diesenigen engherzigen Leute, die als Angehörige einer bevorzugten Kafte jede Berbreitung allgemeiner Bildung über= haupt scheuen, sondern auch wohlmeinende und edelgefinnte Männer die Befürchtung ausgesprochen, daß die allgemeine Berbreitung der Entwickelungstheorie die gefährlichsten moralischen und socialen Folgen haben werde. Nur die feste lleberzeugung, daß diese Besorgniß gänzlich unbegründet ift, und daß im Gegentheit jeder große Fort= schritt in der wahren Naturerkenntniß unmittelbar oder mittelbar auch eine entsprechende Vervollkommung des sittlichen Menschenwesens herbeiführen muß, konnte mich dazu ermuthigen, die wichtigsten Grundzüge der Entwickelungstheorie in der hier vorliegenden Form einem weiteren Kreise zugänglich zu machen.

Den wißbegierigen Leser, welcher sich genauer über die in diesen Borträgen behandelten Gegenstände zu unterrichten wünscht, verweise ich auf die im Texte mit Ziffern angeführten Schriften, welche am Schlusse desselben im Zusammenhang verzeichnet sind. Bezüglich dersenigen Beiträge zum Ausbau der Entwickelungslehre, welche mein Eigenthum sind, verweise ich insbesondere auf meine 1866 veröffentslichte "Generelle Morphologie der Organismen" (Erster Band: Allsgemeine Anatomie oder Bissenschaft von den entwickelten Formen; Zweiter Band: Allgemeine Entwickelungsgeschichte oder Bissenschaft von den entstehenden Formen). Dies gilt namentlich von meiner, im ersten Bande aussührlich begründeten Individualitätslehre und Grundsormenlehre, auf welche ich in diesen Borträgen nicht eingehen konnte, und von meiner, im zweiten Bande enthaltenen mechanischen Begründung des ursächlichen Zusammenhangs zwischen der indivis

duellen und der paläontologischen Entwickelungsgeschichte. Der Leser, welcher sich specieller für das natürliche System der Thiere, Pflanzen und Protisten, sowie für die darauf begründeten Stammbäume intersessirt, sindet darüber das Nähere in der systematischen Einleitung zum zweiten Bande der generellen Morphologie. Die entsprechenden Stelslen der letzteren, welche einzelne Gegenstände dieser freien Vorträge aussührlicher behandeln, sind im Texte mit (Gen. Morph.) angeführt.

So unvollkommen und mangelhaft diese Vorträge auch sind, so hoffe ich doch, daß sie dazu dienen werden, das segensreiche Licht der Entwickelungslehre in weiteren Kreisen zu verbreiten. Möchte dadurch in vielen deukenden Röpfen die unbestimmte Ahnung zur flaren Gewißheit werden, daß unser Jahrhundert durch die endaültige Begründung der Eutwickelungstheorie, und namentlich durch die Entdechma des menschlichen Ursprungs, den bedeutendsten und ruhmvollsten Wendepunkt in der ganzen Entwickelungsgeschichte der Menschheit bildet. Möchten dadurch viele Menschenfreunde zu der Ueberzeugung geführt werden, wie fruchtbringend und segensreich dieser größte Fortschritt in der Erkenntniß auf die weitere fortschreitende Entwickelung des Menschengeschlechts einwirken wird, und an ihrem Theile werkthätig zu seiner Ausbreitung beitragen. Möchten aber vor Allem dadurch recht viele Leser angeregt werden, tiefer in das innere Beiligthum der Na= tur einzudringen, und aus der nie versiegenden Quelle der natürlichen Offenbarung mehr und mehr jene höchste Befriedigung des Berftan= des durch wahre Naturerkenntniß, jenen reinsten Genuß des Ge= müthes durch tiefes Naturverständniß, und jene sittliche Beredelung der Vermunft durch einfache Naturreligion schöpfen, welche auf keinem anderen Wege erlangt werden fann.

Jena, am 18ten August 1868.

Ernft Beinrich Saedel.

## Inhaltsverzeichniß.

|        |      |       |    |     |   | -  - | ~ ~ |    |     | *** | _      | 3. |     |     |    |   |    |    |    | Geit | e |
|--------|------|-------|----|-----|---|------|-----|----|-----|-----|--------|----|-----|-----|----|---|----|----|----|------|---|
| Inhalt | unb  | Bebe  | ut | ung | 3 | dei  | r   | 2C | bfi | ar  | 11 111 | шт | ıgś | sle | ħr | e | øb | er | De |      |   |
| feenbe | meth | enric |    |     |   |      |     |    |     |     |        |    |     |     |    |   |    |    |    | 1    | L |

Friter Hartran

Allgemeine Bedentung und wesentlicher Inhalt der von Darwin resormirsten Abstanmungssehre oder Descendenztheorie. Besondere Bedentung derselben sür die Biologic (Zoologie und Botanis), sür die nechanische Erklärung der organischen Naturerscheinungen. Besondere Bedeutung derselben sür die Ansthropologie, sür die natürliche Entwicklungsgeschichte des Meuschengeschlechts. Die Abstanmungssehre als natürliche Schöpsungsgeschichte. Begriff der Schöpsung. Wissen und Glauben. Schöpsungsgeschichte und Entwickelungsgeschichte. Zusammenhang der individuellen und paläontologischen Entwickelungsgeschichte. Unzweckmäßigkeitssehre oder Wissenschaft von den rudimentären Organen. Unswitze und überschissige Einrichtungen im Organismus. Gegensatz der beiden grundverschiedenen Weltanschanungen, der monistischen (mechanischen, causasten) und der dualistischen (teleologischen, vitalen). Begründung der ersteren durch die Abstanmungssehre. Einheit der organischen und anorganischen Nastur, und Gleichheit der wirkenden Ursachen in Beiden. Bedeutung der Abstammungssehre sür die einheitliche (monistische) Ausstammungsbehre sür die einheitliche (monistische) Ausstalien der ganzen Natur.

## Zweiter Vortrag.

| 28thenia ultriale | werechtigung             | der | Defee | nd | enzt. | hev | ric |   |
|-------------------|--------------------------|-----|-------|----|-------|-----|-----|---|
| Schöpfungsgesch   | ichte nach Linne         | ė.  |       |    |       |     | ٠   | 2 |
| Dia 9(66 ans      | alone about the state of |     | 10 6. |    |       | ~   |     |   |

Die Abstaumungssehre oder Deseendenztheorie als die einheitliche Erkläsung der organischen Naturerscheinungen durch natürsliche wirkende Ursachen. Bergleichung derselben mit Newtons Gravitationstheorie. Zwingende Nothwendigkeit ihrer Annahme und allgemeine Berpflichtung der Natursorscher zu

Länge der geologischen Zeiträume. Lhell's Widerlegung der Euvier'schen Schöspingsgeschichte. Begründung des unnnterbrochenen Zusammenhangs der geschichtlichen Entwickelung durch Lhell und Darwin. Biographische Notizen über Charles Darwin. Seine wissenschaftlichen Werke. Seine Koralleurisstheorie. Entwickelung der Selectionstheorie. Ein Brief von Darwin. Gleichzeitige Beröffentlichung der Selectionstheorie von Charles Darwin und Alfred Balslace. Darwin's neuestes Werk. Sein Studium der Hausthiere und Enkturspstanzen. Hohe Bedeutung dieses Studiums. Andreas Wagner's Aussicht von der besonderen Schöpsung der Culturorganismen sür den Menschen. Der Bann des Erkenntuisses im Paradies. Vergleichung der wilden und der Culsturorganismen. Darwin's Studium der Haustanben. Bedeutung der Tausbenzglicht. Unendliche Verschiedenheit der Tanbenrassen und gemeinsame Abstannung derselben von einer einzigen Stammart.

#### Siebenter Vortrag.

| Die | Quant | ш | gs | le 1) | rc | D | oc1 | 5 6 | oci | icc | TIO | 1115 | th | co: | ric | + | (Æ | er | Æ | ar | יטו | ]= |    |    |
|-----|-------|---|----|-------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|---|----|----|---|----|-----|----|----|----|
| n i | smus) |   |    |       |    |   |     | ,   | ٠   |     |     |      |    |     |     |   | ٠  | ٠  |   |    |     |    | 11 | 17 |

Darwinistums (Selectionstheorie) und Lamarcksums (Desendenztheorie). Der Vorgang der künftlichen Züchtung: Anslese (Selection) der verschiedenen Sinzelwesen zur Nachzucht. Die wirkenden Ursachen der Umbisdung: Abänsberung, mit der Ernährung zusammenhängend, und Vererbung, mit der Fortspssanzung zusammenhängend. Mechanische Natur dieser beiden physiologischen Functionen. Der Vorgang der natürtichen Züchtung: Anslese (Selection) durch den Kamps um's Dasein. Masthus' Bevölkerungstheorie. Mißverhältsniß zwischen der Zahl der möglichen (potentiellen) und der wirklichen (actuelsten) Individuen seder Organismenart. Allgemeiner Wettkamps um die Existenz, oder Mitbewerbung um die Erlangung der nothwendigen Lebensbedürfsnisse. Umbisdende und züchtende Krast dieses Kampses um's Dasein. Versgleichung der natürsichen und der künstlichen Züchtung.

#### Achter Vortrag.

### 

Allgemeinheit der Erblichkeit und der Vererbung. Ansfallende besondere Aenßerungen derselben. Menschen mit vier, sechs oder sieben Fingern und Zehen. Stachelschweinmenschen. Vererbung von Krankheiten, namentlich von Geistestrankheiten. Erbsinde. Erbliche Monarchie. Erbadel. Erbliche Lastente und Seeleneigenschaften. Materielle Ursachen der Vererbung. Zusams

menhang der Vererbung mit der Fortpflanzung. Urzeugung und Fortpflanzung. Ungeschlechtliche oder monogone Fortpflanzung. Moneren. Fortpflanzung der Moneren und der Amoeben durch Selbsttheilung. Vermehrung der organischen Zellen und der Sier durch Selbsttheilung. Fortpflanzung der Kosrallen durch Theilung. Fortpflanzung durch Knospenbildung, durch Keimschenbildung und durch Keimzellenbildung. Geschlechtliche oder amphigone Fortpflanzung. Zwitterbildung oder Hermaphroditismus. Geschlechtstrennung oder Gonochorismus. Jungsräuliche Zeugung oder Parthenogenesis. Matesrielle Uebertragung der Sigenschaften beider Eltern auf das Kind bei der gesschlechtlichen Fortpflanzung. Unterschied der Vererbung bei der geschlechtlichen und bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung.

#### Neunter Vortrag. Bererbungsgesetze. Anpassung und Ernährung . . . . 158

Unterscheidung der erhaltenden und fortschreitenden Bererbung. Gesetze der erhaltenden oder eonservativen Erblichkeit: Bererbung ererbter Charaftere. Ununterbrochene oder eontinnirliche Bererbung. Unterbrochene oder lateute Bererbung. Generationswechsel. Rückschlag. Berwilderung. Geschlechtliche oder sexualcharaftere. Gemischte oder amphigone Bererbung. Bastardzeugung. Abgefürzte oder vereinsachte Bererbung. Gesetze der fortschreitenden oder progressiven Erblichkeit: Bererbung erworbener Charactere. Angepaßte oder erworbene Bererbung. Besetzigte oder constituirte Bererbung. Gleichzeitliche oder homochrone Bererbung. Gleichörtliche oder

homotope Vererbung. Unpaffung und Veränderlichkeit. Zusammenhang der Unpaffung und der Ernährung. Unterscheidung der indirecten und directen

Anpassung.

#### Behnter Vortrag.

Gesetze der indirecten oder potentiellen Anpassung. Individuelle Anpassung. Monströse oder sprungweise Anpassung. Geschlechtliche oder sexuelle Anspassung. Gesetze der directen oder actuellen Anpassung. Allgemeine oder unisverselle Anpassung. Gehäuste oder enmulative Anpassung. Gehäuste Einwirstung der äußeren Existenzbedingungen und gehäuste Gegenwirfung des Orgasnismus. Der sreie Wille. Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe. Uebung und Gewohnheit. Wechselbezügliche oder eorrelative Anpassung. Wechselbeziehungen der Entwickelung. Correlation der Organe. Erktärung der indis

202

recten oder potentiellen Anpassung durch die Correlation der Geschlechtsorgane und der übrigen Körpertheile. Abweichende oder divergente Anpassung. Unsbeschränkte oder unendliche Anpassung.

#### Elfter Vortrag.

Wechselwirkung der beiden organischen Bildungstriebe, der Vererbung und Anpassung. Natürliche und künstliche Züchtung. Kanps um's Dasein oder Wettkamps um die Lebensbedürsnisse. Misverhältnis zwischen der Zahl der möglichen (potentiellen) und der Zahl der wirklichen (aetnellen) Individuen. Verwickelte Wechselbeziehungen aller benachbarten Organismen. Wirkungsweise der natürlichen Züchtung. Gleichsarbige Zuchtwahl als Ursache der sunpathisschen Färbungen. Geschlechtliche Zuchtwahl als Ursache der seenudären Sezunalcharaktere. Gesetz der Sonderung oder Arbeitstheilung (Polymorphismus, Dissergenz des Charakters). Nebergang der Varietäten in Spezies. Begriff der Species. Vastardzengung. Gesetz des Fortschritts oder der Vervollkommunng (Progreffus, Tescosis).

#### Bwölfter Vortrag.

Entwickelungsgesetze der Menschheit: Dissernzirung und Vervollkommnnug. Mechanische Ursache dieser beiden Grundgesetze. Fortschritt ohne Dissernzirung und Dissernzirung ohne Fortschritt. Entstehung der rudimentäsen Organe durch Nichtgebranch und Abgewöhnung. Ontogenesis oder individuelle Entwickelung der Organismen. Allgemeine Bedentung derselben. Onstogenie oder individuelle Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere, mit Indezgriss des Menschen. Sisurchung. Bildung der drei Keimblätter. Entwickslungsgeschichte des Centralnervenschstems, der Extremitäten, der Kiemenbogen und des Schwanzes bei den Wirbelthieren. Ursächlicher Zusammenhang und Parallessmus der Ontogenesis und Phylogenesis, der individuellen und der Stammesentwickelung. Ursächlicher Zusammenhang und Parallessmus der Phylogenesis und der suswischungsreihen. Entwickelung. Parallessmus der drei organischen Entwickelungsreihen.

### Dreizehnter Vortrag.

Geite

Entwickelungstheorie des Weltalls, der Erde und ihrer erften Organismen. Urzeugung. Plastidentheorie . .

259

Entwidelungsgeschichte der Erde. Feste Rinde und seuerfluffiger Rern des Erdballs. Vormaliger geschmolzener Zustand des ganzen Erdballs. Kant's Entwickelningstheorie des Weltalls oder die tosmologische Gastheorie. Entwickelung der Sonnen, Planeten und Monde. Bildung der erften Erftarrungs= fruste der Erde. Erste Entstehung des Wassers. Bergleichung der Organismen und Anorgane. Organische und anorganische Stoffe. Berbindungen ber Elemente. Dichtigkeitsgrade oder Aggregatzustände. Gimeigartige Rohlenftoff= verbindungen. Organische und anorganische Formen. Kryftalle und structur= lofe Organismen ohne Organe. Stereometrische Grundformen der Arhstalle und der Organismen. Organische und anorganische Kräfte. Lebenstraft. Wachsthum und Anpassung bei Kryftallen und bei Organismen. Bildungs= triebe der Arhstalle. Einheit der organischen und anorganischen Natur. Ur= zeugung oder Archigonie. Autogonie und Plasmogonie. Aritik der Urzeugung. Entstehung der Moneren durch Urzeugung. Entstehung der Zellen aus Moneren. Zellentheorie. Plastidentheorie. Plastiden oder Bisdnerinnen. Cyto= den und Zellen. Bier verschiedene Arten von Plastiden.

#### Vierzehnter Vortrag.

Schöpfungsperioden und Schöpfungsurkunden . . . . . 288

Resorm der Shstematik durch die Deseendenztheorie. Das natürliche System als Stammbaum. Paläontologische Urkunden des Stammbaumes. Die Versteinerungen als Denkmünzen der Schöpsung. Ablagerung der neptunischen Schichten und Einschluß der organischen Reste. Eintheilung der organischen Erdgeschichte in süns Hauptperioden: Zeitalter der Tangwälder, Farnswälder, Nadelwälder, Lanbwälder und Tulkurwälder. System der währendsdessen Abgelagerten neptunischen Schichten. Unermestliche Dauer der während ihrer Bildung verstossen Zeiträume. Ablagerung der Schichten unr während der Senkung, nicht während der Hebung des Bodens. Anteperioden. Andere Lücken der Schöpsungsurfunde. Metamorphischer Zustand der ättesten neptunischen Schöpsen Schichten. Geringe Ausdehnung der paläontologischen Ersahrungen. Geringer Bruchtheil der versteinerungssähigen Organismen und organischen Körspertheile. Seltenheit vieler versteinerten Arten. Mangel sossischen Anatomie, men. Die Schöpsungsurfunden der Ontogenie und der versteichenen Anatomie,

#### Fünfzehnter Vortrag.

Seite 316

#### Stammbaum und Gefchichte des Protiftenreichs . . .

Specielle Durchführung der Descendenztheorie in dem natürsichen System der Organismen. Construction der Stammbäume. Abstammung aller mehrsclligen Organismen bon einzelligen. Abstammung der Zellen von Moneren. Begriff der organismen bon einzelligen. Abstammung der Sellen von Moneren. Begriff der organismen des Ethiersreichs und des Pstanzenreichs. Einheitliche oder monophyletische und vielheitsliche oder polyphyletische Descendenzhypothese. Borzug der monophyletischen vor den polyphyletischen Anschannugen. Das Reich der Protisten oder Urwesen. Nothwendigkeit und Begründung seiner Annahme. Acht Klassen des Protistenreichs. Moneren. Amöboiden oder Protoplasten. Geißelschwärmer oder Flagellaten. Schleimpilze oder Myxomyceten. Labyrinthläuser oder Labyrinthusleen. Kieselzellen oder Diatomeen. Meersenchten oder Noctilnsen. Burzelsisser oder Rhizopoden. Bemerkungen zur allgemeinen Naturgeschichte der Protisten: Ihre Lebenserscheinungen, chemische Zusammensesung und Fortbildung (Indistructedungen ihre Lebenserscheinungen, chemische Ansammensesung und Fortbildung (Indis

#### Sechszehnter Vortrag.

vidualität und Grundsorm). Phylogenie und Stammbaum des Protistenreichs.

#### Stammbaum und Gefchichte des Pflanzenreichs . .

348

Das natürliche System des Pflanzenreichs. Eintheilung des Pflanzenreichs in sechs Hanptklassen und achtzehn Klassen. Unterreich der Blumenlosen
(Eryptogamen). Stammgruppe der Thalluspflanzen. Tange oder Algen (Urtange, Grüntange, Brauntange, Nothtange). Faserpflanzen oder Inophyten
(Flechten und Pilze). Stammgruppe der Prothalluspflanzen. Mose oder Museinen (Tangmose, Lebermose, Lanbmose, Torsmose). Farne oder Fisicinen
(Schastsarne, Lanbsarne, Wassersane, Schuppensarne). Unterreich der Blumenpflanzen (Phanerogamen). Nacksamige oder Gymnospermen. Palmsarne
(Cycadeen). Nadelhölzer (Coniseren). Dechamige oder Angiospermen. Monocothsen. Dicothsen. Kelchblikthige (Apetalen). Sternblikthige (Diapetalen).
Glockenblikthige (Gamopetalen). Monophyletischer und posyphyletischer Stammbann des Pflanzenreichs.

## Siebzehnter Vortrag.

#### Stammbaum und Geschichte des Thierreichs. I. Stammbaum und Geschichte der wirbellosen Thiere . . . . . . 383

Das natilrliche Shstem des Thierreichs. Shstem von Linné und Lamarck. Die vier Thpen von Bär und Cuvier. Bermehrung derselben auf sechs Thpen. Genealogische Bedeutung der sechs Theen als selbstständiger Stämme des Thierreichs. Monophyletische und polyphyletische Descendenzhypothese des Thierreichs. Gemeinsamer Ursprung der sünf übrigen Thierstämme aus dem Würmerstamm. Eintheilung der sechs Thierstämme in 16 Hauptklassen und 32 Klassen. Stamm der Pflanzenthiere. Schwämme oder Spongien (Weichschwämme,
Hartschwämme). Nesselthiere oder Atalephen (Kovallen, Schirmquallen, Kammquallen). Stamm der Würmer. Urwürmer oder Archelminthen (Insusorien).
Weichwürmer oder Scoleciden (Plattwürmer, Kundwürmer). Sackwürmer
oder Himategen (Mosthiere, Mantelthiere). Stiedwürmer oder Colelminthen
(Sternwürmer, Kingelwürmer, Käderwürmer). Stamm der Weichthiere (Spiraltiemer, Blattsiemer, Schnecken, Pulpen). Stamm der Stiedstsißer. Krebse
sterne, Seelisien, Seeigel, Seewalzen). Stamm der Gliedsißer. Krebse
(Gliederkrebse, Panzerkrebse). Spinnen (Streckspinnen, Kundspinnen). Tausendssißer. Insecten. Kanende und sangende Insecten. Stammbamm und

#### Achtzehnter Vortrag.

#### 

Das natürliche System der Wirbelthiere. Die vier Massen der Wirbelsthiere bon Linné und Lamarck. Bermehrung derselben aus acht Klassen. Hauptstlasse der Rohrherzen oder Schädellosen (Lanzetthiere). Hauptstlasse der Unspaarnasen oder Aundmänler (Inger und Lampreten). Hauptslasse der Ansamnien oder Aundmänler (Inser und Lampreten). Hauptslasse der Ansamnien oder Aundmänler, Fische (Urfische, Schmelzssische, Knochenfische). Lurchfische. Lurche (Panzersurche, Nacktsurche). Hauptslasse der Anmionthiere oder Amnioten. Reptilien (Stammschleicher, Schwimmschleicher, Schuppenschleicher, Drachenschleicher, Schnabelschleicher). Bögel (Fiederschwänzige, Fäscherschwänzige, Büschelschwänzige). Säugethiere (Kloasenthiere, Beutelthiere, Placentalthiere). Stammbanm und Geschichte der Säugethierordnungen.

#### Neunzehnter Vortrag.

#### Ursprung und Stammbaum des Menschen . . . . . . 486

Die Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen. Logische Nothswendigkeit derselben. Stellung des Menschen im natürlichen System der Thiere, insbesondere unter den discoplacentalen Sängethieren. Unberechtigte Trennung der Bierhänder und Zweihänder. Berechtigte Trennung der Haffen. Stellung des Menschen in der Ordnung der Affen.

522

Schmalnasen und Plattnasen. Entstehung des Menschen aus Schmalnasen. Menschenassen oder Anthropoiden. Bergleichung der verschiedenen Menschensassen affen und der verschiedenen Menschenrassen. Zeit und Ort der Entstehung des Menschengeschliechts. Ahnenreihe des Menschen. Wirbellose Ahnen und Wirbelthier=Ahnen. Umbildung des Affen zum Menschen durch Disserenzisung und Vervollkommung der Gliedmaßen, des Kehlsops und des Gehirns. Stammbaum der zehn Menschenarten.

#### Bwanzigster Vortrag.

| Cinwände gegen | 1 1 | tiid | N | est | vei | fe | fii | r | Di | e | W | ah | rh | cit | der | D | e = |
|----------------|-----|------|---|-----|-----|----|-----|---|----|---|---|----|----|-----|-----|---|-----|
| feendenztheori | e.  |      |   | ٠   |     |    |     |   |    |   |   | ٠  | ٠  |     |     |   |     |

Einwände gegen die Abstammungstehre. Einwände des Glaubens und der Bernnuft. Unermestliche Länge der für die Descendenztheorie ersordersi= chen Zeiträmme. Angeblicher und wirklicher Mangel von verbindenden liebergangsformen zwischen den bermandten Specien. Abhängigkeit der Formbeständigkeit von der Vererbung, und des Formwechsels von der Anpassung. Emftehnug sehr zusammengesetzter Organisationseinrichtungen durch stufenweise Bervollfonunning. Stufenweise Entstehung der Inftiulte und Seelenthätigfeiten. Entstehnung der apriorischen Erfenntuisse aus aposteriorischen. Ersor= dernisse für das richtige Verftändniß der Abstammungssehre. Biologische Renntniffe und philosophisches Verständnis derselben. Nothwendige Wechselwirkung der Empirio und Philosophie. Beweise für die Descendenztheorie. Innerer urfächlicher Zusammenhang aller allgemeinen biologischen Erscheinungsreihen, nur durch die Abstammungslehre erklärbar, ohne dieselbe unverständlich. Der directe Beweis der Selectionstheorie. Berhältniß der Descendenztheorie gur Unthropologie. Beweise sür den thierischen Ursprung des Menschen. Die Bithefoidentheorie als untrennbarer Bestandtheil der Descendenztheorie. Induetion und Deduction. Stusenweise Entwickelung des menschlichen Geistes. Körper und Geift. Menschenseele und Thierseele. Blid in die Zufunft.

| Berzeichni- | B de | r im | E   | exte | mi   | t 3 | 3iffe | rn  | aı | 191 | efi | ihi | ete | 11 ( | 3₫ | ri | f= |     |
|-------------|------|------|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|-----|
| ten         |      |      |     |      |      |     |       |     |    |     |     |     | •   | ٠    |    |    |    | 559 |
| Erklärung   | des  | Tit  | elb | ilb  | 28.  |     |       |     | ٠  |     |     | ٠   |     |      | ٠  | ٠  |    | 55  |
| Erklärung   | ber  | gen  | eal | logi | fche | 11  | Zaf   | eIn |    |     |     |     | ٠   |      | ٠  | ٠  | ٠  | 550 |
| Manifian    |      |      |     |      |      |     |       |     |    |     |     |     |     |      |    |    |    | 561 |

## Erster Vortrag.

# Inhalt und Bedeutung der Abstammungslehre oder Descendenztheorie.

Allgemeine Bedeutung und wesentlicher Inhalt der von Darwin resormirten Abstammungslehre oder Deseendenztheorie. Besondere Bedeutung derselben für die Biologie (Zoologie und Botanis), für die mechanische Erksärung der organischen Naturerscheinungen. Besondere Bedeutung derselben sür die Anthropologie, sür die natürliche Entwickelungsgeschichte des Menschengeschlechts. Die Abstammungslehre als natürliche Schöpsungsgeschichte. Begriff der Schöpsung. Wissen und Glauben. Schöpsungsgeschichte und Entwickelungsgeschichte. Inzwecknäßigkeitslehre oder Wissenschaft von den rudimentären Organen. Unnütze und überstüsssehre oder Wissenschungs im Organismus. Gegensatz der beiden grundberschiedenen Weltanschammgen, der monistischen (mechanischen, eausalen) und der dualistischen (teleologischen, vitalen). Besgründung der ersteren durch die Abstammungssehre. Einheit der organischen und anorganischen Natur, und Gleichheit der wirkenden Ursachen in Beiden. Bedeutung der Abstammungssehre sür die einheitliche (monistische) Aussachen der ganzen Natur.

Meine Herren! Die naturwissenschaftliche Lehre, welche durch den englischen Natursorscher Charles Darwin in den letzten Jahren einen hohen Ruf erlangt hat, und deren gemeinverständliche Darstelzlung und Erläuterung die Aufgabe dieser Vorträge ist, verdient in volzlem Maaße die allgemeinste Theilnahme. Denn unter den zahlreichen und großartigen Fortschritten, welche die Naturwissenschaft in unserer Zeit gemacht hat, muß dieselbe, vom höchsten und allgemeinsten Gessichtspunkt aus betrachtet, zweiselsohne als der bei Weitem folgenzeichste und bedeutendste angesehen werden.

Wenn man imfer Jahrhundert mit Recht das Zeitalter der Na= turwissenschaften nennt, wenn man mit Stolz auf die unermeßlich bedeutenden Fortschritte in allen Zweigen derfelben blickt, so pflegt man dabei gewöhnlich weniger an die Erweiterung unserer allgemeinen Na= turerkenntniß, als vielmehr an die unmittelbaren praktischen Erfolge jener Fortschritte zu denken. Man erwägt dabei die völlige und unendlich folgenreiche Umgestaltung des menschlichen Verkehrs, welche durch das entwickelte Maschinenwesen, durch die Gisenbahnen, Dampfschiffe, Telegraphen und andere Erfindungen der Physik hervor= gebracht worden ift. Oder man denkt an den imgeheuren Ginfluß, welchen die Chemie in der Heilkunft, in der Landwirthschaft, in allen Rünften und Gewerben gewonnen hat. Wie hoch Sie aber auch diesen Einfluß der neueren Naturwissenschaft auf das praktische Leben an= schlagen mögen, so muß derselbe, von einem höheren und allgemeineren Standpunkt aus gewürdigt, doch unbedingt hinter dem ungeheuren Einfluß zurückstehen, welchen die theoretischen Fortschritte der heutigen Naturwissenschaft auf die gesammte Erkenntniß des Menschen, auf seine ganze Weltanschaming und die Vervollkomminung seiner Bildung nothwendig gewinnen werden. Unter diesen theoretischen Fortschritten nimmt aber jedenfalls die von Darwin ausgebildete Theorie bei Weitem den höchsten Rang ein.

Ieber von Ihnen wird den Namen Darwins gehört haben. Aber die Meisten von Ihnen werden wahrscheinlich nur unvollkommene Borstellungen von dem eigentlichen Werth seiner Lehre besitzen. Denn wenn man Alles vergleicht, was seit dem Erscheinen von Darwins epochemachendem Werk<sup>1</sup>) über dasselbe geschrieben worden ist, so muß demjenigen der sich nicht näher mit den organischen Naturwissenschaffen befaßt hat, der nicht in die inneren Geheimnisse der Zoologie und Botanis eingedrungen ist, der Werth jener Theorie sehr zweiselhaft erscheinen. Die Beurtheilung derselben ist so widerspruchsvoll, größtenstheils so mangelhaft, daß es uns nicht Wunder nehmen darf, wenn noch jest, neun Jahre nach dem Erscheinen von Darwins Werk, dasssselbe nicht entsernt die Bedeutung erlangt hat, welche ihm von Rechtse

wegen gebührt, und welche es jedenfalls früher oder später erlangen wird. Gerade diese Ungewißheit über den wahren Werth von Darswins Theorie ist es, welche mich vorzugsweise bestimmt, dieselbe zum Gegenstand dieser allgemein verständlichen Darstellung zu machen. Ich halte es für die Pslicht der Natursorscher, daß sie nicht allein in dem engeren Kreise, den ihre Fachwissenschaft ihnen vorschreibt, auf Verbesserungen und Entdeckungen sinnen, daß sie sich nicht allein in das Studium des Einzelnen mit Liebe und Sorgfalt vertiesen, sondern daß sie auch die wichtigen, allgemeinen Resultate ihrer besonderen Studien sür das Ganze nußbar machen, und daß sie naturwissenschaftliche Vildung im ganzen Volke verbreiten helsen. Der höchste Trinnph des menschlichen Geistes, die wahre Erkenntniß der allgemeinsten Naturgesehe, darf nicht das Privateigenthum einer priviles girten Gelehrtenkasse bleiben, sondern muß Gemeingut der ganzen Menschheit werden.

Die Theorie, welche durch Darwin an die Spite unserer Naturerkenntniß gestellt worden ist, pflegt man gewöhnlich als Abstammungelehre oder Descendenztheorie zu bezeichnen. Unbere nennen fie Umbildungslehre oder Transmutations. theorie. Beide Bezeichnungen find richtig. Denn diese Lehre behauptet, daß alle verschiedenen Organismen (d. h. alle Thier= arten und alle Pflanzenarten, welche jemals auf der Erde gelebt haben, und noch jest leben), von einer einzigen oder von wenigen bochft einfachen Stammformen abstammen, und daß sie sich aus diesen auf dem natürlichen Wege allmählicher Umbildung entwidelt haben. Dbwohl diese Entwidelungstheorie schon im Anfange unseres Jahrhunderts von verschiedenen großen Naturforschern, insbesondere von Lamarct') und Goethe3), aufgestellt und vertheidigt wurde, hat sie doch erst vor neun Sahren durch Darwin ihre vollständige Ausbildung und ihre urfächliche Begründung erfahren, und das ift der Grund, weshalb sie jest gewöhnlich ausschließlich (obwohl nicht ganz richtig) als Darwins Theorie bezeichnet wird.

Der hohe und wirklich unschäßbare Werth der Abstammungslehre erscheint in einem verschiedenen Lichte, je nachdem Sie bloß deren näshere Bedeutung für die organische Naturwissenschaft, oder aber ihren weiteren Einfluß auf die gesammte Welterkenntniß des Menschen in Betracht ziehen. Die organische Naturwissenschaft oder die Biologie, welche als Boologie die Thiere, als Botanis die Pflanzen zum Gesgenstand ihrer Erkenntniß hat, wird durch die Abstammungslehre von Grund aus umgestaltet und neu begründet. Denn die Descendenzstheorie macht uns mit den wirkenden Ursachen der organischen Formerscheinungen bekannt, während die bisherige Thiers und Pflanzensunde sich bloß mit den Thatsachen dieser Erscheinungen beschäftigte. Man kann daher auch die Abstammungslehre als die mechanische Erklärung der organischen Formerscheinungen, oder als "die Lehre von den wahren Ursachen in der organischen Nastur" bezeichnen.

Da ich nicht voraussetzen kann, daß Ihnen Allen die Ausdrücke "organische und anorganische Natur" geläufig sind, und da uns die Gegenüberstellung dieser beiderlei Naturförper in der Folge noch vielfach beschäftigen wird, so muß ich ein paar Worte zur Berftändigung darüber vorausschicken. Organismen oder organi= sche Naturkörper nennen wir alle Lebewesen oder belebten Körper, also alle Pflanzen und Thiere, den Menschen mit inbegriffen, weil bei ihnen fast immer eine Zusammensetzung aus verschiedenartigen Theilen (Werkzeugen oder "Organen") nachzuweisen ift, welche zusam= menwirken, um die Lebenserscheinungen hervorzubringen. Eine folche Busammensehung vermiffen wir dagegen bei den Anorganen ober anorganischen Naturförpern, den sogenannten todten oder unbelebten Körpern, den Mineralien oder Gefteinen, dem Waffer, der atmosphärischen Luft u. s. w. Die Organismen enthalten stets eiweißartige Rohlenstoffverbindungen in festflüssigem Aggregatzustande, während diese den Anorganen stets fehlen. Auf diesem wichtigen Unterschiede beruht die Eintheilung der gesammten Naturwissenschaft in zwei große Hauptabtheilungen, die Biologie oder Wiffenschaft von den Organismen (Zoologie und Botanif), und die Anorganologie oder Wissenschaft von den Anorganen (Mineralogie und Meteorologie).

Der unschätbare Werth der Abstammungslehre für die Biologie liegt also, wie bemerkt, darin, daß sie uns die Entstehung der organisschen Formen auf mechanischem Wege erklärt, und deren wirkende Urssachen nachweist. So hoch man aber auch mit Recht dieses Verdienst der Descendenztheorie anschlagen mag, so tritt dasselbe doch fast zurück vor der unermeßlichen Bedeutung, welche eine einzige nothwendige Folgerung derselben für sich allein in Auspruch ninumt. Diese nothswendige und unvermeidliche Folgerung ist die Lehre von der thierischen Abstammung des Menschengeschlechts.

Die Bestimmung der Stellung des Menschen in der Natur und seiner Beziehungen zur Gesammtheit der Dinge, diese Frage aller Fragen für die Menschheit, wie sie Huxley mit Recht nennt, wird durch jene Erkenntniß der thierischen Abstammung des Menschengesschlechts endgültig gelöst. Wir gelangen also in Folge der von Darwin reformirten Descendenztheorie zum ersten Male in die Lage, eine natürliche Entwickelungsgeschichte des Menschengesschlechts wissenschaftlich begründen zu können. Sowohl alle Verscheidiger, als alle denkenden Gegner Darwins haben anerkannt, daß die Abstammung des Menschengeschlechts zunächst von affenartigen Säugethieren, weiterhin aber von niederen Wirbelthieren, mit Nothwendigkeit aus seiner Theorie folgt.

Allerdings hat Darwin diese wichtigste von allen Folgerungen seiner Lehre nicht selbst ausgesprochen. In seinem ganzen Buche sins det sich kein Wort von der thierischen Abstammung des Menschen. Offenbar ging der eben so vorsichtige als kühne Natursorscher absichtslich mit Stillschweigen darüber hinweg, weil er voraussah, daß dieser bedeutendste von allen Folgeschlüssen der Abstammungslehre zugleich das bedeutendste Hinderniß für die Verbreitung und Anerkennung derselben sein werde. Gewiß hätte Darwins Vuch von Ansang an noch weit mehr Widerspruch und Aergerniß erregt, wenn sogleich diese wichtigste Konsequenz darin klar ausgesprochen worden wäre,

Jest dagegen, wo die Descendenztheorie bereits auf unerschütterlich festen Füßen steht und fast alle denkenden Naturforscher von allgemeisnerer Bildung und weiterem Blickoffen oder stillschweigend dieselbe anerskannt haben, wird uns Nichts mehr hindern können, auch jenen äußerst bedeutsamen Folgeschluß derselben offen zu erörtern, und die segensereichen Wirkungen, welche er auf die fortschreitende Entwickelung des Menschengeschlechts ausüben wird, in Vetracht zu ziehen. Offenbar ist die Tragweite dieser Folgerung ganz unermeßlich, und keine Wissenschaft wird sich den Konsequenzen derselben entziehen können. Die Anthropologie oder die Wissenschaft vom Menschen wird in allen einzelnen Zweigen dadurch von Grund aus umgestaltet.

Es wird erst die spätere Aufgabe meiner Vorträge sein, diesen besonderen Punkt zu erörtern. Ich werde die Lehre von der thierischen Abstaumnung des Menschen erst behandeln, nachdem ich Ihnen Dars wins Theorie in ihrer allgemeinen Begründung und Bedeutung vorsgetragen habe. Um es mit einem Worte auszudrücken, so ist jene äußerst bedeutende, aber die meisten Menschen von vorn herein abstospende Folgerung nichts weiter als ein besonderer Deduktionsschluß, den wir aus dem allgemeinen Induktionsgesetz der Descendenzstheorie ziehen müssen.

Bielleicht ist Nichts geeigneter, Ihnen die ganze und volle Bedeustung der Abstammungslehre mit zwei Worten flar zu machen, als die Bezeichnung derselben mit dem Ausdruck: "Natürliche Schöpfungssgeschichte." Ich habe daher auch selbst diese Bezeichnung für die solgenden Vorträge gewählt. Jedoch ist dieselbe nur in einem gewissen Sinne richtig, und es ist zu berücksichtigen, daß, streng genommen, der Ausdruck "natürliche Schöpfungsgeschichte" einen inneren Widersspruch, eine "Contradictio in adjecto" einschließt.

Lassen Sie und, um dies zu verstehen, einen Augenblick den Besgriff der Schöpfung etwas näher ins Auge fassen. Wenn man unster Schöpfung die Entstehung eines Körpers durch eine schafsfende Gewalt oder Kraft versteht, so kann man dabei entweder an die Entstehung seines Stoffes (der körperlichen Materie)

oder an die Entstehung seiner Form (der förperlichen Gestalt) denken.

Die Schöpfung im ersteren Sinne, als die Entstehung der Materie, geht uns bier gar nichts an. Dieser Borgang, wenn er überhaupt jemals stattgefunden hat, ift gänzlich ber menschlichen Erfenntnif entzogen, und kann daber auch niemals Gegenstand natur= wisseuschaftlicher Erforschung sein. Die Naturwisseuschaft hält die Materie für ewig und unvergänglich, weil durch die Erfahrung noch niemals das Entstehen und Bergeben auch nur des kleinsten Theilchens der Materie nachgewiesen worden ift. Da wo ein Naturkörper zu verschwinden scheint, wie z. B. beim Verbrennen, beim Berwesen, beim Berdunsten u. s. w., da ändert er nur seine Form, seinen physikali= schen Aggregatzustand oder seine chemische Berbindungsweise. Aber noch niemals ift ein Fall beobachtet worden, daß auch nur das fleinste Stofftheilchen aus der Welt verschwunden, oder nur ein Atom zu der bereits vorhandenen Masse hinzugekommen ift. Der Naturforscher kann sich daher ein Entstehen der Materie eben so wenig als ein Bergeben derselben vorstellen, und betrachtet deshalb die in der Welt bestehende Quantität der Materie als eine gegebene Thatsache. Fühlt Jemand das Bedürfniß, sich die Entstehung dieser Materie als die Wirkung einer übernatürlichen Schöpfungsthätigkeit, einer außerhalb der Materie stehenden schöpferischen Kraft vorzustellen, so haben wir Nichts dagegen. Aber wir muffen bemerken, daß damit auch nicht das Geringste für eine wissenschaftliche Naturerkenntniß gewonnen ift. Gine solche Vorstellung von einer immateriellen Kraft, welche die Materie erst schafft, ist ein Glaubensartifel, welcher mit der menschlichen Wissen= schaft gar nichts zu thun hat. Wo der Glaube anfängt, bort die Wiffenschaft auf. Beide Thätigkeiten des menschlichen Gei= stes sind scharf von einander zu halten. Der Glaube hat seinen Ursprung in der dichtenden Ginbildungsfraft, das Wissen dagegen in bem erkennenden Berftande des Menschen. Die Wissenschaft hat die segenbringenden Früchte von dem Baume der Erkenntniß zu pflücken,

unbekümmert darum, ob diese Eroberungen die dichterischen Einbils dungen der Glaubenschaft beeinträchtigen oder nicht.

Wenn also die Naturwissenschaft sich die "natürliche Schöpfungs= geschichte" zu ihrer höchsten, schwerften und lohnendsten Aufgabe macht, so kann sie den Begriff der Schöpfung nur in der zweiten, oben angeführten Bedeutung verstehen, als die Entstehung der Form der Naturkörper. In dieser Beziehung kann man die Geologie, welche die Entstehung der geformten anorganischen Erdoberfläche und die mannichfaltigen geschichtlichen Beränderungen in der Gestalt der festen Erdrinde zu erforschen ftrebt, die Schöpfungegeschichte der Erde nennen. Ebenso kann man die Entwickelungsgeschichte der Thiere und Pflanzen, welche die Entstehung der belebten Formen, und den mannichfaltigen historischen Wechsel der thierischen und pflanzlichen Gestalten untersucht, die Schöpfungsgeschichte der Organismen nennen. Da jedoch leicht in den Begriff der Schöpfung, auch wenn er in diesem Sinne ge= braucht wird, sich die unwissenschaftliche Vorstellung von einem außerhalb der Materie stehenden und dieselbe umbildenden Schöpfer ein= schleicht, so wird es in Zukunft wohl besser sein, denselben durch die ftrengere Bezeichnung der Entwickelungsgeschichte zu erseben.

Der hohe Werth, welchen die Entwickelungsgeschichte für das wissenschaftliche Verständniß der Thiers und Pflanzensormen besitzt, ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten so allgemein anerkannt, daß man ohne sie keinen sicheren Schritt in der organischen Morphologie oder Formenlehre thun kann. Jedoch hat man fast immer unter Entwickslungsgeschichte nur einen Theil dieser Wissenschaft, nämlich diesenige der organischen Individuen oder Einzelwesen verstanden, welche geswöhnlich Embryologie, richtiger und umfassender aber Ontogenie genannt wird. Anser dieser giebt es aber auch noch eine Entwickslungsgeschichte der organischen Arten, Klassen und Stämme (Phylen), welche zu der ersteren in den wichtigsten Beziehungen steht. Das Material dafür liesert uns die Versteinerungskunde oder Paläontologie, welche uns zeigt, daß jeder Stamm (Phylum) von Thieren und Pflanzen während der verschiedenen Perioden der Erdgeschichte durch eine

Reihe von ganz verschiedenen Klassen und Arten vertreten war. So war z. B. der Stamm der Wirbelthiere durch die Klassen der Fische, Amphibien, Reptilien, Bögel und Säugethiere vertreten, und jede dieser Klassen zu verschiedenen Zeiten durch ganz verschiedene Arten. Diese paläontologische Entwickelungsgeschichte der Organismen, welche man als Stammesgeschichte oder Phylogenie bezeichnen kann, steht in den wichtigsten und merkwürdigsten Beziehungen zu dem andern Zweige der organischen Entwickelungsgeschichte, dersenigen der Individuen oder der Dutogenie. Die letztere läuft der ersteren im Grossen und Ganzen paraliel. Um es kurz mit einem Saße zu sagen, so ist die individuelle Entwickelungsgeschichte oder die Ontogenie eine kurze und schnelle, durch die Gesetze der Vererbung und Anpassung bedingte Wiederholung oder Rekapitulation der paläontologischen Entwickelungsgeschichte oder der Phylogenie.

Da ich Ihnen diese höchst interessante und bedeutsame Thatsache später noch ausführlicher zu erläutern habe, so will ich mich hier nicht dabei weiter aufhalten, und nur hervorheben, daß dieselbe einzig und allein durch die Abstammungslehre erklärt und in ihren Urfachen verstanden wird, während sie ohne dieselbe gänzlich unverständlich und unerklärlich bleibt. Die Descendenztheorie erklärt uns dabei zugleich, warum überhaupt die einzelnen Thiere und Pflanzen sich entwickeln muffen, warum dieselben nicht gleich in fertiger und entwickelter Form ins Leben treten. Reine übernatürliche Schöpfungsgeschichte vermag und das große Räthsel der organischen Entwickelung irgendwie zu erflären. Ebenso wie auf diese hochwichtige Frage giebt uns Darwins Theorie auch auf alle anderen allgemeinen biologischen Fragen voll= kommen befriedigende Antworten, und zwar immer Antworten, welche rein mechanisch-causaler Natur sind, welche lediglich natürliche, physitalisch=chemische Rräfte als die Ursachen von Erscheinungen nachweisen, welche man früher gewohnt war, der unmittelbaren Einwirkung übernatürlicher, schöpferischer Kräfte zuzuschreiben.

Von ganz besonderem Interesse sind von diesen allgemeinen biologischen Phänomenen diesenigen, welche ganz unvereinbar sind mit der gewöhnlichen Annahme, daß jeder Organismus das Produkt einer zweckmäßig bauenden Schöpferkraft sei. Nichts hat in dieser Bezieshung der früheren Naturforschung so große Schwierigkeiten verursacht, als die Deutung der sogenannten "rudimentären Organe", derjenigen Theile im Thiers und Pflanzenkörper, welche eigentlich ohne Leiskung, ohne physiologische Bedeutung, und dennoch formell vorhanden sind. Diese Theile erregen das allerhöchste Interesse, obwohl sie den meissten Laien gar nicht oder nur wenig bekannt sind. Fast jeder Organismus, fast jedes Thier und jede Pflanze, besitzt neben den scheinbar äußerst zweckmäßigen Einrichtungen seiner Gesammtorganisation, eine Reihe von Einrichtungen, deren Zweck durchaus nicht einzusehen ist.

Beispiele davon finden sich überall. Bei den Embryonen mancher Wiederkäuer, unter Andern bei unserm gewöhnlichen Rindvieh, ftehen Schneidezähne im Zwischenkiefer der oberen Rinnlade, welche nie= mals jum Durchbruch gelangen, alfo auch keinen Zweck haben. Die Embryonen mancher Wallsische, welche späterhin die befannten Barten statt der Bähne besitzen, tragen, so lange sie noch nicht geboren sind und keine Nahrung ju sich nehmen, dennoch gabne in ihrem Riefer; auch dieses Gebiß tritt niemals in Thätigkeit. Ferner besigen die meisten höheren Thiere Musteln, die nie zur Anwendung kommen; selbst der Mensch besitt solche rudimentare Muskeln. Die Meisten von uns sind nicht fähig, ihre Ohren willkürlich zu bewegen, obwohl die Musteln für diese Bewegung vorhanden sind, und obwohl es ein= zelnen Bersonen, die sich andauernd Dube geben, diese Muskelnzu üben, in der That gelingt, ihre Ohren zu bewegen. In diesen noch jest vorhandenen, aber verfümmerten Organen, welche dem vollständigen Berschwinden entgegen geben, ift es noch möglich, durch besondere llebung, durch andauernden Ginfluß der Willensthätigkeit des Nerven= systems, die beinah erloschene Thätigkeit wieder zu beleben. Auch noch an anderen Stellen seines Körpers besigt der Mensch solche rudimen= tare Organe, welche durchaus von feiner Bedeutung für das Leben find und niemals funktioniren.

Bu den schlagenoften Beispielen von rudimentären Organen gehö-

ren die Augen, welche nicht sehen. Solche finden sich bei sehr vielen Thieren, welche im Dunkeln: z. B. in Höhlen, unter der Erde leben. Die Augen sind hier oft wirklich in ausgebildetem Zustande vorhanden; aber sie sind von der Haut bedeckt, so daß kein Lichtstrahl in sie hinseinfallen kann, und sie also auch niemals sehen können. Solche Augen ohne Gesichtsfunktion besisen z. B. mehrere Arten von unterirbisch sebenden Maulwürfen und Blindmäusen, von Schlangen und Eidechsen, von Amphibien (Proteus, Caecilia) und von Fischen; ferner zahlreiche wirbellose Thiere, die im Dunkeln ihr Leben zubringen: viele Käser, Krebsthiere, Schnecken, Würmer u. s. w.

Eine Külle der interessantesten Beispiele von rudimentaren Organen liefert die vergleichende Ofteologie oder Steletlehre der Wirbelthiere, einer der anziehendsten Zweige der vergleichenden Anatomie.' Bei den allermeisten Wirbelthieren finden wir zwei Paar Gliedmaagen am Rumpf, ein Paar Vorderbeine und ein Paar Sinterbeine. Sehr häufig ist jedoch das eine oder das andere Paar derfelben verkummert, seltener beide, wie bei den Schlangen und einigen aalartigen Fischen. Aber einige Schlangen, 3. B. die Riefenschlangen (Boa, Python) ha= ben hinten noch einige unnütze Knochenstücken im Leibe, welche die Reste der verloren gegangenen Sinterbeine find. Ebenso haben die wallsischartigen Sängethiere (Cetaceen), welche nur entwickelte Bor= derbeine (Bruftfloffen) besigen, hinten im Fleische noch ein Paar gang überflüssige Anochen, welche ebenfalls lleberbleibsel der verkümmerten hinterbeine sind. Dasselbe gilt von vielen echten Fischen, bei benen in gleicher Beise die hinterbeine (Bauchflossen) verloren gegangen sind. Umgekehrt besitzen unsere Blindschleichen (Anguis) und einige andere Eidechsen inwendig ein vollständiges Schultergerüste, obwohl die Bor= berbeine, zu deren Befestigung dasselbe dient, nicht mehr vorhanden find. Ferner finden fich bei verschiedenen Wirbelthieren die einzelnen Anochen der beiden Beinpaare in allen verschiedenen Stufen der Berfümmerung, und oft die ruckgebildeten Anochen und die zugehöri= gen Musteln ftudweise erhalten, ohne doch irgendwie eine Berrichtung

ausführen zu können. Das Justrument ist noch da, aber es kann nicht mehr spielen.

Fast ganz allgemein finden Sie ferner rudimentäre Draane in den Pflanzenblüthen vor, indem der eine oder der andere Theil der männlis den Fortpflanzungsorgane (ber Staubfäden und Staubbeutel), oder der weiblichen Fortpflanzungsorgane (Griffel, Fruchtknoten u. f. w.) mehr oder weniger verfümmert oder "fehlgeschlagen" (abortirt) ift. Auch hier fonnen Sie bei verschiedenen, nahe verwandten Pflanzenarten das Organ in allen Graden der Rückbildung verfolgen. Go 3. B. ift die große natürliche Familie der lippenblüthigen Pflanzen (Labiaten), zu welcher Melisse, Pfefferminze, Majoran, Gundelrebe, Thymian u. f. w. gehören, dadurch ausgezeichnet, daß die rachenförmige, zweilippige Blumenkrone zwei lange und zwei furze Staubfähen enthält. Allein bei vielen einzelnen Pflanzen diefer Familie, z. B. bei verschiedenen Salbeiarten und beim Rosmarin, ift nur das eine Paar der Staubfäden ausgebildet, und das andere Paar ist mehr oder weniger verkümmert, oft gang verschwunden. Bisweilen find die Staubfaden vorhanden, aber ohne Staubbeutel, fo daß fie gang unnüt find. Seltener aber findet sich sogar noch das Rudiment oder der verkümmerte Rest eines fünften Stanbfadens, ein physiologisch (für die Lebensverrichtung) gang nut= loses, aber morphologisch (für die Erkenntniß der Form und der na= türlichen Verwandtschaft) äußerst werthvolles Organ. In meiner generellen Morphologie der Organismen 1) habe ich in dem Abschnitt von der "Unzwedmäßigfeitslehre oder Dufteleologie" noch eine große Anzahl von anderen derartigen Beispielen angeführt (Gen. Morph. II., 266).

Reine biologische Erscheinung hat wohl jemals die Zoologen und Botanifer in größere Berlegenheit versetzt als diese rudimentären, oder abortiven (verkümmerten) Organe. Es sind Werkzeuge außer Dieust, Körpertheile, welche da sind, ohne etwas zu leisten, zweckmästig eingerichtet, ohne ihren Zweck in Wirklichkeit zu erfüllen. Wenn man die Versuche betrachtet, welche die früheren Natursorscher zur Erklärung dieses Räthsels machten, kann wan sich in der That kaum

eines Lächelns über die seltsamen Vorstellungen, zu denen sie geführt wurden, erwehren. Außer Stande, eine wirkliche Erklärung zu sinden, kam man z. B. zu dem Endresultate, daß der Schöpfer "der Symmmetrie wegen" diese Organe angelegt habe; oder man nahm an, es sei dem Schöpfer unpassend oder unverständig erschienen, daß diese Organe bei denjenigen Organismen, bei denen sie nicht leistungsfähig sind, und ihrer ganzen Lebensweise nach nicht sein können, völlig sehlten, während die nächsten Berwandten sie besäßen, und zum Ersah für die mangelnde Funktion habe er ihnen wenigstens die äußere Ausstatung der seeren Form verliehen; ungefähr so, wie die unisormirsten Civilbeamten bei Hose mit einem unschuldigen Degen ausgestattet sind, den sie niemals aus der Scheide ziehen. Ich glaube aber faum, daß Sie von einer solchen Erklärung besriedigt sein werden.

Run wird gerade diese allgemein verbreitete und rathselhafte Erscheinung der rudimentären Organe, an welcher alle übrigen Erklärungsversuche scheitern, vollkommen erklärt, und zwar in der einfach= sten und einleuchtenosten Beise erklärt durch Darwin & Theorie von der Bererbung und von der Unpaffung. Wir fonnen die wich= tigen Gesetze der Bererbung und Anpassung an den Sausthieren und Rulturpflanzen, welche wir fünstlich züchten, verfolgen, und es ist bereits eine Reihe solcher Bererbungsgesetze festgestellt worden. Dhue jest auf diese einzugeben, will ich nur voransschicken, daß einige da= von auf mechanischem Wege die Entstehung der rudimentären Organe vollkommen erklären, so daß wir das Auftreten derselben als einen ganz natürlichen Prozeß ansehen mussen, bedingt durch den Nichtgebrauch ber Organe. Durch Unpaffung an besondere Lebensbedingungen sind die früher thätigen und wirklich arbeitenden Organe allmählich nicht mehr gebraucht worden und außer Dienst getreten. In Folge der mangelnden Uebung find sie mehr und mehr schwächer geworden, troß= dem aber immer noch durch Vererbung von einer Generation auf die andere übertragen worden, bis sie endlich größtentheils oder gang verschwanden. Wenn wir annehmen, daß alle oben angeführten Wirbelthiere von einem einzigen gemeinsamen Stammvater abstammen,

welcher zwei sehende Augen und zwei wohl entwickelte Beinpaare besaß, so erklärt sich ganz einfach der verschiedene Grad der Berkümsmerung und Nückbildung dieser Organe bei solchen Nachkommen desselben, welche diese Theile nicht mehr gebrauchen kounten. Ebenso erklärt sich vollständig der verschiedene Ausbildungsgrad der ursprüngslich (in der Blüthenknospe) angelegten fünf Staubfäden bei den Lasbiaten, wenn wir annehmen, daß alte Pflanzen dieser Familie von einem gemeinsamen, mit fünf Staubfäden ausgestatteten Stammvaster abstammen.

Ich habe Ihnen die Erscheinung der rudimentären Organe schon jest etwas ausführlicher vorgeführt, weil dieselbe von der allergrößten allgemeinen Bedeutung ift, und weil sie uns auf die großen, allge= meinen, tiefliegenden Grundfragen der Philosophie und der Naturwissenschaft hinführt, für deren Lösung Darwin's Theorie nunmehr der unentbehrliche Leitstern geworden ist. Sobald wir nämlich, dieser Theorie entsprechend, die ausschließliche Wirksamkeit physikalisch= chemischer Ursachen ebeuso in der sebenden (organischen) Körperwelt, wie in der sogenannten leblosen (anorganischen) Natur anerkennen, so räumen wir damit jener Weltanschauung die ausschließliche Herr= schaft ein, welche man mit dem Namen der mechanisch en bezeichnen fann, und welche gegenübersteht der teleologischen Auffassung. Benn Sie alle Beltanschauungsformen der verschiedenen Bölker und Beiten mit einander vergleichend zusammenstellen, fonnen Sie dieselben schließlich alle in zwei schroff gegenüberstehende Gruppen bringen: eine causale oder mechanistische und eine teleologische oder vitalistische. Die lettere war in der Biologie bisher allgemein herrschend. Man sah danach das Thierreich und das Pflanzenreich als Produfte einer zweckmäßig wirksamen, schöpferischen Thätigkeit an. Bei dem Anblick jedes Organismus schien sich zunächst unabweislich die Ueberzeugung aufzudrängen, daß eine so künstliche Maschine, ein so verwickelter Bewegungs=Apparat, wie es der Organismus ift, nur hervorgebracht werden könne durch eine Thätigkeit, welche analog, obwohl unendlich viel vollkommener ift, als die Thätigkeit des Menschen

bei der Konstruktion seiner Maschinen. Wie erhaben man auch die früheren Borftellungen des Schöpfers und seiner schöpferischen Thatigfeit fassen, wie sehr man sie aller menschlichen Unalogie entfleiden mag, so bleibt doch im letten Grunde bei der teleologischen Naturanffaffung diefe Analogie unabweislich und nothwendig. Man muß sich im Grunde dann immer den Schöpfer felbst als einen Organismus vorstellen, als ein Wefen, welches, analog dem Menschen, wenn auch in unendlich vollkommnerer Form, über seine bildende Thätigkeit nachdenft, den Plan der Maschinen entwirft, und dann mittelft Anwendung geeigneter Materialien diese Maschinen zweckentsprechend ansführt. Alle diese Vorstellungen leiden nothwendig an der Grundschwäche des Unthropomorphismus oder der Bermenschlichung. Es werden dabei, wie hoch man sich auch den Schöpfer vorstellen mag, demselben die menschlichen Attribute beigelegt, einen Plan zu entwerfen und danach den Organismus zweckmäßig zu construiren. Das wird auch von derjenigen Anschauung, welche Darwins Lehre am schroff= sten gegenüber steht, und welche unter den Naturforschern ihren bedeutendsten Bertreter in Ag affiz gefunden hat, gang flar ansgesprochen. Das berühmte Werk (Essay on classification) von Agassiz, welches dem Darwinschen Werke vollkommen entgegengesett ift, und fast gleichzeitig erschien, hat ganz folgerichtig jene anthropomorphischen Borffellungen vom Schöpfer bis jum höchften Grade ausgebildet. Ich werde Gelegenheit haben, auf dieselben noch wiederholt zurudzukommen, weil sie in der That nicht weniger zu Gunften unserer Lehre sprechen, als alle positiven Beweise, welche wir dafür beibringen werden.

Was jene Zweckmäßigkeit in der Natur betrifft, so ist sie überhaupt nur vorhanden für denjenigen, welcher die Erscheinuns gen im Thier= und Pflanzenleben durchaus oberflächlich betrachtet. Schon jene rudimentären Organe mußten dieser Lehre einen harten Stoß versehen. Jeder aber, der tieser in die Organisation und Lebens= weise der verschiedenen Thiere und Pflanzen eindringt, der sich mit-der Wechselwirkung der Lebenserscheinungen und der sogenannten "Deko-

· a character and a second to an

metefe. In Period Der Million in der Matur. & fels de fing

nomie der Natur" vertrauter macht, kommt nothwendig zu der Anschauung, daß diese Zweckmäßigkeit leider nicht existirt, so wenig als etwa die vielgerühmte Allgüte des Schöpfers. Wenn Sie das Zussammenleben und die gegenseitigen Beziehungen der Pflanzen und der Thiere (mit Inbegriff des Menschen) näher betrachten, so sinden Sie überall und zu jeder Zeit das Gegentheil von jenem gemäthlichen und friedlichen Beisammensein, welches die Güte des Schöpfers den Geschöpfen hätte bereiten müssen, wielmehr sinden Sie überall einen schonungslosen, höchst erbitterten Kampf Aller gegen Alle. Nirgends in der Natur, wohin Sie auch Ihre Bliefe lenken mögen, ist jener idyllische, von den Dichtern besungene Friede vorhanden, — vielmehr überall Kampf, Streben nach Vernichtung des Nächsten und nach Vernichtung der direkten Gegner. Leidenschaft und Selbstsucht, bewußt oder unbewußt, ist überall die Triebseder des Lebens. Das besannte Dichterwort:

"Die Natur ist vollkommen überall,

Wo ber Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual"

ist schung der Mensch keine Ansnahme von der übrigen Thierwelt. Die Betrachtungen, welche wir bei der Lehre vom "Kampf ums Dassein" anzustellen haben, werden diese Behauptung zur Genüge rechtsfertigen. Es war auch Darwin, welcher gerade diesen wichtigen Punkt in seiner hohen und allgemeinen Bedeutung recht klar vor Augen stellte, und derjenige Abschnitt seiner Lehre, welchen er selbst den "Kampf ums Dasein" nennt, ist einer der wichtigsten Theile derselben.

Wenn wir also jener vitalistischen oder teleologischen Betrachtung der lebendigen Natur, welche die Thier= und Pflanzenformen als Pro= dutte eines gütigen und zweckmäßig thätigen Schöpfers oder einer zweckmäßig thätigen schöpferischen Naturfraft ansieht, durchaus ent= gegenzutreten gezwungen sind, so müssen wir uns entschieden jene Welt= anschauung aneignen, welche man die mechanische oder causale nennt. Man kann sie auch als die monistische oder einheitliche bezeichnen, im Gegensatz zu der zwiespältigen oder dualistis=

fchen Unschauung, welche in jener teleologischen Weltauffassung nothwendig enthalten ift. Die mechanische Naturbetrachtung ift seit Jahrzehnten auf gewissen Gebieten der Naturwissenschaft fo sehr eingeburgert, daß hier über die entgegengesette fein Wort mehr verloren wird. Es fällt keinem Physiker oder Chemiker, keinem Mineralogen oder Aftronomen mehr ein, in den Erscheinungen, welche ihm auf seinem wisfenschaftlichen Gebiete fortwährend vor Augen kommen, die Wirksamfeit eines zweckmäßig thätigen Schöpfers vorzufinden oder aufzusuchen. Man betrachtet die Erscheinungen, welche auf jenen Gebieten zu Tage treten, allgemein und ohne Widerspruch als die nothwendigen und unabanderlichen Wirkungen der physikalischen und chemischen Kräfte, welche an dem Stoffe oder der Materie haften und insofern ift diese Auschauung rein materialistisch, in einem gewissen Sinne dieses vieldeutigen Wortes. Wenn der Physiker die Bewegungserscheinungen der Elektricität oder des Magnetismus, den Fall eines schweren Rörpers oder die Schwingungen der Lichtwellen verfolgt, so ist er bei diefer Arbeit durchaus davon entfernt, das Eingreifen einer übernatürlichen schöpferischen Kraft anzunehmen. In dieser Beziehung befand sich bisher die Biologie als die Wiffenschaft von den sogenannten "belebten" Naturförpern, in großem Gegensatzu jenen vorher genannten anorganischen Naturwissenschaften (der Anorganologie). Zwar hat die neuere Physiologie, die Lehre von den Bewegungserscheinungen der Thier= und Pflanzenförper, den mechanischen Standpunkt der letteren vollkommen angenommen; allein die Morphologie, die Wissenschaft von den Formen der Thiere und der Pflanzen, schien dadurch gar nicht berührt zu werden. Die Morphologen behandelten nach wie vor, und größtentheils noch heutzutage, im Gegensat zu jener mechanis schen Betrachtung der Leistungen, die Formen der Thiere und Bflanzen als etwas, was durchaus nicht mechanisch erklärbar sei, was nothwendig einer höheren, übernatürlichen, zwedmäßig thätigen Schöpferfraft seinen Ursprung verdanken muffe. Dabei war es gang gleichgultig, ob man diese Schöpferfraft als perfonlichen Gott anbetete, oder Baedel , Raturliche Schopfungsgefdichte.

2

122 8

in the

ob man sie Lebensfrast (vis vitalis) oder Endursache (causa finalis) nannte. In allen Fällen flüchtete man hier, um es mit einem Worte zu sagen, zum Wunder als der Erklärung. Man warf sich einer Glaubensdichtung in die Arme, welche als solche auf dem Gebiete naturwissenschaftlicher Erkenntniß durchaus keine Geltung haben kann.

Alles nun, was vor Darwin geschehen ist, um eine natürliche, mechanische Auffassung von der Entstehung der Thier= und Pflanzen= sormen zu begründen, vermochte diese nicht zum Durchbruch und zu allgemeinerer Anerkennung zu bringen. Dies gelang erst Darwin & Lehre, und hierin liegt ein unermeßliches Berdienst derselben. Denn es wird dadurch die Ansicht von der Einheit der organischen und der anorganischen Natur sest begründet; und derzenige Theil der Naturwissenschaft, welcher bisher am längsten und am hart-näckigsten sich einer mechanischen Auffassung und Erklärung widersetze, die Lehre vom Bau der lebendigen Formen, von der Bedeutung und dem Entstehen derselben, wird dadurch mit allen übrigen naturwissenschaftlichen Lehren auf einen und denselben Weg der Vollendung gesbracht. Es wird die Einheit aller Naturerscheinungen dadurch endsällig sestgestellt.

Diese Einheit der ganzen Natur, die Beseelung aller Materie, die Untrennbarkeit der geistigen Kraft und des körperlichen Stoffes hat. Goethe mit den Worten behauptet: "die Materie kann nie ohne Beist, der Geist nie ohne Materie existiren und wirksam sein". Bon den großen monistischen Philosophen aller Zeiten sind diese obersten Grundsähe der mechanischen Weltanschauung vertreten worden. Schon Demokritus von Abdera, der unsterbliche Begründer der Atomenslehre, sprach dieselben fast ein halbes Jahrtausend vor Christus klar aus, ganz vorzüglich aber der große Dominikanermönch Giordan o Bruno. Dieser wurde dafür am 17. Februar 1600 in Rom von der christlichen Inquisition auf dem Scheiterhausen verbranut, an demselsben Tage, an welchem 36 Jahre früher sein großer Landsmann und Kampsesgenosse Galilei geboren wurde. Solche Männer, die für eine große Idee leben und sterben, pslegt man "Materialisten" zu nenseine große Idee leben und sterben, pslegt man "Materialisten" zu nenseine große Idee leben und sterben, pslegt man "Materialisten" zu nenseine

nen, ihre Gegner aber, deren Beweisgründe Tortur und Scheiters hausen sind, "Idealisten".

Durch Darwins Lehre wird es und zum erstenmal möglich, diese Einheit der Natur so zu begründen, daß eine mechanisch=caufale Erklärung auch der verwickeltsten organischen Erscheinungen z. B. der Entstehung und Einrichtung der SinneBorgane, in der That nicht mehr Schwierigkeiten für das allgemeine Berftandniß hat, als die mechanische Erklärung irgend eines physikalischen Prozesses, wie es z. B. in der Meteorologie die Richtung des Windes oder die Strömungen des Meeres sind. Wir gelangen dadurch zu der äußerst wichtigen Ueberzeugung, daß alle Naturkörper, die wir kennen, gleich= mäßig belebt find, daß der Gegenfat, welchen man zwischen lebendiger und todter Körperwelt aufstellte, nicht existirt. Wenn ein Stein, frei in die Luft geworfen, nach bestimmten Gesetzen zur Erde fällt, oder wenn in einer Salzlösung sich ein Krustall bildet, so ist diese Er= scheinung nicht mehr und nicht minder eine mechanische Lebenserscheinung, als das Wachsthum oder das Blühen der Pflanzen, als die Fortpflanzung oder die Sinnesthätigkeit der Thiere, als die Empfindung oder die Gedankenbildung des Menschen In diefer Berftellung der einheitlichen oder monistischen Raturauffasfung liegt das höchste und allgemeinste Berdienst der von Darwin reformirten Abstammungelehre.

## Zweiter Vortrag.

Wissenschaftliche Berechtigung der Descendenztheorie. Schöpfungsgeschichte nach Linné.

Die Abstantungslehre oder Descendenztheorie als die einheitliche Erklärung der organischen Naturerscheinungen durch natürliche wirkende Ursachen. Bergleichung derselben mit Newtons Gravitationstheorie. Zwingende Nothwendigkeit ihrer Annahme und allgemeine Berpflichtung der Natursorscher zu dersetben. Die Abstammungslehre als sestbegrundete wiffenschaftliche Theorie. Mangel jeder anderen Erklärung der organischen Schöpfung. Grenzen der wissenschaftlichen Erklärung und der meuschlichen Erfenntniß liberhaupt. Alle Erfenntniß ursprünglich durch sinnliche Erfahrung bedingt, aposteriori, daher beschräntt. Uebergang der aposteriorischen Erkenntnisse durch Bererbung in apriorische Erkenntnisse. Gegensatz der übernatürlichen Schopsungshppothesen von Linne, Cuvier, Agassig, und der natürlichen Entwickelungstheorien bon Lamard, Göthe, Darwin. Zusammenhang der ersteren mit der monistischen (niedjanischen), der letzteren mit der dnalistischen (teleologischen) Weltanschauung. Schöpfungsgeschichte des Mofes. Ihre Borgilge und Irrthumer. Linne als Begrunder der spftematischen Naturbeschreibung und Artunterscheidung. Linnes Classification und binare Nomenclatur. Bedeutung des Speciesbegriffs bei Linne. Seine Schopfungegeschichte. Linnés Ausicht von der Entstehung der Arten.

Meine Herren! Der Werth, den jede naturwissenschaftliche Theorie besitzt, wird sowohl durch die Anzahl und das Gewicht der zu erklärenden Gegenstände gemessen, als auch durch die Einfachheit und Allgemeinheit der Ursachen, welche als Erklärungsgründe benutzt werden. Je größer einerseits die Anzahl, je wichtiger die Bedeutung der durch die Theorie zu erklärenden Erscheinungen ist, und je einfacher andrerseits, je allgemeiner die Ursachen sind, welche die Theorie zur Erklärung in Anspruch nimmt, desto höher ist ihr wissenschaftlicher Werth, desto sicherer bedienen wir uns ihrer Leitung, desto mehr sind wir verpslichtet zu ihrer Annahme,

Denken Sie z. B. an diejenige Theorie, welche bisher als der größte Erwerb des menschlichen Geistes galt, an die Gravitationstheorie, welche der Engländer Newton vor 200 Jahren in seinen mathematischen Principien der Naturphilosophie begründete. Hier finden Sie das zu erklärende Objekt so groß genommen als Sie es nur denken können. Er unternahm es, die Bewegungserscheinungen der Planeten und den Bau des Weltgebäudes auf mathematische Gesetzurückzusühren. Als die höchst einsache Ursache dieser verwickelten Bewegungserscheinungen begründete Newton das Gesetz der Schwere oder der Massenanziehung, dasselbe, welches die Ursache des Falles der Körper, der Adhäsion, der Cohäsion und vieler anderen Erscheinungen ist.

Wenn Sie nun den gleichen Maßstab an die Theorie Darwins anlegen, so müssen Sie zu dem Schluß kommen, daß diese ebenfalls zu den größten Eroberungen des menschlichen Geistes gehört, und daß sie sich unmittelbar neben die Gravitationstheorie Newtons stellen kann. Bielleicht erscheint Ihnen dieser Ausspruch übertrieben oder wesnigstens sehr gewagt; ich hoffe Sie aber im Verlauf dieser Vorträge zu überzeugen, daß diese Schähung nicht zu hoch gegriffen ist. In der vorigen Stunde wurden bereits einige der wichtigsten und allgemeinsten Erscheinungen aus der organischen Natur namhaft gemacht, welche durch Darwins Theorie erklärt werden. Dahin gehören vor Allen die Formveränderungen, welche die individuelle Entwickelung der Organismen begleiten, äußerst mannichsaltige und verwickelte Ersscheinungen, welche bisher einer mechanischen Erklärung, d. h. einer Zurücksichung auf wirkende Ursachen die größten Schwierigkeiten in den Weg legten. Wir haben die rud im ent är en Organe erwähnt,

jene außerordentlich merkwürdigen Einrichtungen in den Thier- und Pflanzenkörpern, welche feinen Zweck haben, welche jeder teleologis schen, jeder nach einem Endzweck des Organismus suchenden Erflärung vollständig widersprechen. Es ließe sich noch eine große Anzahl von anderen Erscheinungen anführen, die nicht minder wichtig find, die bisher nicht minder räthselhaft erschienen, und die in der einfachsten Beise durch die von Darwin reformirte Abstammungslehre erklärt werden. Ich erwähne vorläufig noch die Erscheinungen, welche uns die geographische Berbreitung der Thier= und Pflan= zenarten auf der Oberfläche unseres Planeten, sowie die geologi= sche Bertheilung der ausgestorbenen und versteinerten Drganismen in den verschiedenen Schichten der Erdrinde darbietet. Auch diese wichtigen paläontologischen und geographischen Gesetz, welche wir bisher nur als Thatfachen fannten, werden durch die Abstammungelehre in ihren wirkenden Urfachen erfannt. Daffelbe gilt ferner von allen allgemeinen Gefeten der vergleichen den Anatomie, insbesondere von dem großen Wesetze der Arbeitstheilung od er Sonderung (Polymorphismus oder Differenzirung), einem Gefete welches ebenso in der ganzen menschlichen Gesellschaft, wie in der Dr= ganisation des einzelnen Thier = und Pflauzenkörpers die wichtigste gestaltende Ursache ift, diejenige Ursache, welche ebenso eine immer größere Mannichfaltigkeit, wie eine fortschreitende Entwickelung der organischen Formen bedingt. In gleicher Weise, wie dieses bisher nur als Thatsache erfannte Gesetz der Arbeitstheilung, wird auch das Gesetz der fortschreitenden Entwickelung, oder das Weset des Fortschritts, welches wir ebenso in der Geschichte der Bölker, wie in der Geschichte der Thiere und Pflanzen überall wirtsam wahrnehmen, in seinem Ursprung durch die Abstammungslehre erklärt. Und wenn Sie endlich Ihre Blicke auf das große Ganze der organischen Natur richten, wenn Sie vergleichend alle einzelnen großen Erscheinungsgruppen bieses ungeheuren Lebensgebietes zusammenfassen, so stellt sich Ihnen dasselbe im Lichte der Abstammungslehre nicht mehr als das fünfilich ausgedachte Werk eines planmäßig bauenden Schöpfers dar, sondern als

die nothwendige Folge wirkender Ursachen, welche in der chemischen Zusammensetzung der Materie selbst liegen.

Man kann also im weitesten Umfang behaupten, und ich werde diese Behauptung im Verlause meiner Vorträge rechtsertigen, daß die Abstammungslehre wie sie durch Darwin ausgebildet wurde der erste Versuch ist, die Gesammtheit aller organischen Naturerscheinungen auf ein einziges Gesetzurückzuführen, eine einzige wirkende Ursache für das unendlich verwickelte Getriebe dieser ganzen reichen Erscheinungswelt auszusinden. In dieser Beziehung stellt sie sich ebenbürtig Newtons Gravitationstheorie an die Seite.

Aber auch die Erflärungsgründe sind hier nicht minder einfach, wie dort. Es sind nicht neue, bisher unbekannte Eigenschaften des Stoffes, welche Darwin zur Erflärung diefer höchft verwickelten Erscheinungswelt herbeizieht; es sind nicht etwa Entdeckungen neuer Berbindungsverhältniffe der Materien, oder neuer Organisations. fräfte derselben; sondern es ist lediglich die außerordentlich geistwolle Berbindung, die sonthetische Busammenfassung und denkende Bergleidung einer Unzahl längst bekannter Thatsachen, durch welche Darwin das "heilige Räthsel" der lebendigen Formenwelt löft. Die erste Rolle spielt dabei die Erwägung der Wechselbeziehungen, welche zwischen zwei allgemeinen Eigenschaften der Organismen bestehen, den Eigenschaften der Bererbung und der Anpassung. Lediglich durch Erwägung des Wechselverhältnisses zwischen diesen beiden Lebensthätigkeiten oder physiologischen Funktionen der Organismen, sowie ferner durch Erwägung der gegenseitigen Beziehungen, welche alle an einem und demfelben Ort zusammenlebenden Thiere und Pflanzen nothwendig zu einander besiten — lediglich durch Bürdigung dieser einfachen Thatsachen, und durch die geistwolle Verbindung derselben ift es Darwin möglich geworden, in denselben die wirkenden Ursachen (causae efficientes) für die unendlich verwickelte Gestaltenwelt der organischen Natur zu finden.

Wir sind nun verpflichtet, diese Theorie auf jeden Fall anzunchmen und so lange zu behaupten, bis sich eine bessere findet, die est unternimmt, die gleiche Fülle von Thatsachen ebenso einsach zu erklären. Bisher entbehrten wir einer solchen Theorie vollständig. Zwar war der Grundgedanke nicht neu, daß alle verschiedenen Thier= und Pflanzen= formen von einigen wenigen oder sogar von einer einzigen höchst ein= sachen Grundsorm abstammen müssen. Dieser Gedanke war längst auß= gesprochen und zuerstvon Lamarck2) im Ansang unseres Jahrhunderts bestimmt formulirt worden. Allein Lamarck sprach doch eigentlich bloß die Hypothese der gemeinsamen Abstammung ans, ohne sie durch Erläuterung der wirkenden Ursachen zu begründen. Und gerade in dem Nachweis dieser Ursachen liegt der anßerordentliche Fortschritt, welchen Darwin über Lamarcks Theorie hinaus gethan hat. Er fand in den physiologischen Vererbungs= und Anpassungseigenschaften der or= ganischen Materie die wahre Ursache jenes genealogischen Verhält= nisses aus.

Die Theorie Darwin & ist also nicht, wie es seine Gegner häufig darstellen, eine beliebige, aus der Luft gegriffene, bodenlose Sypothese. Es liegt nicht im Belieben der einzelnen Zoologen und Botanifer, ob sie dieselbe als erklärende Theorie annehmen wollen oder nicht. mehr sind sie dazu gezwungen und verpflichtet nach dem allgemeinen, in den Naturwissenschaften überhaupt gültigen Grundsate, daß wir zur Erklärung der Erscheinungen jede mit den wirklichen Thatsachen vereinbare, wenn anch nur schwach begründete Theorie so lange annehmen und beibehalten müffen, bis fie durch eine beffere erset wird. Wenn wir dies nicht thun, so verzichten wir auf eine wissenschaftliche Erklärung der Erscheinungen, und das ift in der That der Standpunft, den viele Biologen noch gegenwärtig einnehmen. Sie betrachten das ganze Gebiet der belebten Natur als ein vollkommenes Räthsel und halten die Entstehung der Thier- und Pflanzenarten, die Erscheinungen ihrer Entwickelung und Berwandtschaft für gang unerflärlich, für ein Wunder.

Diejenigen Gegner Darwins, welche nicht geradezn in dieser Weise auf eine biologische Erklärung verzichten wollen, pflegen freilich zu sagen: "Darwins Lehre von dem gemeinschaftlichen Ursprung der

verschiedenartigen Organismen ift nur eine Sypothese; wir stellen ihr eine andere entgegen, die Sypothese, daß die einzelnen Thier und Pflauzenarten nicht durch Abstammung sich auseinander entwickelt haben, sondern daß sie unabhängig von einander durch ein noch unent= decttes Naturgeset entstanden find." So lange aber nicht gezeigt wird, wie diese Entstehung zu denken ist, und was das für ein "Naturgeset" ift, so lange nicht einmal wahrscheinliche Erklärungsgründe gel= tend gemacht werden fonnen, welche für eine unabhängige Entstehung der Thier= und Pflanzenarten sprechen, so lange ist diese Gegenhupo= these in der That keine Supothese, sondern eine leere, nichtsfagende Redensart. Auch verdient Darwins Theorie nicht den Namen einer Sprothese. Denn eine wissenschaftliche Sprothese ift eine Annahme, welche sich auf unbekannte, bisher noch nicht durch die sinnliche Erfahrung wahrgenommene Eigenschaften ober Bewegungserscheinungen der Naturforper ftütt. Darwin & Lehre aber ninumt keine derarti= gen unbekannten Berhältnisse an; sie gründet sich auf längst anerkannte allgemeine Eigenschaften der Organismen, und es ist, wie bemerkt, die außerordentliche geistvolle, umfassende Berbindung einer Menge bisher vereinzelt dagestandener Erscheinungen, welche dieser Theorie ihren außerordentlich hoben inneren Werth gibt. Wir gelangen durch fie zum ersten Mal in die Lage, für die Gesammtheit aller uns befannten morphologischen Erscheinungen in der Thier= und Pflanzen= welt eine bewirkende Ursache nachzuweisen; und zwar ist diese mahre Ursache immer eine und dieselbe, nämlich die Wechselwirkung der Unpaffung und der Bererbung, also ein physiologisches, d. h. ein physi= falisch=chemisches oder ein mechanisches Berhältniß. Aus diesen Grunden ift die Annahme der durch Darwin mechanisch begründeten Abstammungelehre für die gesammte Zoologie und Botanik eine zwingende und unabweisbare Nothwendigkeit.

Da nach meiner Unsicht also die unermeßliche Bedeutung von Darwins Lehre darin liegt, daß sie die bisher nicht erklärten orsganischen Formerscheinungen mechanisch erklärt, so ist es wohl nothwendig, hier gleich noch ein Wort über den vieldeutigen

Begriff der Erflärung einzuschalten. Es wird fehr häufig Darwin & Theorie entgegengehalten, daß fie allerdings jene Erscheinungen durch die Bererbung und Anpassung vollkommen erkläre, daß dadurch aber nicht diese Eigenschaften der organischen Materie selbst erflärt werden, daß wir nicht zu den letten Gründen gelangen. Die= fer Einwurf ist gang richtig; allein er gilt in gleicher Beise von als Ien Erscheinungen. Wir gelangen nirgend & zu einer Erkenntniß ber letten Grunde. Bei Erklärung der einfachsten phyfikalischen ober chemischen Erscheinungen, 3. B. bei dem Fallen eines Steins oder bei der Bildung einer chemischen Verbindung gelangen wir durch Auffindung und Feststellung der wirkenden Ursachen, j. B. der Schwerfraft oder der chemischen Berwandtschaft, zu anderen weiter zurückliegenden Erscheinungen, die an und für sich Räthsel sind. Es liegt das in der Beschänftheit oder Relativität unseres Erkenntnigvermögens. Wir dürfen niemals vergessen, daß die menschliche Erkenntnißfähigkeit allerdings absolut beschränkt ist und nur eine relative Ausdehnung besigt. Sie ift junächst schon beschränkt durch die Beschaffenheit unserer Sinne und unseres Gehirns.

Ursprünglich stammt alle Erkenntuiß aus der sinnlichen Wahrsnehmung. Man führt wohl dieser gegenüber die angeborene, a priori entstehende Erkenntniß des Menschen au; indessen werden Sie sehen, daß sich die sogenannte apriorische Erkenntniß durch Darwins Lehre nachweisen läßt als a posteriori erwordene, in ihren letzen Gründen durch die Erfahrungen bedingt. Erkenntuisse, welche ursprünglich auf rein empirischen Wahrnehmungen bernhen, also rein sinnliche Erfahrungen sind, welche aber dann eine Neihe von Generationen hindurch vererbt werden, treten bei der jüngsten Generation scheindar als unsabhängige, angeborene, apriorische auf. Von unseren uralten thiesischen Vorestern sind alle sogenannten "Erkenntnisse a priori" ursprünglich a posteriori gesaßt worden und erst durch Vererbung allsmählich zu apriorischen geworden. Sie beruhen in letzter Instanz auf Erfahrungen, und wir können durch die Gesehe der Vererbung und Anpassung bestimmt nachweisen, daß in der Art, wie es gewöhnlich

geschieht, Erkenntnisse a priori den Erkenntnissen a posteriori nicht entgegen zu stellen sind. Vielmehr ist die sinnliche Erfahrung die ursprüngliche Quelle aller Erkenntnisse. Schon aus diesem Grunde ist alle unsere Wissenschaft nur beschränkt, und niemals vermögen wir die letzten Gründe irgend einer Erscheinung zu erfassen. Die Schwerkraft und die chemische Verwandtschaft bleiben uns, an und für sich, eben so unbegreislich, wie die Anpassung und die Vererbung.

Wenn und nun die Theorie Darwind die Gesammtheit aller vorhin in einem kurzen lleberblick zusammengefaßten Erscheinungen aus einem einzigen Gesichtspunkt erklärt, wenn sie eine und dieselbe Beschaffenheit des Organismus als die wirkende Ursache nachweist, so leistet sie vorläufig Alles, was wir verlangen können. Außerdem läßt sich aber auch mit gutem Grunde hoffen, daß wir die letten Gründe, zu welchen Darwin gelangt, nämlich die Eigenschaften der Erblichkeit und der Anpassungsfähigkeit, noch weiter werden erflären lernen, und daß wir z. B. dahin gelangen werden, die Molefularverhältniffe in der Zusammensetzung der Eiweißstoffe als die weis ter zurückliegenden, einfachen Grunde jener Erscheinungen aufzude= den. Freilich ift in der nächsten Zukunft hierzu noch keine Aussicht, und wir begnügen uns vorläufig mit jener Zurückführung, wie wir uns in der Newton'schen Theorie mit der Zurücksührung der Planetenbewegungen auf die Schwertraft begnügen. Die Schwertraft selbst ist und ebenfalls ein Räthsel, an sich nicht erkennbar.

Bevor wir nun an unsere Hauptausgabe, an die eingehende Ersörterung der Abstammungslehre und der aus ihr sich ergebenden Folsgerungen herantreten, lassen Sie uns einen geschichtlichen Rückblick auf die wichtigsten und verbreitetsten von denjenigen Ansichten wersen, welche sich die Menschen vor Darwin über die organische Schöpfung, über die Entstehung der mannigsaltigen Thiers und Pstanzenarten gesbildet hatten. Es liegt dabei keineswegs in meiner Absicht, Sie mit einem vergleichenden Ueberblick über alle die zahlreichen Schöpfungssichtungen der verschiedenen Menschen Arten, Anssen und Stämme zu unterhalten. So interessant und lohnend diese Aufgabe, sowohl in

ethnographischer als in culturhistorischer Beziehung, auch wäre, so würde uns dieselbe doch hier viel zu weit führen. Auch zeigt die übersgröße Mehrzahl aller dieser Schöpfungssagen zu sehr das Gepräge willkürlicher Dichtung, und den Mangel eingehender Naturbetrachtung, als daß dieselben für eine naturwissenschaftliche Behandlung der Schöpfungsgeschichte von Interesse wären. Ich werde daher von den nicht wissenschaftlich begründeten Schöpfungsgeschichten bloß die mosaische hervorheben, wegen des beispiellosen Einflusses, den sie in der abendländischen Culturwelt gewonnen, und dann werde ich sogleich zu den wissenschaftlich formulirten Schöpfungshypothesen übersgehen, welche erst nach Beginn des verstossens Jahrhunderts, mit Linné, ihren Anfang nahmen.

Alle verschiedenen Vorstellungen, welche sich die Menschen jemals von der Entstehung der verschiedenen Thier= und Pflanzenarten gemacht haben, lassen sich füglich in zwei große, entgegengesetzte Grup= pen bringen, in natürliche und übernatürliche Schöpfungsgeschichten.

Diese beiden Gruppen entsprechen im Großen und Ganzen den beiden verschiedenen Sauptformen der menschlichen Weltauschauung, welche wir vorher als monistische (einheitliche) und dualistische (zwiespältige) Naturauffassung gegenüber gestellt haben. Die gewöhnliche dualistische oder teleologische (vitale) Weltanschauung muß die organische Natur als das zweckmäßig ausgeführte Product eines plan= voll wirkenden Schöpfers ausehen. Sie muß in jeder einzelnen Thierund Pflanzenart einen "verkörperten Schöpfungsgedanken" erbliden, den materielten Ausdruck einer zweckmäßig thätigen Endursache oder einer zweckthätigen Ursache (causa finalis). Gie muß nothwendig übernatürliche (nicht mechanische) Borgänge für die Entstehung der Organismen in Anspruch nehmen. Wir dürfen sie daher mit Recht als übernatürliche Schöpfungsgeschichte bezeichnen. Bon allen hierher gehörigen teleologischen Schöpfungegeschichten gewann diejenige des Moses sich den größten Einfluß, da sie durch so bedeutende Naturforscher, wie Linne, selbst in der Naturwissenschaft allgemeinen Eingang fand. Auch die Schöpfungsansichten von Euvier und Agassiz, und überhaupt von der großen Mehrzahl der Natürforscher sowohl als der Laien gehören in diese Gruppe.

Die von Darwin ausgebildete Entwidelungstheorie dagegen, welche wir hier als natürliche Schöpfung geschichte zu behandeln haben, und welche bereits von Goethe und Lamar d'aufgestellt wurde, muß, wenn sie folgerichtig durchgeführt wird, schließlich nothwendig zu der moniftifchen oder mechanischen (causalen) Beltanschauung hinführen. Im Gegensatzu jener dualistischen oder teleologischen Naturauffaffung betrachtet dieselbe die Formen der organischen Naturförper, ebenso wie diejenigen der anorganischen, als die nothwendigen Produfte natürlicher Kräfte. Gie erblickt in den einzelnen Thier= und Pflanzenarten nicht verkörperte Gedanken des perfönlichen Schöpfers, sondern den zeitweiligen Ausdruck eines mechanischen Entwickelungsganges der Materie, den Ausdruck einer nothwendig wirkenden Ursache oder einer mechanischen Urfache (causa efficiens). Gie braucht also niemals übernatürliche und daher für uns unbegreifliche Eingriffe des Schöpfers in den natürlichen Gang der Dinge zu Gulfe zu rufen. Ihr gehört die Zukunft.

Lassen Sie uns nun zunächst einen Blick auf die wichtigste von allen übernatürlichen Schöpfungsgeschichten wersen, diesenige des Mosses, wie sie uns durch die alte Geschichtssund Und Gesetzesurkunde des jüdischen Bolkes, durch die Bibel, überliesert worden ist. Bestanntlich ist die mosaische Schöpfungsgeschichte, wie sie im ersten Capitel der Genesis den Eingang zum alten Testament bildet, in der ganzen jüdischen und christlichen Kulturwelt bis auf den heutigen Tag in allgemeiner Geltung geblieben. Dieser außerordentliche Erfolg erstlärt sich nicht allein aus der engen Berbindung derselben mit den jüsdischen und christlichen Glaubenslehren, sondern auch aus dem wahrshaft großartigen, einsachen und natürlichen Ideengang, welcher diesselbe durchzieht, und welcher vortheilhaft gegen die bunte Schöpfungssmythologie der meisten anderen Bölker des Alterthums absticht. Zuserst schafft Gott der Herr die Erde als anorganischen Weltförper. Dann scheidet er Licht und Finsterniß, daraus Wasser und Festland.

Nun erst ist die Erde für Organismen bewohnbar geworden und es werden zunächst die Pflanzen, später erst die Thiere erschaffen, und zwar von den letzteren zuerst die Bewohner des Wassers und der Luft, später erst die Bewohner des Festlands. Endlich zuletzt von allen Organismen schafft Gott den Menschen, sich selbst zum Ebenbilde und zum Beherrscher der Erde.

· Zwei große und wichtige Grundgedanken der natürlichen Entwidelungstheorie treten uns in dieser Schöpfungshppothese des Moses mit überraschender Klarheit und Einfachheit entgegen, der Gedanke der Sonderung oder Differenzirung, und der Gedanke der fortschreitenden Entwickelung oder Bervollfommnung. Dbwohl Do = fes diese großen Gesetze der organischen Entwickelung, die wir später als nothwendige Folgerungen der Abstammungslehre nachweisen werden, als die unmittelbare Bildungsthätigkeit eines gestaltenden Schöpfers ausieht, liegt boch darin der erhabnere Gedanke einer fortschreitenden Entwickelung und Differenzirung der ursprünglich einfachen Materie verborgen. Wir können daher dem großartigen Naturverständniß des jüdischen Gesetgebers und der einfach natürlichen Fassung seiner Schopfungshypothese unsere gerechte und aufrichtige Bewunderung zollen, ohne darin gradezu eine göttliche Offenbarung zu erbliden. Daß fie dies nicht sein kann, geht einsach schon daraus hervor, daß darin zwei große Grundirthümer behauptet werden, nämlich erstens der geo = centrische Irrthum, daß die Erde der feste Mittelpunkt der ganzen Welt sei, um welchen sich Sonne, Mond und Sterne bewegen; und zweitens der anthropocentrische Irrthum, daß der Mensch das vorbedachte Endziel der irdischen Schöpfung sei, für deffen Dienst die ganze übrige Natur nur geschaffen sei. Der erstere Irrthum wurde durch Ropernikus' Weltsustem im Beginn des fechezehnten, der lettere durch Lamard's Abstammungslehre im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts vernichtet.

Tropdem durch Kopernikus bereits der geocentrische Irrthum der mosaischen Schöpfungsgeschichte nachgewiesen und damit die Autorität derselben als einer absolut vollkommenen göttlichen Offenbarung aufgehoben wurde, erhielt sich dieselbe dennoch bis auf den heutigen Tag in solchem Ansehen, daß sie in weiten Kreisen das Hauptschinderniß für die Annahme einer natürlichen Entwickelungstheorie bilset. Befanntlich haben selbst viele Natursorscher noch in unserem Jahrhundert versucht, dieselbe mit den Ergebnissen der neueren Naturwissenschaft, insbesondere der Geologie, in Einklang zu bringen, und z. B. die sieben Schöpfungstage des Moses als sieben große geologische Perioden gedeutet. Indessen sind alle diese künstlichen Deustungsversuche so vollkommen versehlt, daß sie hier keiner Widerlegung bedürfen. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Werk, sondern eine Geschichtss, Geschess und Religionsurfunde des jüdischen Volskes, deren außerordentlich hoher Werth dadurch nicht geschmälert wird, daß sie in allen naturwissenschaftlichen Fragen ohne maßgebende Besteutung und voll von Irrthümern ist.

Wir können nun einen großen Sprung von mehr als drei Jahrtausenden machen, von Moses, welcher ungefähr um das Jahr
1480 vor Christus starb, bis auf Linné, welcher 1707 nach Christus
geboren wurde. Während dieses ganzen Zeitraums wurde keine Schöpfungsgeschichte aufgestellt, welche eine bleibende Bedeutung gewann,
oder deren nähere Betrachtung an diesem Orte von Interesse wäre.
Insbesondere während der letten 1500 Jahre, als das Christenthum
die Weltherrschaft gewann, blieb die mit dessen Glaubenslehren verknüpste mosaische Schöpfungsgeschichte so allgemein herrschend, daß
erst das neunzehnte Jahrhundert sich entschieden dagegen auszulehnen
wagte. Selbst der große schwedische Natursorscher Linné, der Begründer der neueren Naturgeschichte, schloß sich in seinem Natursussem
auf das Engste an die Schöpfungsgeschichte des Moses an.

Der außerordentliche Fortschritt, welchen Karl Linné in den sogenannten beschreibenden Naturwissenschaften that, besteht bekanntslich in der Aufstellung eines Systems der Thiers und Pflanzenarsten, welches er in so folgerichtiger und logisch vollendeter Form durchssührte, daß es bis auf den heutigen Tag in vielen Beziehungen die Richtschnur für alle folgenden, mit den Formen der Thiere und Pflans

zen sich beschäftigenden Raturforscher geblieben ift. Obgleich das En= ftem Linne's ein kunftliches war, obgleich er für die Klassistation der Thier = und Pflanzenarten nur einzelne Theile als Gintheilungsgrund. lagen hervorsuchte und anwendete, hat dennoch dieses System sich den größten Erfolg errungen, erftens durch seine fonsequente Durchfüh. rung, und zweitens durch feine ungemein wichtig gewordene Benennungsweise der Naturkörper, auf welche wir hier nothwendig sogleich einen Blick werfen muffen. Nachdem man nämlich vor Linne fich vergeblich abgemüht hatte, in das unendliche Chaos der schon damals bekannten verschiedenen Thier - und Pflanzenformen durch irgend eine paffende Namengebung und Zusammenstellung Licht zu bringen, gelang es Linne durch Aufstellung der fogenaunten "binaren Nomenklatur" mit einem glücklichen Griff diese wichtige und schwierige Aufgabe zu lösen. Die binare Nomenklatur oder die zweisache Benennung, wie sie Linné zuerst aufstellte, wird noch heutigen Tages ganz allgemein von allen Zoologen und Botanikern angewendet und wird sich unzweifelhaft sehr lange noch in gleicher Geltung erhalten. Sie besteht darin, daß jede Thier- und Pflanzenart mit zwei Namen bezeichnet wird, welche sich ähnlich verhalten, wie Tauf und Familiennamen der meuschlichen Judividuen. Der besondere Name, welcher dem menschlichen Taufnamen entspricht, und welcher den Begriff der Art (Species) ausdrückt, dient zur gemeinschaftlichen Bezeichnung aller thierischen oder pflanzlichen Einzelwesen, welche in allen wesentlichen Formeigenschaften sich gleich sind, und sich nur durch ganz untergeordnete Merkmale unterscheiben. Der allgemeinere Name dagegen, welcher dem menschlichen Familiennamen entspricht, und welcher den Begriff der Gattung (Genus) ausdrückt, dient zur gemeinschaftlichen Bezeichnung aller nächst ähnlichen Arten oder Species. Der allgemeinere, umfassende Genusname wird nach Linne's allgemein gültiger Benennungsweise vorangesett; der besondere, untergeordnete Speciesname folgt ihm nach. Go &. B. heißt die handkape Felis domestica, die wilde Kape Felis catus, der Panther Felis pardus, der Jaguar Felis onca, der Tiger Felis tigris, der

Löwe Felis leo; alle sechs Raubthierarten sind verschiedene Species teines und desselben Genus: Felis. Oder, um ein Beispiel aus der Pstanzenwelt hinzuzufügen, so heißt nach Linne's Benenuung die Fichte Pinus abies, die Tanne Pinus picea, die Lärche Pinus latrix, die Pinie Pinus pinea, die Zirbelstieser Pinus cembra, das Knieholz Pinus mughus, die gewöhnliche Kiefer Pinus silvestris; alle sieben Nadelholzarten sind verschiedene Species eines und desselben Genus: Pinus.

Bielleicht scheint Ihnen dieser von Linne herbeigeführte Fortschritt in der praktischen Unterscheidung und Benennung der vielgestal= tigen Organismen nur von untergeordneter Wichtigkeit zu sein. 211= lein in Wirklichkeit war er von der allergrößten Bedeutung, und zwar sowohl in praktischer als in theoretischer Beziehung. Denn es wurde nun erst möglich, die Unmasse der verschiedenartigen organischen For= men nach dem größeren oder geringeren Grade ihrer Aehnlichkeit zu= sammenzustellen und übersichtlich in das Fachwerk des Systems zu ordnen. Die Registratur dieses Fachwerks machte Linné dadurch noch übersichtlicher, daß er die nächstähnlichen Gattungen (Genera) in so= genannte Ordnungen (Ordines) zusammenstellte, und daß er die nächst= ähnlichen Ordnungen in noch umfassenderen Hauptabtheilungen, den Klassen (Classes) vereinigte. Es zerfiel also zunächst jedes der beiden organischen Reiche nach Linne in eine geringe Anzahl von Klaffen; das Pflanzenreich in 24 Klassen, das Thierreich in 6 Klassen. Jede Klasse enthielt wieder mehrere Ordnungen. Jede einzelne Ordnung fonnte eine Mehrzahl von Gattungen und jede einzelne Gattung wiederum mehrere Arten enthalten.

Nicht minder bedeutend aber, als der unschätzbare praktische Nuten, welcher Linne's binäre Nomenclatur sofort für eine überssichtliche systematische Unterscheidung, Beneunung, Anordnung und Eintheilung der organischen Formenwelt hatte, war der unberecheusbare the oretische Einfluß, welchen dieselbe alsbald auf die gesammte allgemeine Beurtheilung der organischen Formen, und ganz besonders auf die Schöpfungsgeschichte gewanu. Noch heute drehen sich alle

die wichtigen Grundfragen, welche wir vorher kurz erörterten, zuletzt um die Entscheidung der scheinbar sehr abgelegenen und unwichtigen Vorfrage, was denn eigentlich die Art oder Species ist? Noch heute kann der Begriff der organischen Species als der Angelpunkt der ganzen Schöpfungsfrage bezeichnet werden, als der streitige Mittelpunkt, um dessen verschiedene Auffassung sich alle Darwinisten und Antidarwinisten herumschlagen.

Nach der Meinung Darwins und seiner Anhänger sind die verschiedenen Species einer und derselben Gattung von Thieren und Pflanzen weiter nichts, als verschiedenartig entwickelte Abkönnmlinge einer und derselben ursprünglichen Stammsorm. Die verschiedenen vorhin genannten Nadelholzarten würden demnach von einer einzigen ursprünglichen Pinussorm abstammen. Ebenso würden alle oben ansgesührten Kahenarten aus einer einzigen gemeinsamen Felissorm ihzen Ursprung ableiten, dem Stammvater der ganzen Gattung. Weisterhin müßten dann aber, der Abstammungslehre entsprechend, auch alle verschiedenen Gattungen einer und derselben Ordnung von einer einzigen gemeinschaftlichen Ursorm abstammen, und ebenso endlich alle Ordnungen einer Klasse von einer einzigen Stammsorm.

Nach der entgegengesetzten Borstellung der Gegner Darwins sind dagegen alle Thier= und Pflanzenspezies ganz unabhängig von einander, und nur die Einzelwesen oder Individuen einer jeden Spe=cies stammen von einer einzigen gemeinsamen Stammsform ab. Fragen wir sie nun aber, wie sie sich denn diese ursprünglichen Stammsformen der einzelnen Arten entstanden denken, so antworten sie uns mit einem Sprung in das Unbegreisliche: "sie sind als solche geschassen worden."

Linné selbst bestimmte den Begriff der Species bereits in dieser Weise, indem er sagte: "Es gibt soviel verschiedene Arten, als im Ansang verschiedene Formen von dem unendlichen Wesen erschaffen worden sind." ("Species tot sunt diversae, quot diversas formas ab initio creavit infinitum ens.") Er schloß sich also in dies seziehung aufs Engste an die mosaische Schöpfungsgeschichte an,

welche ja ebenfalls die Pflanzen und Thiere "ein jegliches nach seiner Art" erschaffen werden läßt. Näher hierauf eingehend, meinte Lin = né, daß ursprünglich von jeder Thier= und Pflanzenart entweder ein einzelnes Individuum oder ein Bärchen geschaffen worden sei; und zwar ein Pärchen, oder wie Mose & sagt: "ein Männlein und ein Fräulein" von jenen Arten, welche getrennte Geschlechter haben; für jene Arten dagegen, bei welchen jedes Individuum beiderlei Geschlechts= organe in sich vereinigt (Hermaphroditen oder Zwitter), wie z. B. die Regenwürmer, die Garten = und Weinbergsschnecken, sowie die große Mehrzahl der Gewächse, meinte Linné, sei es hinreichend, wenn ein einzelnes Individuum erschaffen worden sei. Linné schloß sich wei= terhin an die mosaische Legende auch in Betreff der Sündfluth an, indem er annahm, daß bei dieser großen allgemeinen Ueberschwem= mung alle vorhandenen Organismen ertränkt worden seien, bis auf jene wenigen Individuen von jeder Art (sieben Baar von den Bögeln und von dem reinen Vieh, ein Paar von dem unreinen Vieh), welche in der Arche Noah gerettet und nach beendigter Sündsluth auf dem Ararat an das Land gesetzt wurden. Die geographische Schwierig= keit des Zusammenlebens der verschiedensten Thiere und Pflanzen suchte er sich dadurch zu erklären: der Ararat in Armenien, in einem warmen Klima gelegen, und bis über 16,000 Fuß Sohe aufsteigend, vereinigt in sich die Bedingungen für den zeitweiligen gemeinsamen Aufenthalt auch solcher Thiere, die in verschiedenen Zonen leben. konnten zunächst also die an das Polarklima gewöhnten Thiere auf den falten Gebirgsruden hinaufflettern, die an das warme Klima ge= wöhnten an den Fuß hinabgehen, und die Bewohner der gemäßigten Zone in der Mitte der Berghöhe sich aufhalten. Von hier aus war die Möglichkeit gegeben, sich über die Erde nach Norden und Guden zu verbreiten.

Es ist wohl kaum nöthig zu bemerken, daß diese Schöpfungs= hypothese Linne's, welche sich offenbar möglichst eng an den herr= schenden Bibelglauben anzuschließen suchte, keiner ernstlichen Widerle= gung bedarf. Wenn man die sonstige Klarheit des scharssinnigen Linné erwägt, darf man vielleicht zweifeln, daß er selbst daran glaubte. Was die gleichzeitige Abstammung aller Individuen einer jeden Species von je einem Elternpaare (oder bei den hermaphrodistischen Arten von je einem Stammzwitter) betrifft, so ist sie offenbar ganz unhaltbar, denn abgesehen von anderen Gründen, würden schon in den ersten Tagen nach geschehener Schöpfung die wenigen Raubsthiere ausgereicht haben, sämmtlichen Pflanzenfressern den Garaus zu machen, wie die pflanzenfressenden Thiere die wenigen Individuen der verschiedenen Pflanzenarten hätten zerstören müssen. Ein solches Gleichsgewicht in der Dekonomie der Natur, wie es gegenwärtig existirt, konnte unmöglich stattsinden, wenn von jeder Art nur ein Individuum oder nur ein Paar ursprünglich und gleichzeitig geschaffen wurde.

Wie wenig übrigens Linné auf diese unhaltbare Schöpfungshypothese Gewicht legte, geht unter Anderen daraus hervor, daß er
die Bastardzeugung (Hybridismus) als eine Quelle der Entstehung neuer Arten anerkannte. Er nahm an, daß eine große Anzahl
von selbstständigen neuen Species auf diesem Wege, durch geschlechttiche Vermischung zweier verschiedener Species, entstanden sei. In
der Natur vor, und es ist jest erwiesen, daß eine große Anzahl von
Arten z. B. aus den Gattungen der Brombeere (Rubus), des Wollfrauts (Verbascum), der Weide (Salix), der Distel (Cirsium) Bastarde von verschiedenen Arten dieser Gattungen sind. Ebenso kennen wir Vastarde von Hasen und Kaninchen (zwei Species der Gattung Lepus), ferner Vastarde verschiedener Arten der Hundegattung
(Canis) 2c., welche sich als selbstständige Arten sortzupslanzen im
Stande sind.

Es ist gewiß sehr bemerkenswerth, daß Linné bereits die physsiologische (also mechanische) Entstehung von neuen Species auf diesem Wege der Bastardzeugung behauptete. Offenbar steht dieselbe in unvereinbarem Gegensaß mit der übernatürlichen Entstehung der anderen Species durch Schöpfung, welche er der mosaischen Schöpfungsgeschichte gemäß annahm. Die eine Abtheilung der Species

würde demnach durch dualistische (teleologische) Schöpfung, die andere durch monistische (mechanische) Entwickelung entstanden sein.

Das große und wohlverdiente Ansehen, welches sich Linné durch seine systematische Klassissistation und durch seine übrigen Verstieuste um die Biologie erworben hatte, war offenbar die Ursache, daß auch seine Schöpfungsansichten das ganze vorige Jahrhundert hindurch unangesochten in voller und ganz allgemeiner Geltung bliesben. Wenn nicht die ganze systematische Zoologie und Botanik die von Linné eingeführte Unterscheidung, Klassissistation und Benennung der Arten, und den damit verbundenen dogmatischen Speciesbegriff mehr oder minder unverändert beibehalten hätte, würde man nicht begreisen, daß seine Vorstellung von einer selbstständigen Schöpfung der einzelnen Species selbst bis auf den heutigen Tag ihre Herrschaft behaupten kounte. Nur durch die große Autorität Linné's war die Erhaltung seiner Schöpfungshypothese bis auf unsere Zeit möglich.

## Dritter Vortrag.

## Schöpfungsgeschichte nach Envier und Agassis.

Allgemeine theoretische Bedeutung des Speeiesbegriffs. Unterschied in der theoretischen und praktischen Bestimmung des Artbegriss. Enviers Desinition der Speeies. Enviers Verdienste als Begründer der vergleichenden Anatomie. Unterscheisdung der vier Hauptsormen (Theo oder Zweige) des Thierreichs durch Envier und Bär. Enviers Verdienste um die Paläontologie. Seine Hhpothese von den Revossutionen des Erdballs und den durch dieselben getrennten Schöpfungsperioden. Unsbekannte, übernatürliche Ursachen dieser Revolutionen und der daraus solgenden Meuschöpfungen. Teleologisches Natursustem von Agassia. Seine Vorstellungen vom Schöpfungsplane und dessen sichen Kategorien (Gruppenstusen des Systems). Agassia. Aussichten von der Erschassung der Species. Grobe Vermenschlichung (Anthropomorphismus) des Schöpsers in der Schöpsungshhpothese von Agassia. Innere Unhaltbarkeit derselben und Widersprüche mit den von Agassia entdecken wichtigen paläontologischen Gesetzen.

Meine Herren! Der entscheidende Schwerpunkt in dem Meisnungskampf, der von den Natursorschern über die Entstehung der Organismen, über ihre Schöpfung oder Entwickelung geführt wird, liegt in den Borstellungen, welche man sich von dem Wesen der Art oder Species macht. Entweder hält man mit Linné die verschiesdenen Arten für selbstständige, von einander unabhängige Schöpfungssformen, oder man nimmt mit Darwin deren Blutsverwandschaft an. Wenn man Linné's Ansicht theilt (welche wir in dem letzten

Bortrag auseinandersetten), daß die verschiedenen organischen Species unabhängig von einander entstanden sind, daß sie keine Blut8= verwandtschaft haben, so ist man zu der Annahme gezwungen, daß die= selben selbsisständig erschaffen sind; man muß entweder für jedes ein= zelne organische Individuum einen befonderen Schöpfungsatt annehmen (wozu sich wohl kein Naturforscher entschließen wird), oder man muß alle Individuen einer jeden Art von einem einzigen Individuum oder von einem einzigen Stammpaare ableiten, welches nicht auf natürlichem Wege entstanden, sondern durch den Machtspruch eines Schopfers in das Dasein gerufen ift. Wenn man dagegen mit Darwin die Formenähnlichkeit der verschiedenen Arten auf wirkliche Blutsver= wandtschaft bezieht, so muß man alle verschiedenen Species der Thier= und Pflanzenwelt als veränderte Nachkommen einer einzigen oder ei= niger wenigen, höchst einfachen, ursprünglichen Stammformen betrachten. Durch diese Anschauung gewinnt das natürliche System der Organismen (die baumartig verzweigte Anordnung und Einthei= lung derselben in Rlassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten) die Bedeutung eines wirklichen Stammbaums, beffen Wurzel durch jene uralten längst verschwundenen Stammformen gebildet wird. Eine wirklich naturgemäße und folgerichtige Betrachtung der Orga= nismen fann aber auch für diese einfachsten ursprünglichen Stamm= formen keinen übernatürlichen Schöpfungsakt annehmen, sondern nur eine Entstehung durch Urzeugung (Archigonie oder Generatio spontanea). Durch Darwins Ansicht von dem Wesen der Species gelangen wir daher zu einer natürlich en Entwickelung 8theo = rie, durch Linne's Auffassung des Artbegriffs dagegen zu einem übernatürlichen Schöpfung 8 dogma.

Die meisten Naturforscher nach Linné, dessen große Berdienste um die unterscheidende und beschreibende Naturwissenschaft ihm das höchste Ansehen gewannen, traten in seine Fußtapsen, und ohne weiter über die Entstehung der Organisation nachzudenken, nah= men sie in dem Sinne Linné's eine selbstständige Schöpfung der ein= zelnen Arten an, in Uebereinstimmung mit dem mosaischen Schö= pfungsbericht. Die Grundlage ihrer Speciesauffassung bildete Lin= né's Ausspruch: "Es gibt so viele Arten, als ursprünglich verschie= dene Formen erschaffen worden sind." Jedoch muffen wir hier, ohne näher auf die Begriffsbestimmung der Species einzugehen, sogleich bemerken, daß alle Zoologen und Botaniker in der systematischen Pragis, bei der praktischen Unterscheidung und Benennung der Thier= und Pflanzenarten, sich nicht im Gerinasten um jene angenommene Schöpfung ihrer elterlichen Stammformen kummerten, und auch wirklich nicht kümmern kounten. Denn natürlich waren sie niemals in der Lage, die Abstammung aller zu einer Art gehörigen Judividuen von jener gemeinsamen, ursprünglich erschaffenen Stammform ber Art nachweisen zu können. Vielmehr bedienten sich sowohl die Zoologen als die Botaniker in ihrer sustematischen Prazis ausschließlich der Formähulichkeit, um die verschiedenen Arten zu unterscheiden und zu benen= nen. Sie stellten in eine Art oder Species alle organischen Einzelwesen, die einander in der Formbildung sehr ähnlich oder fast gleich waren, und die sich nur durch sehr unbedeutende Formunterschiede von einander trennen ließen. Dagegen betrachteten sie als verschie= dene Arten diejenigen Individuen, welche wesentlichere oder auffallen= dere Unterschiede in ihrer Körpergestaltung darboten. Natürlich war aber damit der größten Willkur in der sustematischen Artunterscheidung Thur und Thor geöffnet. Denn da niemals alle Individuen ei= ner Species in allen Stücken völlig gleich sind, vielmehr jede Art mehr oder weniger abandert (variirt), so vermochte Riemand zu sa= gen, welcher Grad der Abanderung eine wirkliche "gute Art", welcher Grad bloß eine Spielart oder Rasse (Barietät) bezeichne.

Nothwendig nußte diese dogmatische Auffassung des Speciesbes griffs und die damit verbundene Willfür zu den unlösbarsten Wisdersprüchen und zu den unhaltbarsten Annahmen führen. Dies zeigt sich deutlich schon bei demjenigen Natursorscher, welcher nächst Linné den größten Einfluß auf die Ausbildung der Thierfunde gewann, bei dem berühmten Euvier (geb. 1769). Er schloß sich in seiner Auffassung und Bestimmung des Speciesbegriffs im Ganzen au Linné

an, und theilte seine Vorstellung von einer unabhängigen Erschaffung der einzelnen Arten. Die Unveränderlichkeit derselben hielt Cu = vier sür so wichtig, daß er sich bis zu dem thörichten Ausspruche ver= stieg: "die Beständigkeit der Species ist eine nothwendige Bedingung für die Existenz der wissenschaftlichen Naturgeschichte." Da Linne's Desinition der Species ihm nicht genügte, machte er den Versuch, eine genauere und für die systematische Praxis mehr verwerthbare Be= griffsbestimmung derselben zu geben, und zwar in solgender Desini= tion: "Zu einer Art gehören alle diesenigen Individuen der Thiere oder Pflanzen, welche entweder von einander oder von gemeinsamen Stammeltern bewiesenermaßen abstammen, oder welche diesen so ähn= lich sind, als die sesteren unter sich."

Cuvier dachte sich also in dieser Beziehung Folgendes: "Bei denjenigen organischen Individuen, von denen wir wissen, sie stam= men von einer und derselben Elternform ab, bei denen also ihre ge= meinsame Abstammung empirisch erwiesen ist, leidet es keinen Zwei= sel, daß sie zu einer Art gehören, mögen dieselben nun wenig oder viel von einander abweichen, mögen sie sast gleich oder sehr ungleich sein. Ebenso gehören dann aber zu dieser Art auch alle diesenigen Individuen, welche von den letzteren (den aus gemeinsamem Stamm empirisch abgeleiteten) nicht mehr verschieden sind, als diese unter sich von einander abweichen. Bei näherer Betrachtung dieser Spe=ciesdesinition Cuviers zeigt sich sosort, daß dieselbe weder theorezisch befriedigend, noch praktisch anwendbar ist. Cuvier sing mit dieser Desinition bereits an, sich in dem Kreise herum zu drehen, in welchem sast alle solgenden Desinitionen der Species im Sinne ihrer Unveränderlichkeit sich bewegt haben.

Bei der außerordentlichen Bedeutung, welche George Cuvier für die organische Naturwissenschaft gewonnen hat, angesichts der fast unbeschränkten Alleinherrschaft, welche seine Ausichten während der ersten Hälfte unsers Jahrhunderts in der Thierkunde ausübten, erscheint es an dieser Stelle augemessen, seinen Einfluß noch etwas näher zu beleuchten. Es ist dies um so nöthiger, als wir in Cuvier

den bedeutendsten Gegner der Abstammungslehre und der durch sie begründeten einheitlichen (monistischen) Naturauffassung zu bekämpfen haben.

Unter den vielen und großen Verdiensten Cuvierssstehen obenan diesenigen, welche er sich als Gründer der vergleichen den Anastomie erwarb. Während Linné die Unterscheidung der Arten, Gattungen, Ordnungen und Klassen meistens auf äußere Charaftere, auf einzelne, leicht auffindbare Merkmale in der Zahl, Größe, Lage und Gestalt einzelner organischer Theile des Körpers gründete, drang Cuvier viel tiefer in das Wesen der Organisation ein. Er wies große und durchgreisende Verschiedenheiten in dem inneren Bau der Thiere als die wesentliche Grundlage einer wissenschaftlichen Erkenntniß und Klassissischen derselben nach. Er unterschied natürliche Famislien in Thierreich, und er gründete auf deren vergleichende Anatomie sein natürliches System des Thierreichs.

Der Fortschritt von dem fünftlichen System Linne's zu dem natürlichen Suftem Cuviers war außerordentlich bedeutend. Linn é hatte sämmtliche Thiere in eine einzige Reihe geordnet, welche er in seche Rlassen eintheilte, zwei wirbellose und vier Wirbelthierklassen. Er unterschied dieselben künstlich nach der Beschaffenheit des Blutes und des Herzens. Cuvier dagegen zeigte, daß man im Thierreich vier große natürliche Hauptabtheilungen unterscheiden musse, welche er Hauptformen oder Generalpläne oder Zweige des Thierreichs (Embranchements) nannte, nämlich 1) die Wirbelthiere (Vertebrata), 2) die Gliederthiere (Articulata), 3) die Weichthiere (Mollusca), und 4) die Strahlthiere (Radiata). Er wies ferner nach, daß in jedem dieser vier Zweige ein eigenthümlicher Bauplan oder Typus er= kennbar sei, welcher diesen Zweig von jedem der drei andern Zweige unterscheidet. Bei den Wirbelthieren ift derfelbe durch die Beschaffen= heit des Stelets oder Knochengerüftes, sowie durch den Ban und die Lage des Rückenmarks, abgesehen von vielen anderen Gigenthüm= lichkeiten, bestimmt ausgedrückt. Die Bliederthiere werden durch ihr Bauchmark und ihr Rückenherz charakterisirt. Für die Weichthiere ist

die sackartige, ungegliederte Körperform bezeichnend. Die Strahlethiere endlich unterscheiden sich von den drei anderen Hauptformen durch die Zusammensehung ihres Körpers aus vier oder mehreren, strahlenförmig in einem gemeinsamen Mittelkörper vereinigten Hauptsabschnitten (Antimeren).

Man vileat gewöhnlich die Unterscheidung dieser vier thierischen Sauptformen, welche ungemein fruchtbar für die weitere Entwickelung der Zoologie wurde, Cuvier allein zuzuschreiben. Indessen wurde derfelbe Gedanke fast gleichzeitig, und unabhängig von Euvier, von einem der größten, noch lebenden Naturforscher ausgesprochen, von Bar, welcher um die Entwickelungsgeschichte der Thiere sich die her= vorragendsten Verdienste erwarb. Bar zeigte, daß man auch in der Entwickelungsweise der Thiere vier verschiedene Hauptformen oder Typen unterscheiden muffe. Diese entsprechen den vier thierischen Bauplanen, welche Cuvier auf Grund der vergleichenden Anatomie unterschieden hatte. So 3. B. stimmt die individuelle Entwickelung aller Wirbelthiere in ihren Grundzügen von Anfang an so sehr überein, daß man die Keimanlagen oder Embryonen der verschiedenen Wirbel= thiere (3. B. der Reptilien, Bogel und Saugethiere) in der frühesten Beit gar nicht unterscheiden kann. Erst im weiteren Berlaufe der Entwickelung treten allmählich die tieferen Formunterschiede auf, welche jene verschiedenen Klassen und deren Ordnungen von einander trennen. Ebenso ist die Körperanlage, welche sich bei der individuellen Entwickelung der Gliederthiere (Insetten, Spinnen, Krebse) ausbildet, von Anfang an bei allen Gliederthieren gleich, dagegen verschies den von derjenigen aller Wirbelthiere. Daffelbe gilt mit gewissen Einschränfungen von den Beichthieren und den Strahlthieren.

Weder Bär, welcher auf dem Wege der individuellen Entwickslungsgeschichte (oder Embryologie), noch Envier, welcher auf dem Wege der vergleichenden Anatomie zur Unterscheidung der vier thierisischen Typen oder Hauptformen gelangte, erkannten die wahre Ursache dieses typischen Unterschiedes. Diese wird uns nur durch die Abstamsmungslehre enthüllt. Die wunderbare und wirklich überraschende Aehnlichkeit in der inneren Organisation, in den anatomischen Strukturverhältnissen, und die noch merkwürdigere Uebereinstimmung in der embryonalen Entwickelung bei allen Thieren, welche zu einem und demselben Typus, z. B. zu dem Zweige der Wirbelthiere, gehören, erklärt sich in der einfachsten Weise durch die Annahme einer gemeinssamen Abstammung derselben von einer einzigen Stammsorm. Alle Wirbelthiere müssen von einer einzigen ursprünglichen Wirbelthiersorm nothwendig abstammen. Entschließt man sich nicht zu dieser Annahme, so bleibt jene typische und durchgreisende Uebereinstimmung der verschiedensten Wirbelthiere im inneren Bau und in der Entwickelungsweise vollkommen unerklärlich. Sie kann nur durch die Verserbung erklärt werden.

Nächst der vergleichenden Anatomie der Thiere, und der durch diese neu begründeten spstematischen Zoologie, war es besonders die Bersteinerungskunde oder Paläontologie, um welche sich Cuvier die größten Berdieuste erwarb. Wir müssen dieser um so mehr gedenken, als gerade die paläontologischen und die damit versbundenen geologischen Ansichten Cuviers in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts sich fast allgemein im höchsten Ansehen erhielten, und der Entwickelung der natürlichen Schöpfungsgeschichte die größten Hindernisse entgegenstellten.

Die Bersteinerungen oder Petrefakten, deren wissenschaftliche Kenntniß Euvier im Aufange unseres Jahrhunderts im umfassendsten Maße förderte und für die Wirbelthiere ganz neu begründete, spielen in der "natürlichen Schöpfungsgeschichte" eine der wichtigsten Rollen. Denn diese in versteinertem Zustande uns erhaltenen Reste und Abdrücke von ausgestorbenen Thieren und Pflanzen sind die wahren "Denkmünzen der Schöpfung", die untrüglischen und unansechtbaren Urkunden, welche unsere wahrhaftige Geschichte der Organismen auf unerschütterlicher Grundlage feststellen. Alle versteinerten oder fossilen Reste und Abdrücke berichten uns von der Gestalt und dem Ban solcher Thiere und Pflanzen, welche entweder die Urahnen und die Boreltern der jeht lebenden Organismen

find, oder aber ausgestorbene Seitenlinien, die sich von einem gemeinsamen Stamm mit den jest lebenden Organismen abgezweigt haben. Diese unschägbar werthvollen Urkunden der Schöpfungsge= schichte haben sehr lange Zeit hindurch eine höchst untergeordnete Rolle in der Wiffenschaft gespielt. Obgleich bereits der große Naturfor= scher des Alterthums, Aristoteles, sowie viele Philosophen die= ses klassischen Zeitraums, richtig die wahre Natur der Betrefakten, als wirklicher organischer Körperreste, beurtheilten, blieb dennoch während des Mittelalters allgemein, und bei vielen Naturforschern selbst noch im vorigen Jahrhundert, die Ansicht herrschend, daß die Bersteinerungen sogenannte Naturspiele seien (Lusus naturae), oder Produfte einer unbekannten Bildungsfraft der Natur, eines Geftaltungstriebes (Nisus formativus, Vis plastica). Ueber das Wefen und die Thätigkeit dieser räthselhaften und unpftischen Bildungsfraft machte man sich die abenteuerlichsten Vorstellungen. Einige glaubten, daß diese bildende Schöpfungsfraft, dieselbe, der sie auch die Entstehung der lebenden Thier = und Pflanzenarten zuschrieben, zahlreiche Bersuche gemacht habe, Organismen verschiedener Form zu schaffen; diese Bersuche seien aber nur theilweise gelungen, häufig sehlgeschlagen, und solche migglückte Versuche seien die Berfteinerungen. Nach Underen sollten die Betrefakten durch den Ginfluß der Sterne im Inneren der Erde entstehen. Andere machten sich noch eine gröbere Borftel= lung, daß nämlich der Schöpfer zunächst aus mineralischen Substanzen, z. B. aus Gups oder Thon, vorläufige Modelle von denjenigen Pflanzen - und Thierformen gemacht habe, die er später in organischer Substanz ausführte, und denen er seinen lebendigen Odem einhauchte; die Petrefakten seien solche robe, anorganische Modelle. Selbst noch im vorigen Jahrhundert waren solche rohe Ansichten verbreitet, und es wurde z. B. eine besondere "Samenluft" (Aura seminalis) angenom= men, welche mit dem Waffer in die Erde dringe und durch Befruchtung der Gefteine die Petrefakten, das "Steinfleisch" (Caro fossilis) bilde.

Sie sehen, es dauerte gewaltig lange, ehe die einfache und na= turgemäße Vorstellung zur Geltung gelangte, daß die Versteinerungen wirklich nichts Anderes seien, als das, was schon der einfache Ausgenschein lehrt: die unverweslichen Neberbleibsel von gestorbenen Drsganismen. Zwar wagte der berühmte Maler Leonardo da Vincischon im fünfzehnten Jahrhundert zu behaupten, daß der aus dem Wasser beständig sich absehende Schlamm die Ursache der Versteinesrungen sei, indem er die auf dem Voden der Gewässer liegenden unsverweslichen Kalkschalen der Muscheln und Schnecken umschließe, und allmählich zu festem Gestein erhärte. Das Gleiche behauptete auch im sechszehnten Jahrhundert ein Pariser Töpfer, Palissy, welcher sich durch seine Porzellanersindung berühmt machte. Allein die sogenannten "Gelehrten von Fach" waren weit entsernt, diese wichtigen Aussprüche des einfachen gesunden Menschenverstandes zu würdigen, und erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, während der Vegründung der neptunistischen Geologie durch Werner, gewannen dieselben allgemeine Geltung.

Die Begründung der strengeren wissenschaftlichen Paläontologie fällt jedoch erst in den Anfang unsered Jahrhunderts, als Euvier seine flassischen Untersuchungen über die versteinerten Wirbelthiere, und sein großer Gegner La marcf seine bahnbrechenden Forschungen über die fosstlen wirbellosen Thiere, namentlich die versteinerten Schneden und Muscheln, veröffentlichte. In seinem unsterblichen Werfe "über die fossilen Anochen" der Wirbelthiere, insbesondere der Gangethiere und Reptilien, gelangte Cuvier bereits zur Erkenntniß eini= ger sehr wichtigen und allgemeinen paläontologischen Gesetze, welche für die Schöpfungsgeschichte große Bedeutung gewannen. Dahin ge= hört vor Allen der Sat, daß die ausgestorbenen Thierarten, deren Ueberbleibsel wir in den verschiedenen, über einander liegenden Schich= ten der Erdrinde versteinert vorfinden, sich um so auffallender von den jest noch lebenden, verwandten Thierarten unterscheiden, je tiefer jene Erdschichten liegen, d. h. je früher die Thiere in der Borzeit lebten. In der That findet man bei jedem senkrechten Durchschnitt der geschich= teten Erdrinde, daß die verschiedenen, aus dem Wasser in bestimm= ter historischer Reihenfolge abgesetzten Erdschichten durch verschiedene

Petrefakten charakterisirt sind, und daß diese ausgestorbenen Organis= men denjenigen der Gegenwart um so ähnlicher werden, je weiter wir in der Schichtenfolge aufwärts steigen, d. h. je jünger die Periode der Erdgeschichte war, in der sie lebten, starben, und von den abge= lagerten und erhärtenden Schlammschichten umschlossen wurden.

So wichtig diese allgemeine Wahrnehmung Cuviers einerseits war, so wurde sie doch andrerseits für ihn die Quelle eines folgenschweren Irrthums. Denn indem er die charakteristischen Versteinerungen jeder einzelnen größeren Schichtengruppe, welche während eines Sauptabschnitts der Erdgeschichte abgelagert wurde, für ganzlich verschieden von denen der darüber und der darunter liegenden Schichten= gruppe hielt, indem er irrthümlich glaubte, daß niemals eine und diefelbe Thierart in zwei aufeinander folgenden Schichtengruppen sich vorfinde, gelangte er zu der falschen Vorstellung, welche für die meiften nachfolgenden Naturforscher maßgebend wurde, daß eine Reihe von ganz verschiedenen Schöpfungsperioden aufeinander gefolgt sei, und daß jede Periode ihre ganz besondere Thier = und Pflanzenwelt, eine ihr eigenthümliche, specifische Fauna und Flora beseisen habe. Er stellte sich vor, daß die gange Geschichte der Erdrinde seit der Zeit, seit welcher überhaupt lebende Wesen auf der Erdrinde auftraten, in eine Anzahl vollkommen getrennter Perioden oder Hauptabschnitte zer= falle, und daß die einzelnen Perioden durch eigenthümliche Umwälzungen unbekannter Natur, sogenannte Revolutionen (Kataklysmen oder Katastrophen) von einander geschieden seien. Jede Revolution hatte zunächst die vollkommene Vernichtung der damals lebenden Thier = und Pflanzenwelt zur Folge, und nach ihrer Beendigung fand eine vollständig neue Schöpfung der organischen Formen statt. Eine neue Welt von Thieren und Pflanzen, durchweg specifisch verschieden von denen der vorhergehenden Geschichtsperiode', wurde mit einem Male in das Leben gerufen, und bevölkerte nun wieder eine Reibe von Jahrtausenden hindurch den Erdball, bis sie plöglich durch den Eintritt einer neuen Revolution zu Grunde ging.

Von dem Wesen und den Ursachen dieser Revolutionen sagte Cu-

vier ausdrücklich, daß man sich keine Vorstellung darüber machen fonne, und daß die jest wirkfamen Rrafte der Ratur zu einer Erkla= rung derfelben nicht ausreichten. Als natürliche Kräfte oder mechanische Agentien, welche in der Gegenwart beständig, obwohl langsam, an einer Umgestaltung der Erdoberfläche arbeiten, führt Gu= vier vier wirkende Urfachen auf: erstens den Regen, welcher die stei= len Gebirgsabhänge abspült und Schutt an deren Kuß anbäuft; zweitens die fließenden Gewässer, welche diesen Schutt fortführen und als Schlamm im stehenden Baffer absehen; drittens das Meer, deffen Brandung die steilen Rustenränder abnagt, und an flachen Rustenfaumen Dünen aufwirft; und endlich viertens die Bulkane, welche die Schichten der erharteten Erdrinde durchbrechen und in die Söhe heben, und welche ihre Auswurfsprodukte aufhäufen und um= herstreuen. Während Cuvier die beständige langsame Umbildung der gegenwärtigen Erdoberfläche durch diese vier mächtigen Ursachen anerkennt, behauptet er gleichzeitig, daß dieselben nicht ausgereicht haben könnten, um die Erdrevolutionen der Borzeit auszuführen, und daß man den anatomischen Bau der ganzen Erdrinde nicht durch die nothwendige Wirfung jener mechanischen Agentien erklären könne: vielmehr müßten jene wunderbaren, großen Umwälzungen der gan= zen Erdoberfläche durch gang eigenthümliche, und gänglich unbefannte Urfachen bewirft worden fein; der gewöhnliche Entwickelungsfaden sei durch diese Nevolutionen zerriffen, der Gang der Natur verändert.

Diese Ansichten legte Envier in einem besonderen, auch ins Deutsche übersetzten Buche nieder: "Ueber die Nevolutionen der Erdsoberssäche, und die Veränderungen, welche sie im Thierreich hervorsgebracht haben". Sie erhielten sich lange Zeit hindurch in allgemeiner Geltung, und wurden das größte Hinderniß für die Entwickelung einer natürlichen Schöpfungsgeschichte. Denn wenn wirklich solche, Alles vernichtende Nevolutionen existirt hatten, so war natürlich eine Contistuität der Artenentwickelung, ein zusammenhängender Faden der orsganischen Erdgeschichte gar nicht anzunehmen, und man mußte dann seine Zuslucht zu der Wirksamseit übernatürlicher Kräste, zum

Eingriff von Wundern in den natürlichen Gang der Dinge nehmen. Nur durch Wunder kounten die Revolutionen der Erde herbeigeführt sein, und nur durch Wunder konnte nach deren Ausschören, am Anfange jeder 'neuen Periode, eine neue Thier = und Pflanzenwelt geschaffen sein. Für das Wunder hat aber die Naturwissenschaft nirgends einen Plat, sosern man unter Wunder einen Eingriff übernatürlicher Kräfte in den natürlichen Entwickelungsgang der Materie versteht.

Ebenso wie die große Autorität, welche sich Linné durch die sustematische Unterscheidung und Benennung der organischen Arten gewonnen hatte, bei seinen Nachfolgern zu einer völligen Berknöcherung des dogmatischen Speciesbegriffs, und zu einem wahren Mißbrauche der sustematischen Artunterscheidung führte; ebenso wurden die großen Berdienste, welche sich Cuvier um Kenntniß und Unterscheidung der ausgestorbenen Arten erworben hatte, die Ursache einer allgemeinen Unnahme seiner Revolutions = oder Kataklysmenlehre, und der damit verbundenen grundfalschen Schöpfungsansichten. In Folge deffen hielten während der ersten Sälfte unseres Jahrhunderts die meiften Boologen und Botaniker an der Ansicht fest, daß eine Reihe unab= hängiger Perioden der organischen Erdgeschichte existirt habe; jede Periode sei durch eine bestimmte, ihr ganz eigenthümliche Bevölkerung von Thier= und Pflanzenarten ausgezeichnet gewesen; diese sei am Ende der Periode durch eine allgemeine Revolution vernichtet, und nach dem Authören der letteren wiederum eine neue, spezifisch ver= schiedene Thier= und Pflanzenwelt erschaffen worden. 3war machten schon frühzeitig einzelne selbstständig denkende Röpfe, vor Allen der große Naturphilosoph Lamard, eine Reihe von gewichtigen Grün= den geltend, welche diese Rataklysmentheorie Cuviers widerlegten, und welche vielmehr auf eine einzige zusammenhängende und ununter= brochene Entwidelung geschichte der gesammten 'organischen Erdbe= völkerung aller Zeiten hinwiesen. Sie behaupteten, daß die Thier= und Pflanzenarten der einzelnen Perioden von denen der nächst vor= hergehenden Periode abstammen und nur die veränderten Nachkommen der erfteren seien. Indessen der großen Autorität Cuviers gegen= Saedel, Naturliche Schopfungegeschichte.

über vermochte damals diese richtige Ansicht noch nicht durchzudringen. Ja selbst nachdem durch Lyells 1830 erschienene, classische Principien der Geologie die Kataklysmenlehre Cuviers aus dem Gebiete der Geologie gänzlich verdrängt worden war, blieb seine Ansicht von der specifischen Verschiedenheit der verschiedenen organischen Schöpfungen auf dem Gebiete der Paläontologie noch vielfach in Geltung. (Gen. Morph. II., 312.)

Durch einen seltsamen Zufall geschah es vor zehn Jahren, daß fast zu derfelben Beit, als Cuviers Schöpfungsgeschichte durch Darwins Werk ihren Todesstoß erhielt, ein anderer berühmter Naturforscher den Bersuch unternahm, dieselbe von Neuem zu begründen, und in schroffster Form als Theil eines teleologisch=theologischen Natursystems durchzufüh= ren. Der Schweizer Geologe Louis Agaffig nämlich, welcher burch seine Gletscher = und Eiszeittheorien einen so hoben Ruf erlangt hat, und welcher seit einer Reihe von Jahren in Nordamerika lebt, begann 1858 die Beröffentlichung eines höchst großartig angelegten Werks, welches den Titel führt: "Beiträge zur Naturgeschichte der vereinigten Staaten von Nordamerika"5). Der erste Band dieser Naturgeschichte, welche durch den Patriotismus der Nordamerikaner eine für ein so großes und fostspieliges Wert unerhörte Berbreitung erhielt, führt den Titel: "Ein Bersuch über Massisitation". Agassis erläutert in diesem Versuche nicht allein das natürliche System der Organismen und die verschiedenen darauf abzielenden Klassisifationsversuche der Naturforscher, sondern auch alle allgemeinen biologischen Berhältnisse welche darauf Bezing haben. Die Entwickelungsgeschichte der Organismen, und zwar sowohl die embryologische als die paläontologische, ferner die allgemeinen Resultate der vergleichenden Anatomie, sodann die allgemeine Dekonomie der Natur, die geographische und topo= graphische Verbreitung der Thiere und Pflanzen, furz fast alle allgemeine Erscheinungsreihen der organischen Natur, kommen in dem Alasfifikationsversuche von Agaffiz zur Besprechung, und werden sämmt= lich in einem Sinne und von einem Standpunkte aus erläutert, welder demjenigen Darwin 8 auf das Schroffste gegenübersteht. Bah-

rend das Sauptverdienst Darwins darin besteht, natürliche Urfachen für die Entstehung der Thier = und Pflanzenarten nachzuweisen, und somit die mechanische oder monistische Weltanschauung auch auf diesem schwierigsten Gebiete der Schöpfungsgeschichte geltend zu machen, ift Maaffis im Gegentheil überall beftrebt, jeden mechanischen Borgang aus diesem ganzen Gebiete völlig auszuschließen und überall den übernatürlichen Eingriff eines perfonlichen Schöpfers an die Stelle der natürlichen Kräfte der Materie zu setzen, mithin eine entschieden teleo= logische oder dualistische Weltanschauung zur Geltung zu bringen. Schon aus diesem Grunde werden Sie es gewiß angemeffen finden, wenn ich hier auf die biologischen Ansichten von Agassig, und ins= besondere auf seine Schöpfungsvorstellungen etwas näher eingehe, um so mehr, als kein anderes Werk unserer Gegner jene wichtigen allgemeinen Grundfragen mit gleicher Ausführlichkeit behandelt, und als zugleich die völlige Unhaltbarkeit ihrer dualistischen Weltanschauung sich daraus auf das Klarste ergiebt.

Die organische Art oder Species, deren verschiedenartige Auffassung wir oben als den eigentlichen Angelpunkt der entgegensgesetten Schöpfungsansichten bezeichnet haben, wird von Agassiz, ebenso wie von Euvier und Linné, als eine in allen wesentlichen Merkmalen unveränderliche Gestalt angesehen; zwar können die Arten innerhalb enger Grenzen abändern oder variiren, aber nur in unwessentlichen, niemals in wesentlichen Eigenthümlichkeiten. Niemals könsnen aus den Abänderungen oder Barietäten einer Art wirkliche neue Species hervorgehen. Keine von allen organischen Arten stammt also jemals von einer anderen ab; vielmehr ist jede einzelne für sich von Gott geschaffen worden. Jede einzelne Thierart ist, wie sich Agassiz ausdrückt, ein verkörperter Schöpfungsgedanke Gottes.

In schroffem Gegensatz zu der durch die paläontologische Erfah= rung sestgestellten Thatsache, daß die Zeitdauer der einzelnen organi= schen Arten eine höchst ungleiche ist, und daß manche Species unver= ändert durch mehrere auf einanderfolgende Perioden der Erdgeschichte hindurchgehen, während Andere nur einen kleinen Bruchtheil einer

solchen Periode durchlebten, hehauptet Agassis, daß niemals eine und dieselbe Species in zwei verschiedenen Perioden vorkomme, und daß vielmehr jede einzelne Periode durch eine ganz eigenthümliche, ihr ausschließlich angehörige Bevölkerung von Thier = und Pflanzenarten charafterifirt sei. Er theilt ferner Cuviers Ansicht, daß durch die großen und allgemeinen Revolutionen der Erdoberfläche, welche je zwei auf einander folgende Perioden trennten, jene ganze Bevölke= rung vernichtet und nach deren Untergang eine neue, davon specifisch verschiedene geschaffen wurde. Diese Reuschöpfung läßt Agaffis in der Beise geschehen, daß jedesmal die gesammte Erdbevölkerung in ihrer durchschnittlichen Individuenzahl und in den der Dekonomie der Natur entsprechenden Wechselbeziehungen der einzelnen Arten vom Schöpfer als Ganges plöglich in die Welt gesetzt worden sei. Hiermit tritt er einem der bestbegründeten und wichtigsten Gesetze der Thier= und Pflauzengeographie entgegen, dem Gesetze nämlich, daß jede Species einen einzigen ursprünglichen Entstehungsort ober einen soge= nannten Schöpfnugsmittelpunkt befigt, von dem aus fie fich über die übrige Erde allmählich verbreitet hat. Statt deffen läßt Agaffis jede Species an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche und sogleich in einer größeren Anzahl von Individuen geschaffen werden.

Das natürliche Syftem der Organismen, dessen versschiedene über einander geordnete Gruppenstusen oder Kategorien, die Zweige, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten, wir der Abstammungslehre gemäß als verschiedene Aeste und Zweige des gemeinschaftlichen organischen Stammbaumes betrachten, ist nach Agassis der unmittelbare Ausdruck des göttlichen Schöpfungsplanes, und indem der Natursorscher das natürliche System ersorscht, denkt er die Schöpfungsgedanken Gottes nach. Hierin sindet Agassis den kräfstigsten Beweis dasin, daß der Mensch das Ebenbild und Kind Gottes ist. Die verschiedenen Gruppenstusen oder Kategorien des natürlichen Systems entsprechen den verschiedenen Stusen der Ausbildung, welche der göttliche Schöpfungsplan erlangt hatte. Beim Entwurse und bei der Ausführung dieses Planes vertiefte sich der Schöpfer, von alls

gemeinsten Schöpfungsideen ausgehend, immer mehr in die besonderen Einzelheiten. Bas also 3. B. das Thierreich betrifft, so hatte Gott bei deffen Schöpfung zunächst vier grundverschiedene Ideen vom Thierförper, welche er in dem verschiedenen Bauplane der vier großen Hauptformen, Inpen oder Zweige des Thierreichs verkörperte, in den Birbelthieren, Gliederthieren, Beichthieren und Strahlthieren. dem nun der Schöpfer darüber nachdachte, in welcher Art und Beise er diese vier verschiedenen Bauplane mannichfaltig ausführen könne, schuf er zunächst innerhalb jeder der vier Hauptformen mehrere ver= schiedene Klassen, 3. B. in der Wirbelthierform die Klassen der Sängethiere, Bögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Beiterhin vertiefte sich dann Gott in die einzelnen Klassen und brachte durch verschiedene Abstufungen im Bau jeder Klasse deren einzelne Ordnungen hervor. Durch weitere Bariation der Ordnungsform erschuf er die natürlichen Familien. Indem der Schöpfer ferner in jeder Familie die letten Structureigenthümlichkeiten einzelner Theile variirte, entstanden die Gattun= gen oder Genera. Endlich zulett ging Gott im weiteren Ausdenken feines Schöpfungsplanes fo fehr ins Ginzelne, daß die einzelnen Arten oder Species ins Leben traten. Diese sind also die verkörperten Schöpfungsgedanken der specielisten Art. (Gen. Morph. II., 374.)

Sie sehen, der Schöpfer versährt nach Agassiz' Vorstellung beim Hervorbringen der organischen Formen genan ebenso wie ein menschlischer Baukünstler, der sich die Aufgabe gestellt hat, möglichst viel verschiedene Bauwerke, zu möglichst mannichfaltigen Zwecken, in mögslichst abweichendem Style, in möglichst verschiedenen Graden der Einsfacheit, Pracht, Größe und Vollkommenheit auszudenken und auszussühren. Dieser Architect würde zunächst vielleicht für alle diese Gebäude vier verschiedene Style anwenden, etwa den gothischen, byzantinischen, chinesischen und Roccocostyl. In jedem dieser Style würde er eine Auzahl von Kirchen, Palästen, Kasernen, Gefängnissen und Wohnshäusern bauen. Zede dieser verschiedenen Gebäudesormen würde er in roheren und vollkommmeren, in größeren und kleineren, in einsachen und prächtigen Arten aussühren u. s. w. Insosern wäre jedoch der

menschliche Architekt vielleicht noch besser als der göttliche Schöpfer daran, daß ihm in der Anzahl der Gruppenstusen alle Freiheit gelassen wäre. Der Schöpfer dagegen darf sich nach Agassiz immer nur insnerhalb der genannten sechs Gruppenstusen oder Kategorien bewegen, innerhalb der Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse und Typus. Wehr als diese sechs Kategorien giebt es für ihn nicht.

Wenn Sie in Agaffig' Werk über die Rlaffifikation selbst die weitere Ausführung und Begründung dieser seltsamen Ansichten lesen, - und ich kann Ihnen dies nur empfehlen, - fo werden Sie kaum begreifen, wie man mit allem Anschein wissenschaftlichen Ernstes die Bermenfchlichung (den Anthropomorphismus) des göttli= chen Schöpfers so weit treiben, und eben durch die Ausführung im Einzelnen bis zum verkehrtesten Unfinn ausmalen kann. In dieser gangen Borftellungsreihe ift ber Schöpfer weiter nichts als ein allmäch= tiger Mensch, der von Langerweile geplagt, sich mit dem Ausdenken und Aufbauen möglichst mannichfaltiger Spielzeuge, der organischen Arten, belustigt. Nachdem er sich mit denselben eine Reihe von Jahrtausenden hindurch unterhalten, werden sie ihm langweilig; er ver= nichtet sie durch eine allgemeine Nevolution der Erdoberfläche, indem er das ganze unnütze Spielzeng in Saufen zusammenwirft, und ruft nun, um sich an etwas Neuem und Besserem die Zeit zu vertreiben, eine neue und vollkommnere Thier- und Pflanzenwelt ins Leben. Um jedoch nicht die Mühe der ganzen Schöpfungsarbeit von vorn anzufangen, behält er immer den einmal ausgedachten Schöpfungsplan im Großen und Ganzen bei, und schafft nur lauter neue Arten, oder höchstens neue Gattungen, viel seltener neue Familien, Ordnungen oder gar Klassen. Zu einem neuen Typus oder Style bringt er es nie. Dabei bleibt er immer streng innerhalb jener sechs Kategorien.

Nachdem der Schöpfer so nach Agaffiz' Ansicht sich Millionen von Jahrtausenden hindurch mit dem Aufbauen und Zerstören einer Reihe verschiedener Schöpfungen unterhalten hatte, könnut er endlich zulett — obwohl sehr spät! — auf den guten Gedanken, sich seines gleichen zu erschaffen, und er formt den Menschen nach seinem Eben-

bilde! Hiermit ist das Endziel aller Schöpfungsgeschichte erreicht und die Reihe der Erdrevolutionen abgeschlossen. Der Mensch, das Kind und Ebenbild Gottes, giebt demselben so viel zu thun, macht ihm so viel Vergnügen und Mühe, daß er nun niemals mehr Langeweile hat, und keine neue Schöpfung mehr eintreten zu lassen braucht. Sie se- hen offenbar, wenn man einmal in der Weise, wie Agassiz, dem Schöpfer durchaus menschliche Attribute und Eigenschaften beilegt, und sein Schöpfungswerk durchaus analog einer menschlichen Schöpfungsethätigkeit betrachtet, so ist man nothwendig auch zur Annahme dieser ganz absurden Konsequenzen gezwungen.

Die vielen inneren Widersprüche und die auffallenden Berkehrt= heiten der Schöpfungsansichten von Agaffig, welche ihn nothwendig zu dem entschiedensten Widerstand gegen die Abstammungslehre führten, muffen aber um so mehr unfer Erstaunen erregen, als vielleicht (in mancher Beziehung wenigstens) tein anderer Naturforscher der neuern Zeit so sehr thatfächlich Darwin vorgearbeitet bat, insbeson= dere durch seine Thätigkeit auf dem paläontologischen Gebiete. Unter den zahlreichen Untersuchungen über Bersteinerungen, welche der jungen Paläontologie schnell die allgemeine Theilnahme erwarben, schlie= Ben sich diejenigen von Agassiz, namentlich das berühmte Werf "über die fossilen Fische", zunächst ebenbürtig an die grundlegenden Arbeiten von Cuvier an. Nicht allein haben die versteinerten Fische, mit denen und Agaffiz bekannt machte, eine außerordentlich hohe Bedeutung für das Berftundniß der ganzen Wirbelthiergruppe und ihrer geschichtlichen Entwickelung gewonnen; sondern wir sind dadurch auch zur sicheren Erkenntniß wichtiger allgemeiner Entwickelungsgesetze ge= langt, die zum Theil von Agaffig zuerst entdeckt wurden. Inobe= sondere hat derselbe zuerst den merkwürdigen Parallelismus zwischen der embryonalen und der paläontologischen Entwickelung, zwischen der Ontogenie und Phylogenie hervorgehoben, eine Uebereinstimmung, welche ich schon vorher (S. 9) als eine der stärksten Stügen für die Abstam= mungslehre in Anspruch genommen habe. Niemand hatte vorher so bestimmt, wie es Agaffig that, hervorgehoben, daß von den Wirbel=

thieren zuerst nur Fische allein egistirt haben, daß erst später Umphi= bien auftraten, und daß erft in noch viel späterer Zeit Bogel und Caugethiere erschienen; daß ferner von den Säugethieren, ebenfo wie von den Fischen, anfangs unvollkommnere, niedere Ordnungen, später erft vollkommnere und höhere auftraten. Agaffig zeigte mithin, daß die paläontologische Entwickelung der ganzen Wirbelthiergruppe nicht allein der embryonalen parallel sei, sondern auch der sustematischen Entwicklung, d.h. der Stufenleiter, welche wir überall im Suftem von den niede= ren zu den höheren Klassen, Ordnungen u. f. w. aufsteigend erblicken. Zuerst erschienen in der Erdgeschichte nur niedere, später erst höhere For= men. Diese wichtige Thatsache erklärt sich, ebenso wie die Uebereinstim= mung der embryonalen und paläontologischen Entwickelung, ganz einfach und natürlich aus der Abstammungslehre, während sie ohne diese ganz unerklärlich ift. Daffelbe gilt ferner auch von dem großen Geset der fortschreitenden Entwickelung, von dem historischen Fortschritt der Organisation, welcher sowohl im Großen und Ganzen in der ge= schichtlichen Aufeinanderfolge aller Organismen sichtbar ist, als in der befonderen Bervollkommung einzelner Theile des Thierkörpers. So z. B. erhielt das Stelet der Wirbelthiere, ihr Anochengeruft, erft langfam, allmählich und stufenweis den hohen Grad von Vollkommenheit, welchen es jest beim Menschen und den anderen höheren Wirbelthieren besigt. Dieser von Agassiz thatsächlich auerkannte Fortschritt folgt aber mit Nothwendigkeit aus der von Darwin begründeten Züchtungslehre, welche die wirkenden Ursachen desselben nachweift. Wenn diese Lehre richtig ist, so mußte nothwendig die Vollkommenheit und Mannichfaltigkeit der Thier= und Pflanzenarten im Laufe der organischen Erdge= schichte stufenweise zunehmen, und konnte erst in neuester Zeit ihre höchste Ausbildung erlangen.

Alle so eben angeführten, nebst einigen anderen allgemeinen Entwickelungsgesetzen, welche von Agassiz ausdrücklich anerkannt und mit Recht stark betont werden, welche sogar von ihm selbst zum Theil erst aufgestellt wurden, sind, wie Sie später sehen werden, nur durch die Abstannnungslehre erklärbar und bleiben ohne dieselbe völlig un-

Rur die von Darwin entwickelte Wechselwirkung der Vererbung und Anpassung kann die wahre Ursache derselben sein. Dagegen steben sie alle in Erroffem und unvereinbarem Gegensat mit der vorher besprochenen Schöpfungshupothese von Agassiz, und mit allen Borftellungen von der zweckmäßigen Werkthätigkeit eines persönlichen Schöpfers. Will man im Ernst durch die lettere jene merkwürdigen Erscheinungen und ihren inneren Zusammenhang erflären, so verirrt man sich nothwendig zu der Annahme, daß auch der Schöpfer selbst sich mit der organischen Natur, die er schuf und umbildete, entwickelt habe. Man kann sich dann nicht mehr von der Borstellung wo machen, daß der Schöpfer selbst nach Art des menschlichen Organismus seine Plane entworfen, verbessert und endlich unter vielen Abanderungen ausgeführt habe. "Es wächst der Mensch mit seinen höher'n Zwecken". Diese Gottes unwürdige Vorstellung müssen wir dann nothwendig auf ihn übertragen. Wenn es nach der Ehrfurcht, mit der Agaffig auf jeder Seite vom Schöpfer fpricht, scheinen könnte, daß wir dadurch zur erhabensten Borstellung von seinem Wirken in der Natur gelangen, so findet in Wahrheit das Gegentheil statt. Der göttliche Schöpfer wird dadurch zu einem idealifirten Menschen ernicdrigt, zu einem in der Entwickelung fortschreitenden Organismus.

Bei der weiten Berbreitung und dem hohen Ansehen, welches sich Agassiz' Werk erworben hat, und welches in Anbetracht der anseren hohen wissenschaftlichen Verdienste des geistwollen Versassers gewiß gerechtsertigt ist, glaubte ich es Ihnen schuldig zu sein, hier diese schwachen Sciten desselben stark hervorzuheben. Sosern dies Werk eine naturwissenschaftliche Schöpfungsgeschichte sein will, ist dasselbe unzweiselhaft gänzlich versehlt. Es hat aber außerordentlichen Werth, als der einzige, ausführliche und mit wissenschaftlichen Beweisgründen geschmückte Versuch, den in neuerer Zeit ein hervorragender Natursorscher zur Begründung einer teleologischen oder dualistischen Schöpspfungsgeschichte unternommen hat. Die innere Unmöglichseit einer solchen wird dadurch klar vor Jedermanns Augen gelegt. Kein Gegner von Agassiz hätte vermocht, die von ihm entwickelte duas

listische Anschauung der organischen Natur und ihrer Entstehung so schlagend zu widerlegen, als ihm dies selbst durch die überall hervorztretenden inneren Widersprüche gelungen ist. Sollten Sie bei dem Lesen von Darwins Werkzweiselhaft werden über den Werth seiner Lehre zur Erklärung dieser oder jener allgemeinen Erscheinungsreihe, so brauchen Sie bloß in dem Werke von Agassiz den entgegengessesten Erklärungsversuch zu vergleichen, um sofort die Unmöglichkeit des letzteren, die Nothwendigkeit der ersteren zu erkennen.

Die Gegner der monistischen oder mechanischen Weltanschauung haben das Werk von Agaffiz mit Freuden begrüßt und erblicken darin eine vollendete Beweisführung für die unmittelbare Schöpfungs= thätigkeit eines perfonlichen Gottes. Allein sie übersehen dabei, daß dieser persönliche Schöpfer bloß ein mit menschlichen Attributen ausge= rufteter, idealisirter Organismus ift. Diese niedere dualistische Gottesvorstellung entspricht einer niederen thierischen Entwickelungestufe des menschlichen Organismus. Der höher entwickelte Meusch ber Gegenwart ist befähigt und berechtigt zu jener unendlich edleren und erhabeneren Gottesvorstellung, welche allein mit der monistischen Weltanschanung verträglich ist, und welche Gottes Beist und Kraft in allen Erscheinungen ohne Ausnahme erblickt. Diese monistische Gottesidee, welcher die Zufunft gehört, hat schon Giordano Bruno (G. 18) mit den Worten ausgesprochen: "Ein Geist findet sich in allen Dingen, und es ift kein Körper so klein, daß er nicht einen Theil der gott= lichen Substanz in sich enthielte, wodurch er beseelt wird". Diese veredelte Gottesidee ist es, von welcher Goethe sagt: "Gewiß es giebt keine schönere Gottesverehrung, als diejenige, welche kein Bild bedarf welche aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserem Bufen entspringt". Durch sie werden wir zu der edelften und erhabenften Vorstellung geführt, welcher der Mensch fähig ist, zu der Vorstellung von der Einheit Gottes und der Natur.

## Vierter Vortrag.

## Entwidelungstheorie von Goethe und Ofen.

Wissenen Arten. Nothwendigkeit der entgegengesetzen Entwicklungstheorien. Gesschichtlicher Ueberblick über die wichtigsten Entwicklungstheorien. Aristoteles. Seine Lehre von der Urzengung. Die Bedeutung der Naturphilosophie. Goethe. Seine Verdienste als Natursorscher. Seine Metamorphose der Pflanzen. Seine Wirdelstheorie des Schädels. Seine Entdeckung des Zwischenkiesers beim Menschen. Goesthes Theiluahme an dem Streite zwischen Euwier und Geoffron S. Hilaire. Goesthes Entdeckung der beiden organischen Bildungstriebe, des konservativen Specifikationstriebes (der Vererbung), und des progressiven Umbildungstriebes (der Aupassung). Goethes Ansicht von der gemeinsamen Abstammung aller Wirbelthiere mit Inbegriff des Menschen. Den. Seine Naturphilosophie. Okens Vorstellung vom Urschleim (Protoplasmatheorie). Okens Vorstellung von den Insuscielungstheorie.

Meine Herren! Alle verschiedenen Vorstellungen, welche wir und über eine selbstständige, von einander unabhängige Entstehung der einzelnen organischen Arten durch Schöpfung machen können, lausen, solgerichtig durchdacht, auf einen sogenannten Anthroposmorphismus, d. h. auf eine Vermenschlichung des Schöpfers hinaus, wie wir in dem letzten Vortrage bereits gezeigt haben. Es wird da der Schöpfer zu einem Organismus, der sich einen Plan entwirft, diesen Plan durchdenkt und verändert, und schließlich die Ges

schöpfe nach diesem Plane ansführt, wie ein menschlicher Architekt sein Bauwerk. Wenn selbst so hervorragende Naturforscher wie Lin= né, Cuvier und Agaffig, die Hauptvertreter der dualiftischen Schöpfungshupothefe, ju feiner genügenderen Borftellung gelangen fonnten, so wird daraus am besten die Unzulänglichkeit aller derjenigen Vorstellungen hervorgeben, welche die Mannichfaltigkeit der organischen Natur aus einer solchen Schöpfung der einzelnen Arten ableiten wollen. Es haben zwar einige Naturforscher, welche das wiffenschaftlich gang Unbefriedigende dieser Borstellung einsaben, versucht, den Begriff des personlichen Schöpfers durch denjenigen einer unbewußt wirkenden schöpferischen Naturkraft zu ersetzen; indessen ist dieser Ausdruck offenbar eine bloße umschreibende Redensart, sobald nicht näher gezeigt wird, worin diese Naturkraft besteht, und wie sie Daher haben auch diese letteren Bersuche durchaus keine Beltung in der Wissenschaft errungen. Bielmehr hat man sich genöthigt gesehen, sobald man eine selbstständige Entstehung der verschiedenen Thier = und Pflanzenformen annahm, immer auf ebenso viele Schopfungsafte zurückzugreifen, d. h. auf übernatürliche Eingriffe des Schöpfers in den Gang der Dinge, der im Uebrigen ohne seine Mitwir= fung abläuft.

Gegenüber nun dieser vollständigen wissenschaftlichen Unzuläng= lichkeit aller Schöpfungshypothesen sind wir gezwungen, zu den entgesgengesetzten Entwickelungstheorien der Organismen unsere Zusslucht zu nehmen, wenn wir uns überhaupt eine wissenschaftliche Borsstellung von der Entstehung der Organismen machen wollen. Wir sind gezwungen und verpstichtet dazu, selbst wenn diese Entwickelungstheorien nur einen Schimmer von Wahrscheinlichkeit auf eine mechanische, natürliche Entstehung der Thiers und Pflanzenarten fallen lasssen; um so mehr aber, wenn, wie Sie sehen werden, diese Theorien eben so einfach und klar, als vollständig und umfassend die gesammten Thatsachen erklären. Diese Entwickelungstheorien sind keineswegs, wie sie oft fälschlich angesehen werden, willkürliche Einfälle, oder besliebige Erzeugnisse der Einbildungskraft, welche nur die Entstehung

dieses oder jenes einzelnen Organismus annähernd zu erklären versmögen; sondern sie sind streng wissenschaftlich begründete Theorien, welche von einem sesten und klaren Standpunkte aus die Gesammtsheit der organischen Naturerscheinungen, und insbesondere die Entsteshung der organischen Species auf das Einfachste erklären, und als die nothwendigen Folgen mechanischer Naturvorgänge nachweisen.

Wie ich bereits im zweiten Vortrage Ihnen zeigte, fallen diese Entwickelungstheorien naturgemäß mit derjenigen allgemeinen Belt= auschauung zusammen, welche man gewöhnlich als die einheitliche oder monistische, häufig auch als die mechanische oder causale zu be= zeichnen pflegt, weil sie nur mechanische oder nothwendig wir= kende Ursachen (causae efficientes) zur Erklärung der Naturer= scheinungen in Anspruch nimmt. Ebenso fallen auf der anderen Seite die von und bereits betrachteten übernatürlichen Schöpfungshppothe= fen mit derjenigen, völlig entgegengesetten Weltanschauung zusam= men, welche man im Gegensatz zur ersteren die zwiespältige oder du a= listische, oft auch die teleologische oder vitale nennt, weil sie die organischen Naturerscheinungen aus der Wirksamkeit zweckthätiger oder wedmäßig wirken der Urfachen (causae finales) ableitet. Ge= rade in diesem tiefen inneren Busammenhang der verschiedenen Schopfungstheorien mit den höchsten Fragen der Philosophie liegt für uns die Anreizung zu ihrer eingehenden Betrachtung.

Der Grundgebanke, welcher allen natürlichen Entwickelungs=
theorien nothwendig zu Grunde liegen muß, ist dersenige einer all=
mählichen Entwickelung aller (auch der vollkommensken)
Drganismen aus einem einzigen oder aus sehr wenigen, ganz
einfachen und ganz unvollkommenen Urwesen, welche nicht durch
übernatürliche Schöpfung, sondern durch Urzeugung oder Archi=
gonie (Generatio spontanea) aus anorganischer Materie entstanden.
Eigentlich sind in diesem Grundgedanken zwei verschiedene Borstellun=
gen verbunden, welche aber in tiesem inneren Zusammenhang stehen,
nämlich erstens die Borstellung der Urzeugung oder Archigonie der ur=
sprünglichen Stammwesen, und zweitens die Borstellung der fortschrei=

tenden Entwickelung der verschiedenen Organismenarten aus jenen einfachsten Stammwesen. Diese beiden wichtigen mechanischen Borsstellungen sind die unzertrennlichen Grundgedanken jeder streng wissenschaftlich durchgeführten Entwickelungstheorie. Weil dieselbe eine Abstammung der verschiedenen Thiers und Pflanzenarten von einfachsten gemeinsamen Stammarten behauptet, konnten wir sie auch als Abssammung der Arten verbunden ist, als Umbildung der Arten verbunden ist, als Umbildung 3lehre (Transsmutationstheorie) bezeichnen.

Während übernatürliche Schöpfungsgeschichten schon vor vielen Sahrtausenden, in jener unvordenklichen Urzeit entstanden sein mussen, als der Mensch, eben erst aus dem Affenzustande sich entwickelnd, zum ersten Male aufing, eingehender über sich selbst und über die Entstehung der ihn umgebenden Körperwelt nachzudenken, so sind dage= gen die natürlichen Entwickelungstheorien nothwendig viel jüngeren Ursprungs. Wir können diesen erst bei gereifteren Culturvölkern begegnen, denen durch philosophische Bildung die Nothwendigkeit einer natürlichen Ursachenerkenntniß flar geworden war; und auch bei die= sen dürfen wir zunächst nur von einzelnen bevorzugten Naturen erwar= ten, daß sie den Ursprung der Erscheinungswelt ebenso wie deren Entwickelungsgang, als die nothwendige Folge von mechanischen, natürlich wirkenden Ursachen erkannten. Bei keinem Bolke waren diese Bor= bedingungen für die Entstehung einer natürlichen Entwickelung8= theorie jemals so vorhanden, wie bei den Griechen des flaffischen 21terthums. Diesen fehlte aber auf ber anderen Seite zu fehr die näbere Bekanntschaft mit den Thatsachen der Naturvorgänge und ihren Formen, und somit die erfahrungsmäßige Grundlage für eine weitere Durchbildung der Entwickelungstheorie. Die exakte Naturforschung und die überall auf empirischer Basis begründete Naturerkennt= uiß war ja dem Alterthum ebenso wie dem Mittelalter fast ganz unbefannt und ift erft eine Errungenschaft der neuern Zeit. Wir haben daher auch hier keine nähere Beranlaffung, auf die natürlichen Ent= widelungstheorien der verschiedenen griechischen Weltweisen einzugehen, da denselben zu sehr die erfahrungsmäßige Kenutniß sowohl von der organischen als von der anorganischen Natur abging, und sie sich demgemäß fast immer nur in luftigen Speculationen verirrten.

Nur einen Mann umffen wir hier ausnahmsweise hervorheben, den größten und den einzigen wahrhaft großen Naturforscher des Mterthums und des Mittelalters, einen der erhabenften Genien aller Beiten: Aristotele 8. Wie derselbe in empirisch = philosophischer Na= turerkenntniß, und insbesondere im Verständniß der organischen Ra= tur, während eines Zeitraums von mehr als zweitausend Jahren ein-Big daftebt, beweisen uns die koftbaren Refte seiner nur theilweis er= haltenen Werke. Auch von einer natürlichen Entwickelungstheorie finden sich in denselben mehrfache Spuren vor. Aristoteles nimmt mit voller Bestimmtheit die Urzeugung als die natürliche Entstehungs= art der niederen organischen Wesen an. Er läßt Thiere und Pflanzen aus der Materie selbst durch deren ureigene Kraft entstehen, so 3. B. Motten aus Wolle, Flöhe aus faulem Mift, Mitben aus feuch= tem Holz u. s. w. Da ihm jedoch die Unterscheidung der organischen Species, welche erft mehr als zweitausend Jahre fpater Linné gelang, unbekannt war, konnte er über deren genealogisches Verhältniß sich wohl noch feine Vorstellungen bilden,

Der Grundgedanke der Entwickelungstheorie, daß die verschiedesnen Thiers und Pflanzenarten sich aus gemeinsamen Stammarten durch Umbildung entwickelt haben, konnte natürlich erst klar ausgessprochen werden, nachdem die Arten oder Species selbst genauer bestannt geworden, und nachdem auch schon die ausgestorbenen Species neben den lebenden in Betracht gezogen und eingehender mit letzteren verglichen worden waren. Dies geschah erst gegen Ende des vorigen und im Beginn unseres Jahrhunderts. Erst im Jahre 1801 sprach der große Lamarck die Entwickelungstheorie aus, welche er 1809 in seiner klassischen "Philosophie zoologique" weiter ausführte. Wähstend Lamarck und sein Landsmann Geoffron S. Hilaire in Frankreich den Ansichten Euviers gegenüber traten und eine natürsliche Entwickelung der organischen Species durch Umbildung und Abs

stammung behaupteten, vertraten gleichzeitig in Deutschland Goesthe und Oken dieselbe Richtung und halfen die Entwickelungstheorie begründen. Da man gewöhnlich alle diese Naturforscher als "Nasturphilosophen" zu bezeichnen pflegt, und da diese vieldeutige Bezeichnung in einem gewissen Sinne ganz richtig ist, so erscheint es mir zunächst angemessen, hier einige Worte über die richtige Würdigung der Naturphilosophie vorauszuschissen.

Während man in England schon seit langer Zeit die Begriffe Naturwiffenschaft und Philosophie fast als gleichbedeutend ausieht, und mit vollem Recht jeden wahrhaft wissenschaftlich arbeitenden Natur= forscher einen Naturphilosophen nennt, wird dagegen in Deutschland schon seit mehr als einem halben Jahrhundert die Naturwissenschaft ftreng von der Philosophie geschieden, und die naturgemäße Berbindung beider zu einer wahren "Naturphilosophie" wird nur von Benigen anerkannt. An diefer Berkennung find die phantaftischen Ausschreitungen der früheren deutschen Naturphilosophen, Ofens, Schelling 8 u. f. w. Schuld, welche glaubten, die Naturgesetze aus ihrem Ropfe konstruiren zu können, ohne überall auf dem Boden der that= fächlichen Erfahrung stehen bleiben zu muffen. Als sich diese Anma= ßungen in ihrer ganzen Leerheit herausgestellt hatten, schlugen die Naturforscher unter der "Nation von Denkern" in das gerade Gegen= theil um, und glaubten, das hohe Ziel der Wiffenschaft, die Erkennt= niß der Wahrheit, auf dem Wege der nackten sinnlichen Erfahrung, ohne jede philosophische Gedankenarbeit erreichen zu können. Bon nun an, besonders seit dem Jahre 1830, machte fich bei den meiften Naturforschern eine starke Abneigung gegen jede allgemeinere, philo= fophische Betrachtung der Natur geltend. Man fand nun das eigent= liche Ziel der Naturwissenschaft in der Erkenntniß des Einzelnen und glaubte daffelbe in der Biologie erreicht, wenn man mit Gulfe der feinsten Instrumente und Beobachtungsmittel die Formen und die Le= benderscheinungen aller einzelnen Organismen ganz genau erkannt ha= ben würde. Zwar gab es immerhin unter diesen streng empirischen oder sogenamten exakten Naturforschern zahlreiche, welche sich über

Diesen beschränkten Standpunkt erhoben und das letzte Ziel in einer Erkenutniß allgemeiner Organisationsgesetze sinden wollten. Indessen die große Mehrzahl der Zoologen und Botaniker in den letzten drei bis vier Decennien wollte von solchen allgemeinen Gesetzen Nichts wissen; sie gestanden höchstens zu, daß vielleicht in ganz entsernter Zustunst, wenn man einmal am Ende aller empirischen Erkenntniß anzgelangt sein würde, wenn alle einzelnen Thiere und Pflanzen vollsständig untersucht worden seien, man daran denken könne, allgemeine biologische Gesetze zu entdecken.

Wenn Sie die wichtigsten Fortschritte, die der menschliche Geift in der Erkenntuiß der Wahrheit gemacht hat, zusammenfassend vergleichen, so werden Sie bald sehen, daß es stets philosophische Ge= dankenoperationen sind, durch welche diese Fortschritte erzielt wurden, und daß jene, allerdings nothwendig vorhergehende sinnliche Erfah= rung und die dadurch gewonnene Kenntniß des Einzelnen nur die Grundlage für jene allgemeinen Gesetze liefern. Empirie und Philofophie stehen daher keineswegs in so ausschließendem Gegensatzu einander, wie es bisher von den Meisten angenommen wurde; sie ergänzen sich vielmehr nothwendig. Der Philosoph, welchem der unumstößliche Boden der sinnlichen Erfahrung, der empirischen Kenntniß fehlt, gelangt in seinen allgemeinen Speculationen sehr leicht zu Fehlschlüssen, welche selbst ein mäßig gebildeter Naturforscher sofort wi= derlegen kann. Andrerseits können die rein empirischen Naturforscher, die sich nicht um philosophische Zusammenkassung ihrer sinnlichen Wahrnehmungen bemühen, und nicht nach allgemeinen Erkennt= nissen streben, die Wissenschaft nur in sehr geringem Maße fördern, und der Hauptwerth ihrer muhfam gewonnenen Ginzelkenntniffe liegt in den allgemeinen Resultaten, welche später umfassendere Geifter aus denselben ziehen. Bei einem allgemeinen Ueberblick über den Entwi= delungsgang ber Biologie feit Linne finden Sie leicht, wie bies Bar ausgeführt hat, ein beständiges Schwanken zwischen biesen beiden Richtungen, ein Ueberwiegen einmal der empirischen (sogenannten eraften) und dann wieder der philosophischen (speculativen) Richtung. Saedel , Naturliche Schopfungegeschichte.

So hatte sich schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts, im Gegensat gegen Linne's rein empirische Schule, eine naturphilosophische Reaction erhoben, deren bewegende Geifter, Lamard, Geoffron S. Hilaire, Goethe und Ofen, durch ihre Gedankenarbeit Licht und Ordnung in das Chaos des aufgehäuften empirischen Rohmate= rials brachten. Gegenüber den vielfachen Irrthumern und den zu weit gehenden Spefulationen dieser Naturphilosophen trat dann Cu = vier auf, welcher eine zweite, rein empirische Periode herbeiführte. Diese erreichte ihre einseitigste Entwickelung während der Jahre 1830 -1860, und nun folgte ein zweiter philosophischer Rückschlag, durch Darwins Wert veranlaßt. Man fing nun in unferm Decennium wieder an, sich zur Erkenntniß der allgemeinen Naturgesetze hinzuwen= den, denen doch schließlich alle einzelnen Erfahrungskenntniffe nur als Grundlage bienen, und durch welche lettere erft Werth erlangen. Durch die Philosophie wird die Naturkunde erft zur wahren Wissenschaft, zur "Naturphilosophie" (Gen. Morph. I, 63-108).

Unter den großen Naturphilosophen, denen wir die erste Besgründung einer organischen Entwickelungstheorie verdanken, und welche neben Charles Darwin als die Urheber der Abstammungsslehre glänzen, stehen obenan Jean Lamarch und Wolfgang Goethe. Iedes der drei großen Kulturländer der Neuzeit, Deutschsland, England und Frankreich, hat einen geistwolsen Natursorscher zur Lösung dieser hohen Aufgabe entsandt. Ich wende mich zunächst zu unserm theuren Goethe, welcher von Allen uns Deutschen am nächsten steht. Bevor ich Ihnen jedoch seine besonderen Berdienste um die Entwickelungstheorie erläutere, scheint es mir passend. Einisges über seine Bedeutung als Natursorscher überhaupt zu sagen, da dieselbe gewöhnlich sehr verkannt wird.

Gewiß die Meisten unter Ihnen verehren Goethe nur als Dichter und Menschen; nur Wenige werden eine Borstellung von dem hohen Werth haben, den seine naturwissenschaftlichen Arbeiten besitzen, von dem Riesenschritt, mit dem er seiner Zeit vorauseilte, — so vorauseilte, daß eben die meisten Natursorscher der damaligen Zeit ihm

nicht nachkommen konnten. Das Miggeschick, daß seine naturphilo= sophischen Verdienste von seinen Zeitgenoffen verkannt wurden, hat Goethe beständig tief berührt. Un verschiedenen Stellen seiner na= turwissenschaftlichen Schriften beklagt er sich bitter über die beschränt= ten Kachleute, welche seine Arbeiten nicht zu würdigen versteben, welche den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, und welche sich nicht dazu erheben können, aus dem Wuft des Einzelnen allgemeine Naturgesetze herauszufinden. Nur zu gerecht ift sein Vorwurf: "Der Philosoph wird gar bald entdecken, daß sich die Beobachter felten zu einem Stand= punfte erheben, von welchem fie fo viele bedeutend bezügliche Gegen= ftände übersehen können." Weseutlich allerdings wurde diese Berkennung verschuldet durch den falschen Weg, auf welchen Goethe in seiner Farbenlehre gerieth. Die Farbenlehre, die er selbst als das Lieblingsfind seiner Muße bezeichnet, ift in ihren Grundlagen durch= aus verfehlt, soviel Schönes fie auch im Einzelnen enthalten mag. Die egakte mathematische Methode, mittelst welcher man allein zunächst in den anorganischen Naturwissenschaften, in der Physik vor Allem, Schritt für Schritt auf unumftößlich fester Basis weiter bauen fann, war Goethe durchaus zuwider. Er ließ sich in der Berwer= fung derselben nicht allein zu großen Ungerechtigkeiten gegen die her= vorragenosten Physiker hinreißen, sondern auch auf Irrwege verleiten, die seinen übrigen werthvollen Arbeiten sehr geschadet haben. Gang etwas Anderes ist es in den organischen Naturwissenschaften, in welchen wir nur selten im Stande sind, von Anfang an gleich auf der unumstößlich festen, mathematischen Basis vorzugehen, vielmehr gezwungen sind, wegen der unendlich schwierigen und verwickelten Natur der Aufgabe, und zunächst Induktionsschlüsse zu bilden; d. h. wir muffen aus zahlreichen einzelnen Beobachtungen, die doch nicht gang vollständig sind, ein allgemeines Gesetz zu begründen suchen. Die Bergleichung der verwandten Erscheinungsreihen, die Combina= tion ist hier das wichtigste Forschungsinstrument, und diese murde von Goethe mit ebensoviel Glück als bewußter Wertherkenntniß bei seinen naturphilosophischen Arbeiten angewandt.

Bon den Schriften Goethe's, die sich auf die organische Natur beziehen, ift am berühmtesten die Metamorphose der Pflan= zen geworden, welche 1790 erschien; ein Werk, welches insofern den Grundgedanken der Entwickelungstheorie deutlich erkennen läßt, als Goethe darin bemüht war, ein einziges Grundorgan nachzuweisen, durch deffen unendlich mannichfaltige Ausbildung und Umbildung man sich den ganzen Formenreichthum der Pflanzenwelt entstanden denken könne; dieses Grundorgan fand er im Blatt. Wenn damals schon die Anwendung des Mikrostops eine allgemeine gewesen wäre, wenn Goethe den Bau der Organismen mit dem Mifrostop durchforscht hätte, so würde er noch weiter gegangen sein, und das Blatt bereits als ein Vielfaches von individuellen Theilen niederer Ordnung, von Bellen, erkannt haben. Er würde dann nicht das Blatt, sondern die Belle als das eigentliche Grundorgan aufgestellt haben, durch des= fen Vermehrung, Umbildung und Verbindung (Synthese) zunächst das Blatt entsteht; sowie weiterhin durch Umbildung, Bariation und Busammensehung der Blätter alle die mannichfaltigen Schönheiten in Form und Farbe entstehen, welche wir ebenso an den echten Er= nährungsblättern, wie an den Fortpflanzungsblättern oder den Bluthentheilen der Pflanzen bewundern. Indessen schon dieser Grundge= danke war durchaus richtig. Goethe zeigte darin; daß man, um das Ganze der Erscheinung zu erfassen, erstens vergleichen und dann zweitens einen einfachen Typus, eine einfache Grundform, ein Thema gewiffermaßen suchen muffe, von dem alle übrigen Geftalten nur die unendlich mannichfaltigen Bariationen seien.

Etwas Aehnliches, wie er hier in der Metamorphose der Pflanzen leistete, gab er dann für die Wirbelthiere in seiner berühmten Wirsbeltheorie des Schädels. Goethe zeigte zuerst, unabhängig von Ofen, welcher fast gleichzeitig auf denselben Gedanken kam, daß der Schädel des Menschen und aller anderen Wirbelthiere, zunächst der Säugethiere, Nichts weiter sei als eine Anochenkapsel, zusammengessetzt aus denselben Stücken, aus denen auch das Rückgrat oder die Wirbelsäule zusammengesetzt ist, aus Wirbeln. Die Wirbel des Schäs

vinge, welche am Kopfe nur eigenthümlich umgebildet und gesondert (differenzirt) sind. Auch diese Grundidee war außerordentlich wichtig. Sie gehörte in jener Zeit zu den größten Fortschritten der vergleichensden Anatomie, und war nicht allein für das Verständniß des Wirsbelthierbaues eine der ersten Grundlagen, sondern erklärte zugleich viele einzelne Erscheinungen. Wenn zwei Körpertheile, die auf den ersten Blick so verschieden außsehen, wie der Hirnschädel und die Wirsbelsäule, sich als ursprünglich gleichartige, aus einer und derselben Grundlage hervorgebildete Theile nachweisen ließen, so war damit eine der schwierigsten naturphilosophischen Aufgaben gelöst. Auch hier wieder war es der Gedanke des einheitlichen Typus, der Gedanke des einzigen Themas, das nur in den verschiedenen Arten und in den Theilen der einzelnen Arten unendlich variirt wird, den wir als einen außerordentlich großen Fortschritt begrüßen müssen.

Es waren aber nicht bloß solche weitgreifende Gesetze, um de= ren Erfenntniß sich Goethe bemühte, sondern es waren auch zahl= reiche einzelne, namentlich vergleichend = anatomische Untersuchungen, die ihn lange Zeit hindurch aufs lebhafteste beschäftigten. Unter diesen ist vielleicht keine interessanter, als die Entdeckung des 3 mi= schenfiefers beim Menschen. Da diese in mehrfacher Beziehung von Interesse für die Entwickelungstheorie ist, so erlaube ich mir, Ih= nen dieselbe furz hier darzulegen. Es existiren bei sammtlichen Sau= gethieren in der oberen Kinulade zwei Knochenstücken', welche in der Mittellinie des Gesichts, unterhalb der Nase, sich berühren, und in der Mitte zwischen den beiden Sälften des eigentlichen Oberfieferknochens gelegen sind. Dieses Knochenpaar, welches die vier oberen Schneidezähne trägt, ift bei den meisten Säugethieren ohne Weiteres sehr leicht zu erkennen; beim Menschen dagegen mar es zu jeuer Zeit nicht bekannt, und berühmte vergleichende Anatomen legten sogar auf diesen Mangel des Zwischenkiefers einen sehr großen Werth, indem fie denselben als Hauptunterschied zwischen Menschen und Affen ansa= hen; es wurde der Mangel des Zwischenkiefers seltsamer Beise als

der menschlichste aller menschlichen Charaftere hervorgehoben. Nun wollte es Goethe durchaus nicht in den Ropf, daß der Mensch, der in allen übrigen körperlichen Beziehungen offenbar nur ein höher ent= wickeltes Sängethier sei, diesen Zwischenkiefer entbehren solle. Er behauptete a priori als eine Deduction aus dem allgemeinen Inductionsgesetz des Zwischenkiefers bei den Säugethieren, daß derselbe auch beim Menschen vorkounnen müsse; und er hatte keine Rube. bis er bei Bergleichung einer großen Anzahl von Schädeln wirklich den Zwischenkiefer auffand. Bei einzelnen Individuen ift derselbe die ganze Lebenszeit hindurch erhalten, während er gewöhnlich früh= zeitig mit dem benachbarten Oberkiefer verwächst, und nur bei sehr jugendlichen Meuschenschädeln als selbstständiger Knochen nachzuweisen ist. Bei den menschlichen Embryonen kann man ihn jest jeden Augenblick vorzeigen. Es ist der Zwischenkiefer also beim Menschen in der That vorhanden, und es gebührt Goethe der große Ruhm, diese in vielfacher Beziehung wichtige Thatsache zuerst festgestellt zu ha= ben, und zwar gegen den Widerspruch der wichtigsten Fachautoritäten, 3. B. des berühmten Anatomen Peter Camper. Besonders inter= essant ift dabei der Weg, auf dem er zu dieser Feststellung gelangte; ce ist der Weg, auf dem wir beständig in den organischen Naturwissenschaften fortschreiten, der Weg der Induction und Deduction. Induction ift ein Schluß aus zahlreichen einzelnen beobachteten Källen auf ein allgemeines Geset; die Deduction dagegen ist ein Rückschluß aus diesem allgemeinen Gesetz auf einen einzelnen, noch nicht wirklich beobachteten Fall. Aus den damals gefammelten empirischen Kenntnissen ging der Inductionsschluß hervor, daß sämmt= liche Säugethiere den Zwischenkiefer besitzen. Goethe zog daraus den Deductionsschluß, daß der Mensch, der in allen übrigen Beziehungen feiner Organisation nicht wesentlich von den Säugethieren verschieden sei, auch diesen Zwischenkiefer besitzen musse; und er fand sich in der That bei eingehender Untersuchung Es wurde der Deductionsschluß durch die nachfolgende Erfahrung bestätigt oder verificirt.

Schon diese wenigen Büge mögen Ihnen den hohen Werth vor

Augen führen, den wir Göthe's biologischen Forschungen zuschreisten müssen. Leider sind die meisten seiner darauf bezüglichen Arbeisten so versteckt in seinen sämuntlichen Werken, und die wichtigsten Besobachtungen und Bemerkungen so zerstreut in zahlreichen einzelnen Auffähen, die andere Themata behandeln, daß es schwer ist, sie hersauszusinden. Auch ist bisweilen eine vortrefsliche, wahrhaft wissenschaftliche Bemerkung so eng mit einem Hausen unbrauchbarer natursphilosophischer Phantasiegebilde verknüpft, daß lehtere der ersteren grossen Eintrag thun.

Für das außerordentliche Interesse, welches Goethe für die or= ganische Natursorschung hegte, ist vielleicht Nichts bezeichnender, als die lebendige Theilnahme, mit welcher er noch in seinen letten Le= bensjahren den in Frankreich ausgebrochenen Streit zwischen Cuvier und Geoffron S. Silaire verfolgte. Goethe hat eine intereffante Darftellung dieses merkwürdigen Streites und seiner allgemei= nen Bedeutung, sowie eine treffliche Charafteristif der beiden großen Gegner in einer besonderen Abhandlung gegeben, welche er erft me= nige Tage vor seinem Tode, im März 1832, vollendete. Diese Ab= handlung führt den Titel: "Principes de Philosophie zoologique par Mr. Geoffroy de Saint-Hilaire"; sie ist Goethe's lettes Werk, und bildet in der Gesammtausgabe seiner Werke deren Schluß. Der Streit selbst war in mehrfacher Beziehung von höchstem Interesse. Er drehte sich wesentlich um die Berechtigung der Entwickelungstheorie. Dabei wurde er im Schoofe der frangofischen Atademie von beiden Gegnern mit einer persönlichen Leidenschaftlichkeit geführt, welche in den würdevollen Sitzungen jener gelehrten Körperschaft fast unerhört mar, und welche bewies, daß beide Naturforscher für ihre heiligsten und tief= sten Ueberzeugungen fämpften. Um 22 sten Februar 1830 fand der er= ste Konflikt statt, welchem bald mehrere andere folgten, der heftigste am 19. Juli 1830. Geoffron als das Haupt der französischen Ratur= philosophen vertrat die natürliche Entwickelungstheorie und die ein= heitliche (monistische) Naturauffassung. Er behauptete die Veränder= lichkeit der organischen Species, die gemeinschaftliche Abstammung der

einzelnen Arten von gemeinfamen Stammformen, und die Einheit der Organisation, oder die Einheit des Bauplanes, wie man sich damals ausdrückte. Envier war der entschiedenfte Begner dieser Un= schauungen, wie est ja nach dem, was Sie gehört haben, nicht an= ders sein konnte. Er versuchte zu zeigen, daß die Naturphilosophen fein Recht hätten, auf Grund des damals vorliegenden empirischen Materials so weitgehende Schlüsse zu ziehen, und daß die behauptete Einheit der Organisation oder des Bauplanes der Organismen nicht existire. Er vertrat die teleologische (dualistische) Naturauffassung und behanptete, daß "die Unveränderlichkeit der Species eine nothwendige Bedingung für die Existenz der wissenschaftlichen Naturgeschichte sei." Cuvier hatte den großen Bortheil vor seinem Gegner voraus, für seine Behauptungen lauter unmittelbar vor Augen liegende Beweisgründe vorbringen zu können, welche allerdings nur ans dem Rusammenhang geriffene einzelne Thatsachen waren. Geoffron dage= gen war nicht im Stande, den von ihm verfochtenen höheren allgemeinen Zusammenhang der einzelnen Erscheinungen mit so greifbaren Einzelheiten belegen zu können. Daher behielt Cuvier in den Augen der Mehrheit den Sieg, und entschied für die folgenden drei Jahrzehnte die Niederlage der Naturphilosophie und die Herrschaft der streng empirischen Richtung. Goethe dagegen nahm natürlich entschieden für Geoffron Partei. Wie lebhaft ihn noch in seinem 81sten Jahre dieser große Kampf beschäftigte, mag folgende, von Soret erzählte Anefdote bezeugen:

"Montag, 2. August 1830. Die Nachrichten von der begonnes nen Julirevolution gelangten heute nach Weimar und sesten Alsles in Aufregung. Ich ging im Laufe des Nachmittags zu Goethe. "Nun? rief er mir entgegen, was denken Sie von dieser großen Begebenheit? Der Bulkan ist zum Ausbruch gekommen; alles steht in Flammen, und es ist nicht kerner eine Verhandlung bei geschlossenen Thüren!" Eine kurchtbare Geschichte! erwiderte ich. Aber was ließ sich bei den bekannten Zuständen und bei einem solchen Ministerinm anderes erwarten, als daß man mit der Vertreibung der bisherigen

föniglichen Familie endigen würde. "Wir scheinen uns nicht zu ver= stehen, mein Allerbester, erwiderte Goethe. Ich rede gar nicht von jenen Leuten; es handelt sich bei mir um ganz andere Dinge. Ich rede von dem in der Akademie zum öffentlichen Ausbruch gekom= menen, für die Wiffenschaft so höchst bedeutenden Streite zwischen Cuvier und Geoffron de S. Hilaire." Diese Meußerung Goe= the's war mir so unerwartet, daß ich nicht wußte, was ich sagen soll= te, und daß ich während einiger Minuten einen völligen Stillstand in meinen Gedanken verspürte. "Die Sache ift von der höchsten Bedeutung, fuhr Goethe fort, und Gie können fich keinen Begriff bavon machen, was ich bei der Nachricht von der Sitzung des 19. Juli em= pfinde. Wir haben jest an Geoffron de Saint Hilaire einen mächtigen Alliirten auf die Dauer. Ich sehe aber zugleich baraus, wie groß die Theilnahme der frangösischen wisseuschaftlichen Welt in dieser Angelegenheit sein muß, indem trot der furchtbaren politischen Aufregung, die Sitzung des 19. Juli dennoch bei einem gefüllten Sause stattfand. Das Beste aber ift, daß die von Geoffron in Frankreich eingeführte synthetische Behandlungsweise der Natur jest nicht mehr rückgängig zu machen ift. Die Angelegenheit ift durch die freien Dis= fussionen in der Afademie, und zwar in Gegenwart eines großen Publikums, jest öffentlich geworden, sie läßt sich nicht mehr an geheime Ausschüffe verweisen und bei geschlossenen Thüren abthun und unter= drücken".

Bon den zahlreichen interessanten und bedeutenden Sätzen, in welchen sich Goethe klar über seine Auffassung der organischen Nastur und ihrer beständigen Entwickelung ausspricht, habe ich in meiner generellen Morphologie der Organismen<sup>4</sup>) eine Auswahl als Leitsworte an den Eingang der einzelnen Bücher und Kapitel gesetzt. Hier führe ich Ihnen zunächst eine Stelle aus dem Gedichte an, welches die Ueberschrift trägt: "die Metamorphose der Thiere" (1819).

"Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen, "Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild. "Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Thieres. "Und die Weise zu leben, sie wirkt auf alle Gestalten "Mächtig zurück. So zeiget sich sest die geordnete Bildung, "Welche zum Wechsel sich neigt durch äußerlich wirkende Wesen."

Schon hier ist der Gegensatzwischen zwei verschiede= nen organischen Bildungstrieben angedeutet, welche sich ge= genüber stehen, und durch ihre Wechselwirkung die Form des Organismus bestimmen; einerseits ein gemeinsames inneres, sest sich erhaltendes Urbild, welches den verschiedensten Gestalten zu Grunde liegt; andrerseits der äußerlich wirkende Einfluß der Umgebung und der Lebensweise, welcher umbildend auf das Urbild einwirkt. Noch bestimmter tritt dieser Gegensatz in solgendem Ausspruch hervor:

"Eine innere ursprüngliche Gemeinschaft liegt aller Organisation zu Grunde; die Verschiedenheit der Gestalten dagegen entspringt aus den nothwendigen Veziehungsverhältnissen zur Außenwelt, und man darf daher eine ursprüngliche, gleichzeitige Verschiedenheit und eine unsaushaltsam fortschreitende Umbildung mit Necht annehmen, um die eben so konstanten als abweichenden Erscheinungen begreisen zu könzuen."

Das "Urbild" ober der "Typus", welcher als "innere ursprüngsliche Gemeinschaft" allen organischen Formen zu Grunde liegt, ist der innere Bildungstrieb, welcher die ursprüngliche Bildungsrichtung erhält und durch Bererbung fortpflanzt. Die "unaushaltsam fortschreitende Umbildung" dagegen, welche "aus den nothwendigen Beziehungsverhältnissen zur Außenwelt entspringt", bewirft als äußesrer Bildungstrieb, durch Anpassung an die umgebenden Lebensbedingungen, die unendliche "Berschiedenheit der Gestalten". (Gen. Morph. I., 154; II., 224). Den inneren Bildungstrieb der Bererbung, welcher die Einheit des Urbildes erhält, nennt Goethe an einer anderen Stelle die Centripetalkraft des Organisemus, seinen Beristalten hervorbringt, die Centrifugalkraft des Organismus, seinen Bariationstrieb. Die betreffende Stelle, in welspranismus, seinen Bariationstrieb. Die betreffende Stelle, in wels

cher Goethe ganz klar das "Gegengewicht" dieser beiden äußerst wichstigen organischen Bildungstriebe bezeichnet, lautet folgendermaßen: "Die Idee der Metamorphose ist gleich der Vis centrifuga und würde sich ins Unendliche verlieren, wäre ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den Specifikationstrieb, daszähe Beharrslichkeitsvermögen dessen, was einmal zur Wirklichkeit gekommen, eine Vis centripeta, welcher in ihrem tiessten Grunde keine Aeußerlichkeit etwas anhaben kann".

Unter Metamorphose versteht Goethe nicht allein, wie es heutzutage gewöhnlich verstanden wird, die Formveränderungen, welche das organische Individuum während seiner individuellen Entwickelung erleidet, sondern in weiterem Sinne überhaupt die Umbildung der organischen Formen. Die "Idee der Metamorphose" ist beisnahe gleichbedeutend mit unserer "Entwickelungstheorie". Dies zeigt sich unter Anderm auch in solgendem Ausspruch: "Der Triumph der physiologischen Metamorphose zeigt sich da, wo das Ganze sich in Fasmilien, Familien sich in Geschlechter, Geschlechter in Sippen, und diese wieder in andere Mannichsaltigkeiten bis zur Individualität scheiden, sondern und umbilden. Ganz ins Unendliche geht dieses Geschäft der Natur; sie kann nicht ruhen, noch beharren, aber auch nicht Alles, was sie hervorbrachte, bewahren und erhalten. Aus den Samen entswickeln sich immer abweichende, die Verhältnisse ihrer Theile zu einsander verändert bestimmende Pslanzen".

In den beiden organischen Bildungstrieben, in dem konservativen, centripetalen, innerlichen Bildungstriebe der Bererbung oder Specifikation einerseits, in dem progressiven, centrifugalen, äußerslichen Bildungstriebe der Anpassung oder der Metamorphose andrersseits, hatte Goethe bereits die beiden großen mechanischen Naturkräfte entdeckt, welche die wirkenden Ursachen der organischen Gestalten sind. Diese tiese biologische Erkenntniß nußte ihn naturgemäß zu dem Grundgedanken der Abstammungslehre führen, zu der Vorstellung, daß die sormverwandten organischen Arten wirklich blutsverwandt sind, und daß dieselben von gemeinsamen ursprünglichen Stammfors

men abstammen. Für die wichtigste von allen Thiergruppen, die Hauptabtheilung der Wirbelthiere, drückt dies Goethe in folgendem merkwürdigen Satze auß (1796!): "Dies also hätten wir gewonnen ungescheut behaupten zu dürfen, daß alle vollkommmeren organischen Naturen, worunter wir Fische, Amphibien, Bögel, Säugethiere und an der Spitze der letzten den Menschen sehen, alle nach einem Urbilde gesformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Theilen mehr oder wesniger hin und herweicht, und sich noch täglich durch Fortpflanzung auß- und umbildet".

Dieser Sat ist in mehrfacher Beziehung von Interesse. Die Theorie, daß "alle vollkommneren organischen'Naturen", d. h. alle Wirbelthiere, von einem gemeinsamen Urbilde abstammen, daß sie ans diesem durch Fortpstanzung (Vererbung) und Umbildung (Anspassung) entstanden sind, ist darin deutlich zu erkennen. Besonders interessant aber ist es dabei, daß Goethe auch hier für den Menschenkeine Ausnahme gestattet, ihn vielmehr ausdrücklich in den Stamm der übrigen Wirbelthiere hineinzieht. Die wichtigste specielle Folgerung der Abstammungslehre, daß der Mensch von anderen Wirbelsthieren abstammt, läßt sich hier im Keime erkennen 3).

Als der bedeutendste der deutschen Naturphilosophen gilt gewöhnslich nicht Wolfgang Goethe soudern Lorenz Ofen, welcher bei Begründung der Wirbeltheorie des Schädels als Nebenbuhler Goethe's auftrat und diesem nicht gerade freundlich gesinnt war. Bei der sehr verschiedenen Natur der beiden großen Männer, welche eine Zeit lang in nachbarschaftlicher Nähe lebten, konnten sie sich doch gegenseitig nicht wohl anziehen. Ofen's Lehrbuch der Naturphilosophie, welches als das bedeutendste Erzeugniß der damaligen naturphilosophischen Schule in Deutschland bezeichnet werden kann, erschien 1809, in demsselben Jahre, in welchem auch Lamarch's sundamentales Werk, die "Philosophie zoologique" erschien. Schon 1802 hatte Ofen einen "Grundriß der Naturphilosophie" veröffentlicht. Wie schon früher ansgedeutet wurde, sinden wir bei Ofen, versteckt unter einer Fülle von irrigen, zum Theil sehr abentenerlichen und phantastischen Vorstellungen,

eine Auzahl von werthvollen und tiefen Gedanken. Einige von diesen Ideen haben erst in neuerer Zeit, viele Jahre nachdem sie von ihm ausgesprochen wurden, allmählich wisseuschaftliche Geltung erlangt. Ich will Ihnen hier von diesen, fast prophetisch ausgesprochenen Gestanken nur zwei auführen, welche zugleich zu der Entwickelungsthes orie in der innigsten Beziehung stehen.

Eine der wichtigsten Theorien Oken's, welche früherhin sehr verschrieen, und namentlich von den sogenannten exakten Empirikern auf das stärffte befämpft wurde, ift die Idee, daß die Lebenserscheinungen aller Organismen von einem gemeinschaftlichen demischen Substrate ausgehen, gewissermaßen einem allgemeinen, einfachen "Le= ben 8ftoff", welchen er mit dem Namen "Urschleim" belegte. Er dachte sich darunter, wie der Rame fagt, eine schleimartige Substanz, eine Eiweisverbindung, die in festfluffigem Aggregatzustande befindlich ift, und das Bermögen besitt, durch Anpassung an verschiedene Existenzbedingungen der Außenwelt, und in Wechselwirfung mit deren Materie, die verschiedensten Formen hervorzubrüngen. Nun brauchen Sie bloß das Wort Urschleim in das Wort Protoplasma oder Bellstoff umzuschen, um zu einer der größten Errungenschaften zu gelangen, welche wir den mifrostopischen Forschungen der letten sieben Jahre, insbesondere denjenigen von Max Schulte, verdanken. Durch diese Untersuchungen hat sich herausgestellt, daß in allen lebendigen Naturförpern ohne Ansnahme eine gewisse Menge einer schlei= migen, eiweißartigen Materie in festflüssigem Dichtigkeitszustande sich vorfindet, und daß diese stickstoffhaltige Rohlenstoffverbindung ausschließlich der ursprüngliche Träger und Bewirker aller Lebenserscheinungen und aller organischen Formbildung ift. Alle anderen Stoffe, welche außerdem noch im Organismus vorkommen, werden erst von diesem activen Lebensstoff gebildet, oder von außen aufgenommen. Das organische Ei, die ursprüngliche Zelle, aus welcher fast jedes Thier und jede Pflanze zuerst entsteht, besteht wesentlich nur aus einem runden Klümpchen folcher eiweißartigen Materie. Auch der Eidotter ist nur Ciweiß, mit Fettföruchen gemengt. Ofen hatte also wirklich

Recht, indem er mehr ahnend, als wissend den Satz aussprach: "Alles Organische ist aus Schleim hervorgegangen, ist Nichts als verschieden gestalteter Schleim. Dieser Urschleim ist im Meere im Verfolge der Planeten-Entwickelung aus anorganischer Materic entstanden."

Mit der Urschleimtheorie Ofen's, welche wesentlich mit der neuerlichst erst fest begründeten, äußerst wichtigen Protoplasma= the orie zusammenfällt, steht eine andere, eben so großartige Idee deffelben Naturphilosophen in engem Zusammenhang. Ofen behauptete nämlich schon 1809, daß der durch Urzeugung im Meere entstehende Urschleim alsbald die Form von mitroffopisch fleinen Bläs= chen annehme, welche er Mile oder Infusorien nannte. "Die organische Welt hat zu ihrer Basis eine Unendlichkeit von folden Bläschen." Die Bläschen entstehen aus den ursprünglichen festflussi= gen Urschleimfugeln dadurch, daß die Peripherie derselben sich verdichtet. Die einfachsten Organismen sind einfache solche Bläschen oder Infusorien. Jeder höhere Organismus, jedes Thier und jede Pflanze vollkommuerer Art ift weiter Nichts als "eine Zusammenhäufung (Syn= thefis) von folden infusorialen Bläschen, die durch verschiedene Com= binationen sich verschieden gestalten und so zu höheren Organismen aufwachsen". Sie brauchen nun wiederum das Wort Bläschen oder Infusorium nur durch das Wort Zelle zu erseben, um zu einer der größten biologischen Theorien unseres Jahrhunderts, zur Zellen = theorie zu gelangen. Schleiden und Schwann haben zuerst por dreißig Jahren den empirischen Beweis geliefert, daß alle Orga= nismen entweder einfache Bellen oder Busammenhäufungen (Synthesen) von solchen Zellen sind; und die neuere Protoplasmatheorie hat nachgewiesen, daß der wesentlichste (und bisweilen der einzige!) Bestand= theil der echten Zelle das Protoplasma (der Urschleim) ift. Die Eigenschaften, die Den seinen Infusorien zuschreibt, sind eben die Eigenschaften der Zellen, die Eigenschaften der elementaren Judivi= duen, durch deren Zusammenhäufung, Berbindung und mannichfaltige Ausbildung der Bau und die Lebenserscheinungen der höheren Organismen allein zu Stande fommen.

Diese beiden, außerordentlich fruchtbaren Gedanken Dfen's wur= den wegen der absurden Form, in der er sie aussprach, nur wenig berücksichtigt, oder ganglich verkannt; und es war einer viel späteren Beit vorbehalten, dieselben durch die Erfahrung zu begründen. Im enasten Zusammenhang mit diesen Vorstellungen stand natürlich auch die Annahme einer Abstammung der einzelnen Thier = und Pflanzen= arten von gemeinsamen Stammformen und einer allmählichen, stufen= weisen Entwickelung der höberen Organismen aus den niederen. Diese wurde von Oken ausdrücklich behauptet, obwohl er diese Behaup= tung nicht näher begründete und auch nicht im Einzelnen ausführte. Auch vom Menschen behauptete Dfen seine Entwickelung aus niede= ren Organismen: "Der Mensch ist entwickelt, nicht erschaffen". Gine Schöpfung der Organismen, als einen übernatürlichen Eingriff des Schöpfers in den natürlichen Entwickelungsgang der Materie, mußte er als denkender Philosoph selbstverständlich leugnen. Co viele will= fürliche Verkehrtheiten und ausschweifende Phantasiesprünge sich auch in Dfen's Naturphilosophie finden mögen, so können sie uns doch nicht hindern, diesen großen und ihrer Zeit weit vorauseilenden Ideen unsere gerechte Bewunderung zu zollen. So viel geht aus den angeführten Behauptungen Goethe's und Dfen's, und aus den demnachst zu erörternden Aussichten Lamard's und Geoffron's mit Sicherheit hervor, daß in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts Niemand der natürlichen, durch Darwin neu begründeten Entwickelung&theorie so nahe kam, als die vielverschrieene Naturphilosophie.

## Fünfter Vortrag. Entwidelungstheorie von Kant und Lamard.

Rant's dualistische Biologie. Seine Ansicht von der Entstehung der Anorgane durch mechanische, der Organismen durch zweckthätige Ursachen. Widerspruch dieser Aussicht mit seiner Hinneigung zur Abstammungssehre. Kant's genealogische Entwickelungstheorie. Beschräufung derseiben durch seine Teleologie. Bergleichung der genealogischen Biologie mit der vergleichenden Sprachsorschung. Aussichten zu Gunssten der Descendenztheorie von Leopold Buch, Bär, Schleiden, Unger, Schaashausen, Bietor Carus, Bischner. Die sranzösische Naturphilosophie. Lamarcks Philosophie zoologique. Lamarck's monistisches (mechanisches) Naturphitem. Seine Aussichten von der Wechselwirkung der beiden organischen Bischungskräste, der Bererbung und Auspassung. Lamarck's Aussicht von der Entwicksung des Meuschengeschlechts ans affensartigen Sängethieren. Bertheidigung der Descendenztheorie durch Geossen und Austrigen Sängethieren. Bertheidigung der Descendenztheorie durch Geossen zu Gunsten der Descendenztheorie von Erasuns Darwin, W. Herbert, Grant, Patrick Matthew, Frese, Herbert Spencer, Hugeh. Doppeltes Berdienst von Charles Darwin.

Meine Herren! Die teleologische Naturbetrachtung, welche die Erscheinungen in der organischen Welt durch die zweckmäßige Thätigsteit eines persönlichen Schöpfers oder einer zweckthätigen Endursache erklärt, führt nothwendig in ihren letzten Konsequenzen entweder zu ganz unhaltbaren Widersprüchen, oder zu einer zwiespältigen (dualisstischen) Naturauffassung, welche zu der überall wahrnehmbaren Ginsheit und Einsacheit der obersten Naturgesetze im entschiedensten Wis

derspruch steht. Die Philosophen, welche jener Teleologie huldigen, müssen nothwendiger Beise zwei grundverschiedene Naturen annehmen: eine anorganische Ratur, welche durch mechanisch wirfende Ur= sachen (causae efficientes), und eine organische Natur, welche durch zwedmäßig thätige Ursachen (causae finales) erflärt werden ning. (Bergl. S. 28.)

Dieser Dualismus tritt uns auffallend entgegen, wenn wir die Naturanschauung des größten deutschen Philosophen, Rant's, betrach= ten, und die Vorstellungen ind Auge fassen, welche er sich von der Entstehung der Draanismen bildete. Eine nähere Betrachtung diefer Vorstellungen ist hier schon deshalb geboten, weil wir in Kant einen der wenigen Philosophen verehren, welche eine gediegene naturwissen= schaftliche Bildung mit einer außerordentlichen Klarheit und Tiefe der Speculation verbinden. Der Königsberger Philosoph erwarb sich nicht bloß durch Begründung der fritischen Philosophie den höchsten Ruhm un= ter den speculativen Philosophen, sondern auch durch seine Naturgeschichte des Himmels einen glänzenden Namen unter den Naturforschern. Gleichzeitig mit dem französischen Mathematifer Laplace, und unabhängig von demfelben, begründete er eine mechanische Theorie von der Entstehung des Weltgebäudes, auf welche wir später zuruckkommen werden. Kant war also Naturphilosoph im besten und reinsten Sinne des Wortes.

Wenn' Sie Rant's Rritit der teleologischen Urtheilstraft, sein bedeutendstes biologisches Wert, lefen, so gewahren Sie, daß er sich bei Betrachtung der organischen Natur wesentlich immer auf dem teleologischen oder dualistischen Standpunkt erhält, während er für die anorganische Natur unbedingt und ohne Rückhalt die mechanische oder monistische Erklärungsmethode annimmt. Er behauptet, daß sich im Gebiete der anorganischen Natur fämmtliche Erscheinungen aus me= chanischen Ursachen, aus den bewegenden Kräften der Materie selbst erklären lassen, im Gebiete der organischen Natur dagegen nicht. In der gesammten Anorganologie (in der Geologie und Mineralogie, in der Meteorologie und Aftronomie, in der Physik und Chemie der Saedel Naturliche Schopfung &gefdichte.

6

anorganischen Naturförper) sollen alle Erscheinungen blos durch Mechanismus (causa efficiens), ohne Dazwischenkunft eines End= zweckes erklärbar sein. In der gesammten Biologie dagegen, in der Botanif, Zoologie und Anthropologie, soll der Mechanismus nicht ausreichend fein, uns alle Erscheinungen zu erklären; vielmehr können wir dieselben nur durch Annahme einer zweckmäßig wirkenden End= ursach e (causa finalis) begreifen. An mehreren Stellen bebt Kant ausdrücklich hervor, daß man, von einem ftreng naturwissenschaft= lich = philosophischen Standpunkt aus, für alle Erscheinungen ohne Ausnahme eine mechanische Erflärungsweise fordern muffe, und daß der Mechanismus allein eine wirkliche Erklärung ein= schließe. Zugleich meint er aber, daß gegenüber den belebten Naturför= pern, den Thieren und Pflanzen, unser menschliches Erkenntnigver= mögen beschränkt sei, und nicht ausreiche, um hinter die eigentliche wirksame Ursache der organischen Borgange, insbesondere der Ent= stehung der organischen Formen, zu gelangen. Die Befugniß der menschlichen Vernunft zur mechanischen Erklärung aller Erscheinun= gen sei unbeschränkt, aber ihr Vermögen dazu begrenzt, indem man die organische Natur nur teleologisch betrachten könne.

Nun sind aber einige Stellen sehr merkwürdig, in denen Kant auffallend von dieser Anschanung abweicht, und mehr oder minder bestimmt den Grundgedanken der Abstanunungslehre ausspricht. Er behauptet da sogar die Nothwendigkeit einer genealogischen Auffassung des organischen Systems, wenn man überhaupt zu einem wissenschaftelichen Verständniß desselben gelangen wolle. Die wichtigste und merkwürdigste von diesen Stellen sindet sich in der "Methodenlehre der testeologischen Urtheilskraft" (§. 79), welche 1790 in der "Aritis der Urstheilskraft" erschien. Bei dem außerordentlichen Interesse, welches diese Stelle sowohl für die Beurtheilung der Kantischen Philosophie, als für die Geschichte der Descendenztheorie besitzt, erlaube ich mir, Ihnen dieselbe hier wörtlich mitzutheilen.

"Es ist rühmlich, mittelst einer comparativen Anatomie die große Schöpfung organisirter Naturen durchzugehen, um zu sehen: ob sich

daran nicht etwas einem Suftem Aehnliches, und zwar dem Erzeuaungsprincip nach, vorfinde, ohne daß wir nöthig haben, beim bloken Beurtheilungsprincip, welches für die Einsicht ihrer Erzeugung keinen Aufschluß giebt, stehen zn bleiben, und muthlos allen Anspruch auf Natureinsicht in diesem Welde aufzugeben. Die Uebereinkunft so vieler Thiergattungen in einem gewissen gemeinsamen Schema, das nicht allein in ihrem Knochenbau, sondern auch in der Anordnung der übrigen Theile zum Grunde zu liegen scheint, wo bewunderungs= würdige Einfalt des Grundriffes durch Berkurgung einer und Berlangerung anderer, durch Ginwickelung diefer und Auswickelung jener Theile, eine so große Mannichfaltigkeit von Species hat hervorbringen können, läßt einen obgleich schwachen Strahl von Hoffnung ins Gemüth fallen, daß hier wohl Etwas mit dem Princip des Mechanismus der Natur, ohne das es ohnedies keine Naturwiffenschaft geben kann, auszurichten sein möchte. Diese Analogie der Formen, so fern fie bei aller Berschiedenheit einem gemeinschaftlichen Urbilde gemäß er= zeugt zu sein scheinen, verftärkt die Vermnthung einer wirklichen Berwandtschaft derselben in der Erzengung von einer gemeinschaft= lichen Urmutter durch die stufenartige Annäherung einer Thiergattung zur anderen, von derjenigen an, in welcher das Princip der Zwecke am meisten bewährt zu sein scheint, nämlich dem Menschen, bis zum Polyp, von diesem sogar bis zu Moosen und Flechten, und endlich zu der niedrigsten uns merklichen Stufe der Natur, zur roben Materie: aus welcher und ihren Kräften nach mechanischen Gesetzen (gleich denen, danach sie in Krystallerzeugungen wirft) die ganze Technik der Natur, die uns in organisirten Wesen so unbegreiflich ist, daß wir und dazu ein anderes Princip zu denken acnöthigt glauben, abzustammen scheint. Hier steht es nun dem Ar= häologen der Natur frei, aus den übrig gebliebenen Spuren ihrer ältesten Revolutionen, nach allen ihm bekannten oder gemuthmaßten Mechanismen derselben, jene große Familie von Geschöpfen (denn so mußte man sie sich vorstellen, wenn die genannte, durchgan=

gig zusammenhängende Berwandtschaft einen Grund haben soll) ent= springen zu lassen".

Wenn Sie diese merkwürdige Stelle aus Kant's Kritik der teleologischen Urtheilsfraft herausnehmen und einzeln für sich betrachten, so muffen Sie darüber erstaunen, wie tief und flar der große Denfer schon damals (1790!) die innere Nothwendigkeit der Abstammungs= lehre erkannte, und sie als den einzig möglichen Weg zur Erklärung der organischen Natur durch mechanische Gesetze, d. h. zu einer mahr= haft wissenschaftlichen Erkenntniß bezeichnete. Auf Grund dieser einen Stelle könnte man Rant geradezu neben Goethe und Lamard als einen der ersten Begründer der Abstammungslehre bezeichnen, und dieser Umstand dürfte bei dem hohen Ansehn, in welchem Kant's fritische Philosophie mit vollem Rechte steht, vielleicht geeignet sein, manchen Philosophen zu Gunften derselben umzustimmen. Sobald Sie indessen diese Stelle im Zusammenhang mit dem übrigen Wedanken= gang der "Kritik der Urtheilskraft" betrachten, und anderen geradezu widersprechenden Stellen gegenüber halten, zeigt sich Ihnen deutlich, daß Rant in diesen und einigen ähnlichen (aber schwächeren) Sägen über sich felbst hinausging und seinen in der Biologie gewöhnlich ein= genommenen televlogischen Standpunkt verließ.

Selbst unmittelbar auf jenen wörtlich angeführten, bewunderungswürdigen Satz folgt ein Zusatz, welcher demselben die Spitze abbricht.
Nachdem Kaut so eben ganz richtig die "Entstehung der organischen
Formen aus der rohen Materie nach unechanischen Gesetzen (gleich des
nen der Krystallerzeugung)", sowie eine stusenweise Entwickelung der
verschiedenen Species durch Abstammung von einer gemeinschaftlichen
Urmutter behauptet hatte, fügte er hinzu: "Allein er (der Archäolog
der Natur, d. h. der Paläontolog) muß gleichwohl zu dem Ende dieser
allgemeinen Mutter eine auf alle diese Geschöpse zwecknäßig gestellte
Organisation beilegen, widrigenfalls die Zwecksorm der Producte des
Thier= und Pflanzenreichs ihrer Möglichkeit nach gar nicht zu denken
ist". Offenbar hebt dieser Zusatz den wichtigsten Grundgedanken des
vorhergehenden Satzes, daß durch die Descendenztheorie eine rein mes

chanische Erklärung der organischen Natur möglich werde, vollständig wieder auf. Und daß diese teleologische Betrachtung der organischen Natur bei Kant die herrschende war, zeigt schon die Ueberschrift des merkwürdigen §. 79, welcher jene beiden widersprechenden Sätze entshält: "Bon der nothwendigen Unterordnung des Princips des Mechanismus unter das teleologische in Erklärung eines Dinges als Naturzweck".

Am schärssten spricht sich Kant gegen die mechanische Erklärung der organischen Natur in solgender Stelle auß (§. 74): "Es ist ganz gewiß, daß wir die organisirten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Principien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger ums erklären können, und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann: Es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hossen, daß noch etwa derseinst ein Newton ausstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Graßhalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, bes greislich machen werde, sondern man muß diese Einsicht dem Menschen schlechterdings absprechen". Nun ist aber dieser unmögliche Newton siebenzig Jahre später in Darwin wirklich erschienen, und seine Seslectionstheorie hat die Ausgabe thatsächlich gelöst, deren Lösung Kant für absolut undenkbar erklärt hatte!

Im Anschluß an Kant und an die deutschen Naturphilosophen, mit deren Entwickelungstheorien wir uns im vorhergehenden Borstrage beschäftigt haben, erscheint es gerechtsertigt, jest noch kurz einisger anderer deutscher Natursorscher und Philosophen zu gedenken, welche im Lause unseres Jahrhunderts mehr oder minder bestimmt gegen die herrschenden teleologischen Schöpfungsvorstellungen sich auslehuten, und den niechanischen Grundgedanken der Abstammungslehre geltend machten. Bald waren es mehr allgemeine philosophische Betrachtunsgen, bald mehr besondere empirische Wahrnehmungen, welche diese denkenden Männer auf die Vorstellung brachten, daß die einzelnen organischen Species von gemeinsamen Stammsormen abstammen müßten. Unter ihnen will ich zunächst den großen deutschen Geologen

Leopold Buch hervorheben. Wichtige Beobachtungen über die geographische Verbreitung der Pflanzen führten ihn in seiner tresssichen "physikalischen Beschreibung der canarischen Inseln" zu folgendem merkwürdigen Ausspruch:

"Die Individuen der Gattungen auf Continenten breiten fich aus. entfernen sich weit, bilden durch Verschiedenheit der Standörter, Nahrung und Boden Barietäten, welche, in ihrer Entfernung nie von anderen Barietäten gefreuzt und dadurch zum Haupttypus zurückgebracht, end= lich conftant und zur eignen Art werden. Dann erreichen sie vielleicht auf anderen Wegen auf das Neue die ebenfalls veränderte vorige Barietät, beide nun als sehr verschiedene und sich nicht wieder mit ein= ander vermischende Arten. Nicht so auf Inseln. Gewöhnlich in enge Thäler, oder in den Bezirk schmaler Zonen gebannt, können sich die Individuen erreichen und jede gesuchte Fixirung einer Barietät wieder zerstören. Es ist dies ungefähr so, wie Sonderbarkeiten oder Fehler der Sprache zuerst durch das Haupt einer Familie, dann durch Verbreitung dieser selbst, über einen ganzen Distrikt einheimisch werden. Ift dieser abgesondert und isolirt, und bringt nicht die stete Berbin= dung mit andern die Sprache auf ihre vorige Reinheit zurück, so wird aus dieser Abweichung ein Dialett. Verbinden natürliche Hindernisse, Wälder, Verfassung, Negierung die Bewohner des abweichenden Distritts noch enger, und trennen sie sie noch schärfer von den Nach= barn, so fixirt sich der Dialett, und es wird eine völlig verschiedene Sprache." (llebersicht der Flora auf den Canarien, S. 133).

Sie sehen, daß Buch hier auf den Grundgedanken der Abstam= unungslehre durch die Erscheinungen der Pflanzengeographie geführt wird, ein biologisches Gebiet, welches in der That eine Masse von Bewei= sen zu Gunsten derselben liesert. Dar win hat diese Beweise in zwei be= sonderen Kapiteln seines Werkes (dem elsten und zwölsten) ausstührlich erörtert. Buch's Bemerkung ist aber auch deshalb von Interesse, weil sie uns auf die äußerst lehrreiche Vergleichung der verschiedenen Sprachzweige und der Organismenarten sührt, eine Vergleichung, welche sowohl sür die vergleichende Sprachwissenschaft, als für die vergleichende Thier und Pflanzenkunde vom größten Nußen ist. Gleichwie z. B. die verschiedenen Dialecte, Mundarten, Sprachäste und Sprachzweige der deutschen, slavischen, griechisch-lateinischen und iranisch-indischen Grundsprache von einer einzigen gemeinschaftlichen in-dogermanischen Ursprache abstammen, und gleichwie sich deren Unter-schiede durch die Anpassung, ihre gemeinsamen Grund charaftere durch die Vererbung erklären, so stammen auch die verschiedenen Arsten, Gattungen, Familien, Ordnungen und Klassen der Wirbelthiere von einer einzigen gemeinschaftlichen Wirbelthiersorm ab; auch hier ist die Anpassung die Ursache der Verschiedenheiten, die Vererbung die Ursache des gemeinsamen Grundcharafters. Einer unserer ersten vergleischenden Sprachsorscher, August Schleicher hat diesen Parallelismus vortresslich erörtert 6).

Von anderen hervorragenden deutschen Naturforschern, die sich mehr oder minder bestimmt für die Descendenztheorie aussprachen, und die auf ganz verschiedenen Wegen zu derselben hingeführt wurden, habe ich zunächst Carl Ernst Bär zu nennen, den großen Neforsmator der thierischen Entwickelungsgeschichte. In einem 1834 gehalstenen Vortrage, betitelt: "Das allgemeinste Gesetz der Natur in aller Entwickelung" erläutert derselbe vortresssich, daß nur eine ganz sindische Naturbetrachtung die organischen Arten als bleibende und unversänderliche Typen ansehen könne, und daß im Gegentheil dieselben nur vorübergehende Zeugungsreihen sein können, die durch Umbisdung aus gemeinsamen Stammsormen sich entwickelt haben. Dieselbe Anssicht begründete Vär später (1859) durch die Gesetze der geographischen Verbreitung der Organismen.

J. M. Schleiden, welcher vor 25 Jahren hier in Jena durch seine streng empirisch-philosophische und wahrhaft wissenschaftliche Mesthode eine neue Epoche für die Pslanzenkunde begründete, erläuterte in seinen bahnbrechenden Grundzügen der wissenschaftlichen Botanik 7) die philosophische Bedeutung des organischen Speciesbegriffes, und zeigte, daß derselbe nur in dem allgemeinen Gesetze der Specifiscation seinen subjectiven Ursprung habe. Die verschiedenen Pslans

zenarten sind nur die specificirten Producte der Pflanzenbildungstriebe, welche durch die verschiedenen Combinationen der Grundkräfte der organischen Materie entstehen.

Der ausgezeichnete Wiener Votanifer F. Unger wurde durch seine gründlichen und umfassenden Untersuchungen über die ausgestorsbenen Pflanzenarten zu einer paläontologischen Entwickelungsgeschichte des Pflanzenreichs geführt, welche den Grundgedanken der Abstamsmungslehre klar ausspricht. In seinem "Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt" (1852) behauptet er die Abstammung aller verschiedenen Pflanzenarten von einigen wenigen Stammformen, und vielleicht von einer einzigen Urpflanze, einer einfachsten Pflanzenzelle. Er zeigt, daß diese Anschaumgsweise von dem genetischen Zusammenhang aller Pflanzenformen nicht nur physiologisch nothwendig, sondern auch empirisch begründet seis).

Victor Carus in Leipzig that in der Einleitung zu seinem 1853 erschienenen trefslichen "System der thierischen Morphologie", welches die allgemeinen Bildungsgesetze des Thierkörpers durch die vergleichende Anatomie und Entwickelungsgeschichte philosophisch zu begründen versucht, folgenden Ausspruch: "Die in den ältesten geolosgischen Lagern begrabenen Organismen sind als die Urahnen zu bestrachten, aus denen durch fortgesetzte Zeugung und Akkommodation an progressiv sehr verschiedene Lebensverhältnisse der Formenreichthum der jezigen Schöpfung entstand".

In demselben Jahre (1853) erklärte sich der verdiente Anthroposloge Schaafschausen in einem Aufsatze "über Beständigkeit und Umwandlung der Arten" entschieden zu Gunsten der Descendenztheosrie. Die lebenden Pflanzens und Thierarten sind nach ihm die umsgebildeten Nachkommen der außgestorbenen Specieß, auß denen sie durch allmähliche Umbildung entstanden sind. Daß Außeinanderweischen (die Divergenz oder Sonderung) der nächstverwandten Arten geschieht durch Zerstörung der verbindenden Zwischenstusen. Auch für den thierischen Ursprung des Meuschengeschlechts und seine alls mähliche Entwickelung auß afsenähnlichen Thieren, die wichtigste Cons

sequenz der Abstammungslehre, sprach sich Schaffhausen (1857)

Endlich ist von deutschen Naturphilosophen noch Louis Büch = ner hervorzuheben, welcher in seinem weitverbreiteten, allgemein versständlichen Buche "Kraft und Stoff" 1855 ebenfalls die Grundzüge der Descendenztheorie selbstständig entwickelte, und zwar vorzüglich auf Grund der unwiderleglichen empirischen Zeugnisse, welche uns die pasläontologische und die individuelle Entwickelung der Organismen, sowie ihre vergleichende Anatomie, und der Parallelismus dieser Entwickelungsreihen liesert. Büchner zeigte sehr einleuchtend, daß schon hieraus eine Entstehung der verschiedenen organischen Species aus gemeinsamen Stammformen nothwendig solge, und daß die Entstehung dieser ursprünglichen Stammformen nur durch Urzeugung denksar sein.

Bon den deutschen Naturphilosophen wenden wir uns nun zu den französischen, welche ebenfalls seit dem Beginne unseres Jahrhun= derts die Entwickelungstheorie vertraten.

Un der Spite der frangösischen Naturphilosophie steht Jean Lamard, welcher in der Geschichte der Abstammungelehre neben Darwin und Goethe den ersten Plat einnimmt. Ihm wird der unsterbliche Ruhm bleiben, zum ersten Male die Descendenztheo= rie als selbstständige wissenschaftliche Theorie ersten Ranges durchge= führt und als die naturphilosophische Grundlage der ganzen Biologie festgestellt zu haben. Obwohl Lamarck bereits 1744 geboren mur= de, begann er doch mit Beröffentlichung seiner Theorie erst im Beginn unseres Jahrhunderts, im Jahre 1801, und begründete dieselbe erst ausführlicher 1809, in seiner flassischen "Philosophie zoologique"2). Dieses bewunderungswürdige Werf ist die erste zusammenhängende und streng bis zu allen Consequenzen durchgeführte Darstellung der Abstammungslehre. Durch die rein mechanische Betrachtungsweise der organischen Natur und die streng philosophische Begründung von de= ren Nothwendigkeit erhebt sich Lamar d'8 Werk weit über die vorherrschend dualistischen Unschauungen seiner Zeit, und bis auf Dar =

win's Werf, welches gerade ein halbes Jahrhundert später erschien, finden wir fein zweites, welches wir der Philosophie zoologique an die Seite segen könnten. Wie weit dieselbe ihrer Zeit vorauseilte, geht wohl am besten daraus hervor, daß sie von den Meisten gar nicht verftanden und fünfzig Jahre hindurch todtgeschwiegen wurde. Lamard's größter Gegner, Cuvier, erwähnt in seinem Bericht über die Fortschritte der Naturwissenschaften, in welchem die unbedeutendsten anatomischen Untersuchungen Aufnahme fanden, dieses epochemachende Werf mit keinem Worte. Auch Goethe, welcher sich so lebhaft für die französische Naturphilosophie, für "die Gedanken der verwandten Geifter jenseits des Meins", interessirte, gedenkt La= mard's nirgends, und scheint die Philosophie zoologique gar nicht gekannt zu haben. Den hohen Ruf, welchen Lamarck fich als Na= turforscher erwarb, verdankt derselbe nicht seinem höchst bedeutenden allgemeinen Werke, sondern gablreichen speciellen Arbeiten über nie= dere Thiere, insbesondere Mollusten, sowie einer ausgezeichneten "Na= turgeschichte der wirbellosen Thiere", welche 1815-1822 in sieben Bänden erschien. Der erste Band dieses berühmten Werkes (1815) enthält in der allgemeinen Einleitung ebenfalls eine ausführliche Darstellung seiner Abstammungslehre. Bon der ungemeinen Bedeutung der Philosophie zoologique kann ich Ihnen vielleicht keine bessere Vorstellung geben, als wenn ich Ihnen daraus einige der wichtigsten Säte wörtlich anführe:

"Die sustematischen Eintheilungen, die Klassen, Ordnungen, Fa=milien, Gattungen und Arten, sowie deren Benennung sind willkürsliche Kunsterzeugnisse des Menschen. Die Arten oder Species der Orsganismen sind von ungleichem Alter, nach einander entwickelt und zeigen nur eine relative, zeitweilige Beständigkeit; aus Barietäten geshen Arten hervor. Die Berschiedenheit in den Lebensbedingungen wirkt verändernd auf die Organisation, die allgemeine Form und die Theile der Thiere ein, ebenso der Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe. Im ersten Ansang sind nur die allereinsachsten und niedrigssten Thiere und Pflanzen entstanden und erst zuletzt diesenigen von

der höchst zusammengesetzten Organisation. Der Entwickelungsgaug der Erde und ihrer organischen Bevölkerung war ganz continuirlich, nicht durch gewaltsame Nevolutionen unterbrochen. Das Leben ist nur ein physikalisches Phänomen. Alle Lebenserscheinungen beruhen auf mechanischen, auf physikalischen und chemischen Ursachen, die in der Beschaffenheit der organischen Materie selbst liegen. Die einsachsten Thiere und die einsachsten Pflanzen, welche auf der tiefsten Stuse der Organisationsleiter stehen, sind entstanden und entstehen noch heute durch Urzeugung (Generatio spontanea). Alle lebendigen Natursörper oder Organismen sind deuselben Naturgesehen, wie die leblosen Naturförper oder Dryanismen sind deuselben Naturgesehen, wie die leblosen Naturförper oder die Anorgane unterworfen. Die Ideen und Thätigkeiten des Verstandes sind Bewegungserscheinungen des Cenztalnervensystems. Der Wille ist in Wahrheit niemals frei. Die Verzumsstisst nur ein höherer Grad von Entwickelung und Verbindung der Urtheile."

Das sind nun in der That erstaumlich fühne, großartige und weitreichende Ausichten, welche Lamarck vor 60 Jahren in diesen Säten niederlegte, und zwar zu einer Zeit, in welcher deren Begrundung durch massenhafte Thatsachen nicht eutfernt so, wie heutzutage, möglich war. Sie feben, daß Lamard's Wert eigentlich ein vollständiges, streng monistisches (mechanisches) Naturspstem ist, daß alle wichtigen allgemeinen Grundsätze der monistischen Biologie bereits von ihm vertreten werden: Die Einheit der wirkenden Ursachen in der or= ganischen und anorganischen Natur, der lette Grund dieser Ursachen in den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Materie, der Mangel einer besonderen Lebensfraft oder einer organischen Endur= sache; die Abstammung aller Organismen von einigen wenigen, höchst einfachen Stammformen oder Urwefen, welche durch Urzeugung aus anorganischen Materien entstanden sind; der zusammenhängende Ber= lauf der ganzen Erdgeschichte, und der Mangel der gewaltsamen und totalen Erdrevolutionen, und überhaupt die Undenkbarkeit jedes Wun= ders, jedes übernatürlichen Gingriffs in den natürlichen Entwickelungs= gang der Materie.

Daß Lamar d's bewunderungswürdige Geistesthat fast gar keine Amerkennung fand, liegt theils in der ungeheuren Weite des Riesenschritts, mit welchem er dem folgenden halben Jahrhundert vorauseilte, theils aber auch in der mangelhaften empirischen Begrün= dung derfelben, und in der oft etwas einseitigen Art feiner Beweis= führung. Als die nächsten mechanischen Ursachen, welche die beständige Umbildung der organischen Formen bewirken, erkennt Lamarck gang richtig die Berhältniffe der Anpaffung an, während er die Formähnlichkeit der verschiedenen Arten, Gattungen, Familien u. f. w. mit vollem Nechte auf ihre Blutsverwandtschaft zurückführt, also durch die Bererbung erklärt. Die Anpassung besteht nach ihm da= rin, daß die beständige langsame Beränderung der Außenwelt eine entsprechende Veränderung in den Thätigkeiten und dadurch auch weiter in den Formen der Organismen bewirft. Das größte Gewicht legt er dabei auf die Wirkung der Gewohnheit, auf den Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe. Allerdings ift diefer, wie Sie später sehen werden, für die Umbildung der organischen Formen von der höchsten Bedeutung. Allein in der Beise, wie Lamarcf hieraus allein oder doch vorwiegend die Beränderung der Formen erklären wollte, ist das meistens doch nicht möglich. Er sagt z. B., daß der lange Hald der Giraffe entstanden sei durch das beständige Hinaufreden des Salfes nach hohen Bäumen, und das Bestreben, die Blätter von de= ren Aesten zu pflücken; da die Giraffe meistens in trockenen Gegenden lebt, wo nur das Laub der Bäume ihr Nahrung gewährt, war sie zu diefer Thätigkeit gezwungen. Ebenso find die langen Bungen der Spechte, Colibris und Ameisenfresser durch die Gewohnheit entstan= den, ihre Nahrung aus engen, schmalen und tiefen Spalten oder Ra= nälen herauszuholen. Die Schwimmhäute zwischen den Behen der Schwimmfüße bei Fröschen und anderen Wafferthieren find lediglich durch das fortwährende Bemühen zu schwimmen, durch das Schla= gen der Füße in das Wasser, durch die Schwimmbewegungen selbst entstanden. Durch Bererbung auf die Nachkommen wurden diese Gewohnheiten befestigt und durch weitere Ausbildung derfelben schließ=

lich die Organe ganz umgebildet. So richtig im Ganzen dieser Grundsgedanke ist, so legt doch Lamarck zu ausschließlich das Gewicht auf die Gewohnheit (Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe), allersdings eine der wichtigsten, aber nicht die einzige Ursache der Formsveränderung. Dies kann uns jedoch nicht hindern, anzuerkennen, daß Lamarck die Wechselwirkung der beiden organischen Bildungstriebe, der Anpassung und Bererbung, ganz richtig begriff. Nur sehlte ihm dabei das äußerst wichtige Princip der "natürlichen Züchstung im Kampse um das Dasein", mit welchem Darwin uns erst 50 Jahre später bekannt machte.

Als ein besonderes Verdienst Lamard's ift nun noch hervorzuheben, daß er bereits versuchte, die Entwickelung des Men= schengeschlechts aus anderen, zunächst affenartigen Säugethieren darzuthun. Auch hier war es wieder in erfter Linie die Gewohnheit, der er den umbildenden, veredelnden Einfluß zuschrieb. Er nahm also an, daß die niedersten, ursprünglichsten Urmenschen entstanden seien and den menschenähnlichsten Affen, indem die letteren sich an= gewöhnt hätten, aufrecht zu gehen. Die Erhebung des Rumpfes, das beständige Streben, sich aufrecht zu erhalten, führte gunächst zu einer Umbildung der Gliedmaßen, zu einer ftarkeren Differenzirung oder Sonderung der vorderen und hinteren Extremitäten, welche mit Recht als einer der wefentlichsten Unterschiede zwischen Menschen und Uffen gilt. hinten entwickelten sich Waden und platte Fußsohlen, vorn Greifarme und Bande. Der aufrechte Gang hatte zunächst eine freiere Umschau über die Umgebung zur Folge, und damit einen be= deutenden Fortschritt in der geistigen Entwickelung. Die Menschenaffen erlangten dadurch bald ein großes llebergewicht über die ande= ren Affen, und weiterhin überhaupt über die umgebenden Organismen. Um die Herrschaft über diese zu behaupten, thaten sie sich in Gesellschaften zusammen, und ce entwickelte sich, wie bei allen gesellig le= benden Thieren, das Bedürfniß einer Mittheilung ihrer Bestrebungen und Gedanken. Go entstand das Bedürfniß der Sprache, deren anfangs rohe, ungegliederte Laute bald mehr und mehr in Berbindung gesetzt, ausgebildet und artifulirt wurden. Die Entwickelung der arstifulirten Sprache war nun wieder der stärkste Hebel für eine weiter fortschreitende Entwickelung des Organismus und vor Allem des Geshirns, und so verwandelten sich allmählich und langsam die Affensmenschen in echte Menschen. Die wirkliche Abstammung der niederssten und rohesten Urmenschen von den höchst entwickelten Affen wurde also von Lamarck bereits auf das bestimmteste behauptet, und durch eine Reihe der wichtigsten Beweißgründe unterstüßt.

2118 der bedeutendste der französischen Naturphilosophen gilt ge= wöhnlich nicht Lamarch, sondern Etienne Geoffron St. Dilaire (der Aeltere), geb. 1771, derjenige, für welchen auch Goe= the sich besonders interessirte, und den wir oben bereits als den ent= schiedensten Gegner Envier's kennen gelernt haben. Er entwickelte seine Ideen von der Umbildung der organischen Species bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, veröffentlichte dieselben aber erst im Jahre 1828, und vertheidigte fie dann in den folgenden Jahren, befonders 1830, tapfer gegen Envier. Geoffron S. Silaire nahm im Wesentlichen die Descendenztheorie Lamard's an, glaubte jedoch, daß die Umbildung der Thier = und Pflanzenarten weniger durch die eigene Thätigkeit des Organismus, (durch Gewohnheit, Uebung, Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe) bewirft werde, als vielmehr durch den "Monde ambiant", d. h. durch die beständige Berände= rung der Außenwelt, insbesondere der Atmosphäre. Er faßt den Dr= ganismus gegenüber den Lebensbedingungen der Angenwelt mehr vassiv oder leidend auf, Lamarck dagegen mehr activ oder handelnd. Geoffroy glaubt z. B., daß bloß durch Berminderung der Kohlen= fäure in der Atmosphäre aus eidechsenartigen Reptilien die Bögel ent= standen seien, indem durch den größeren Sauerstoffgehalt der Athmungsprozeß lebhafter und energischer wurde. Dadurch entstand eine höhere Bluttemperatur, eine gesteigerte Nerven = und Mustelthä= tigkeit, aus den Schuppen der Reptilien wurden die Federn der Bogel u. f. w. Auch dieser Borftellung liegt ein richtiger Gedanke zu Grunde. Aber wenn auch gewiß die Beränderung der Atmosphäre

wie die Beränderung jeder andern äußern Egiftenzbedingung, auf den Organismus bireft ober indireft ungestaltend einwirft, so ist dennoch diese einzelne Ursache an sich viel zu unbedeutend, um ihr solche Wir= fungen zuzuschreiben. Sie ist selbst unbedeutender, als die von La= mark zu einseitig betonte lebung und Gewohnheit. Das Saupt= verdienst von Geoffron besteht darin, dem mächtigen Ginflusse von Envier gegenüber die einheitliche Naturanschauung, die Ginheit der organischen Formbildung und den tiefen genealogischen Zusammen= hang der verschiedenen organischen Gestalten geltend gemacht zu ha= ben. Die berühmten Streitigkeiten zwischen den beiden großen Gegnern in der Parifer Akademie, insbesondere die heftigen Conflicte am 22sten Februar und am 19. Juli 1830, an denen Goethe den le= bendigsten Antheil nahm, habe ich bereits in dem vorhergehenden Bor= trage erwähnt (S. 72, 73). Damale blieb Envier der anerkanute Sieger, und seit jener Zeit ift in Frankreich sehr Wenig oder eigentlich Nichts mehr für die weitere Entwickelung der Abstammungslehre, für den Ausbau einer monistischen Entwickelungstheorie geschehen. Df= fenbar ist dies vorzugsweise dem hinderlichen Einflusse zuzuschreiben, welchen Cuvier's große Antorität ausübte. Noch heute find die meisten französischen Naturforscher Schüler und blinde Anhänger Cuvi = er's. In keinem wissenschaftlich gebildeten Lande Europa's hat Dar= win's Lehre so wenig gewirkt und ist sie so wenig verstanden worden, wie in Frankreich, so daß wir auf die französischen Naturforscher im weitern Berlauf unserer Betrachtungen und gar nicht mehr zu bezie= hen brauchen. Söchstens könnten wir von den neuern französischen Naturforschern noch zwei angesehene Botaniker hervorheben, Nau= din (1852) und Lecoq (1854), welche sich zu Gunften der Beran= derlichkeit und Umbildung der Arten auszusprechen magten.

Nachdem wir nun die älteren Verdienste der deutschen und fransössischen Naturphilosophie um die Begründung der Abstanunungslehre erörtert haben, wenden wir und zu dem dritten (und in sehr vielen Beziehungen dem ersten!) großen Kulturlande Europas, zu dem freien England, welches in den letzten zehn Jahren der Hauptsitz und

der eigentliche Ausgangsheerd für die weitere Ausbildung und die de= finitive Feststellung der Entwickelungstheorie geworden ist. Im An= fange unfered Jahrhunderts haben die Engländer, welche sonst im= mer so lebendig an jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt der Menschheit Theil nehmen, und die ewigen Wahrheiten der Natur= wissenschaft in erster Linie fördern, an der festländischen Naturphilo= sophie und an deren bedeutendstem Fortschritt, der Descendenztheorie, nur wenig Antheil gewonnen. Fast der einzige ältere englische Naturforscher, den wir hier zu nennen haben, ift Erasmus Dar = win, der Großvater des Reformators der Descendenztheorie. Er ver= öffentlichte im Jahre 1794 unter dem Titel "Zoonomia" ein na= turphilosophisches Werk, in welchem er ganz ähnliche Ausichten, wie Goethe und Lamare ausspricht, ohne jedoch von diesen Män= nern damals irgend Etwas gewußt zu haben. Die Descendenztheorie lag offenbar schon damals in der Luft. Auch Erasmus Darwin leat großes Gewicht auf die Umgestaltung der Thier = und Pflanzen= arten durch ihre eigene Lebensthätigkeit, durch die Augewöhnung an veränderte Eristenzbedingungen u. f. w. Sodann spricht sich im Jahre 1822 28. Herbert dahin aus, daß die Arten oder Species der Thiere und Pflanzen Nichts weiter seien, als beständig gewordene Ba= rietäten oder Spielarten. Ebenso erflärte 1826 Grant in Edinburg, als er die Fortpflanzungvorgane der Schwämme entdeckte, daß neue Arten durch fortdauernde Umbildung aus bestehenden Arten hervor= gehen. Schon 1831 sprach Patrif Matthew Ausichten über die Entstehung der Arten aus, welche Charles Darwin's Züchtungs= theorie sehr nahe kamen, aber damals gar nicht beachtet wurden. 1851 behauptete Freke, daß alle organischen Wesen von einer ein= Bigen Urform abstammen mußten. Ausführlicher und in fehr flarer philosophischer Form bewies 1852 Berbert Spencer die Nothwendigkeit der Abstammungslehre und begründete dieselbe näher in seinen 1858 erschienenen vortrefflichen "Essays" und in den später veröffeutlichten "Principles of Biology". Derselbe hat zugleich das große Berdienst, die Entwickelungstheorie auf die Psychologie angewandt

und gezeigt zu haben, daß auch die Seelenthätigkeiten und die Beistes=
fräfte nur stusenweise erworben und allmählich entwickelt werden konn=
ten. Endlich ist noch hervorzuheben, daß 1859 der Erste unter den
englischen Zoologen, Huxley, die Descendenztheorie als die einzige
Schöpfungshypothese bezeichnete, welche mit der wissenschaftlichen
Physiologie vereinbar sei.

Sämmtliche Naturforscher und Philosophen, welche Sie in dieser kurzen historischen Uebersicht als Anhänger der Entwickelungstheosie fer kurzen historischen Uebersicht als Anhänger der Entwickelungstheosie fennen gelernt haben, gelangten im besten Falle zu der Anschausung, daß alle verschiedenen Thiers und Pflanzenarten, die zu irgend einer Zeit auf der Erde gelebt haben und jetzt noch leben, die allmähslich veränderten und umgebildeten Nachkommen sind von einer einzigen, oder von einigen wenigen, ursprünglichen, höchst einfachen Stammsformen, welche letztere einst durch Urzeugung (Generatio spontanea) aus anorganischer Materie entstanden. Aber Keiner von jenen Natursphilosophen gelangte dazu, diesen Grundgedanken der Abstammungsselehre ursächlich zu begründen, und die Umbildung der organischen Species durch den wahren Nachweis ihrer mechanischen Ursachen wirkstich zu erklären. Diese schwierigste Aufgabe vermochte erst Charles Darwin zu lösen, und hierin liegt die weite Klust, welche denselben von seinen Vorgängern trennt.

Das außerordentliche Berdienst Charles Darwin's ist nach meiner Ansicht ein doppeltes: er hat ersteus die Abstammungslehre, deren Grundgedanken schon Goethe und Lamarck klar aussprachen, viel umfassender entwickelt, viel eingehender nach allen Seiten versolgt, und viel strenger im Zusammenhang durchgeführt, als alle seine Borzgänger; und er hat zweitens eine neue Theorie aufgestellt, welche uns die natürlichen Ursachen der organischen Entwickelung, die wirkenden Ursachen (Causae efficientes) der organischen Formbildung, der Beränderungen und Umsormungen der Thierz und Pflanzenarten entzhüllt. Diese Theorie ist es, welche wir die Züchtungslehre oder Sezlectionstheorie, oder genauer die Theorie von der natürlichen Züchtung (Selectio naturalis) nennen.

Wenn Sie bedenken, daß (abgesehen von den wenigen vorher angeführten Ausnahmen) die gefammte Biologie vor Darwin den entgegengesetten Anschauungen huldigte, und daß fast bei allen 300= logen und Botanikern die absolute Selbstständigkeit der organischen Species als selbstverständliche Boraussetzung aller Formbetrachtungen galt, so werden Sie jenes doppelte Berdienst Darwin's gewiß nicht gering anschlagen. Das falsche Dogma von der Beständigkeit und unabhängigen Erschaffung der einzelnen Arten hatte eine so hohe Autorität und eine so allgemeine Geltung gewonnen, und wurde außerdem durch den trügenden Augenschein bei oberflächlicher Betrachtung so sehr begünstigt, daß wahrlich kein geringer Grad von Muth, Kraft und Berstand dazu gehörte, sich reformatorisch gegen jenes allmächtige Dogma zu erheben und das künftlich darauf errichtete Lehrgebäude zu zertrümmern. Außerdem brachten aber Darwin und Wallace noch den neuen und höchst wichtigen Grundgedanken der "natürlichen Büchtung" zu Lamard's und Goethe's Abstammungslehre hinzu.

Man muß diese beiden Punkte scharf unterscheiden, — freisich geschieht es gewöhnlich nicht, — man muß scharf unterscheiden erstens die Abstammungslehre oder Descendenztheorie von Lamarck, welche bloß behanptet, daß alle Thier= und Pflanzenarten von ge= meinsamen, einsachsten, spontan entstandenen Urformen abstammen — und zweitens die Züchtungslehre oder Selectionstheorie von Darwin, welche und zeigt, warum diese fortschreitende Umbildung der organischen Gestalten stattsand, welche mechanisch wirkenden Ursachen die ununterbrochene Neubildung und immer größere Mannich= faltigkeit der Thiere und Pflanzen bedingen.

## Sechster Vortrag.

## Entwidelungstheorie von Lyell und Darwin.

Charles Lyell's Grundfatze der Geologie. Seine natilrliche Entwickelungsgeichichte der Erde. Entstehung der größten Wirkungen durch Summirung der fleinften Urfachen. Entstehung der Gebirge durch langfame, fehr lange Zeit fortdauernde Bebungen und Seukungen des Erdbodens. Unbegrenzte Länge der geologischen Zeit= ränme. Liell's Widerlegung der Cuvierschen Schöpfungsgeschichte. Begründung des ununterbrochenen Zusammenhangs der geschichtlichen Entwickelung durch Liell und Darwin. Biographische Notizen über Charles Darwin. Seine wisseuschaftlichen Berte. Seine Koralleurifftheorie. Entwickelung der Selectionstheorie. Gin Brief von Darwin. Gleichzeitige Beröffentlichung der Selectionstheorie von Charles Darwin und Alfred Wallace. Darwin's neuestes Werk. Gein Studium der Saus= thiere und Culturpflanzen. Sohe Bedeutung diefes Studiums. Andreas Wagner's Unficht von der besonderen Schöpfung der Culturorganismen für den Menschen. Der Baum des Erfenntuisses im Paradies. Bergleichung der wilden und der Culturorganismen. Darwin's Studium der Haustauben. Bedeutung der Taubenzucht. Unendliche Berichiedenheit der Taubenraffen und gemeinsame Abstammung derselben bon einer einzigen Stammart.

Meine Herren! In den letzten drei Jahrzehnten, welche vor dem Erscheinen von Darwin's Werk verflossen, vom Jahre 1830—1859, blieben in den organischen Naturwissenschaften die Schöpfungsvorstellungen durchaus herrschend, welche von Cuvier eingeführt waren. Man bequemte sich zu der unwissenschaftlichen Annahme, daß im Vers

laufe der Erdgeschichte eine Reihe von unerflärlichen Erdrevolutionen periodisch die ganze Thier= und Pflanzenwelt vernichtet habe, und daß am Ende jeder Revolution, beim Beginn einer neuen Periode, eine neue, vermehrte und verbefferte Auflage der organischen Bevölkerung erschienen sei. Tropdem die Anzahl diefer Schöpfunasauflagen durchaus streitig und in Wahrheit gar nicht festzustellen war, tropdem die zahlreichen Fortschritte, welche in allen Gebieten der Zoologie und Botanik während dieser Zeit gemacht wurden, auf die Unhaltbarkeit jener bodenlosen Sypothese Cuvier's und auf die Wahrheit der natürlichen Entwickelungstheorie Lamarch's immer dringender bin= wiesen, blieb dennoch die erstere fast allgemein bei den Biologen in Geltung. Dies ist vor Allem der hohen Antorität zuzuschreiben, welche sich Euvier erworben hatte, und es zeigt sich hier wieder schlagend, wie schädlich der Glaube an eine bestimmte Autorität dem Entwickelungsleben der Menschheit wird, die Autorität, von der Goethe einmal treffend fagt; daß sie im Einzelnen verewigt, was einzeln vorübergeben sollte, daß sie ablehnt und an sich vorübergeben läßt, was festgehalten werden follte, und daß sie hauptfächlich Schuld ist, wenn die Menschheit nicht vom Flecke kommt.

Nur durch das große Gewicht von Euvier's Autorität, und durch die gewaltige Macht der menschlichen Trägheit, welche sich schwer entschließt, von dem breitgetretenen Wege der alltäglichen Vorstellunsgen abzugehen, und neue, noch nicht bequem gebahnte Pfade zu bestreten, läßt es sich begreisen, daß Lamarch's Descendenztheorie erst 1859 zur Geltung gelangte, nachdem Darwin ihr ein neues Funsdament gegeben hatte. Der empfängliche Voden für dieselbe war längst vorbereitet, ganz besonders durch das Verdienst eines anderen englischen Natursorschers, Charles Lyell, auf dessen hohe Vedeustung für die "natürliche Schöpfungsgeschichte" wir hier nothwendig einen Blick wersen müssen.

Unter dem Titel: Grundsätze der Geologie (Principles of geology)<sup>11</sup>) veröffentlichte Charles Lycll 1830 ein Werk, welches die Geologie, die Entwickelungsgeschichte der Erde, von Grund ans

umgestaltete, und dieselbe in ähnlicher Weise reformirte, wie 30 Jahre später Darmin's Werf die Biologie. Lyell's epochemachendes Buch, welches Cuvier's Schöpfungshypothese an der Burzel zerforte, erschien in demfelben Jahre, in welchem Cuvier seine großen Triumphe über die Naturphilosophie feierte, und feine Dberherrschaft über das morphologische Gebiet auf drei Jahrzehnte hinaus befestigte. Während Cuvier durch seine fünftliche Schöpfungehupothese und die damit verbundene Revolutionstheorie einer natürlichen Entwickelungstheorie geradezu den Weg verlegte und den Faden der natürli= chen Erklärung abschnitt, brach Lyell derfelben wieder freie Bahn, und führte einleuchtend den geologischen Beweis, daß jene dualistischen Vorstellungen Cuvier's ebensowohl ganz unbegründet, als auch ganz überflüssig seien. Er wies nach, daß diejenigen Veranderungen der Erdoberfläche, welche noch jest unter unsern Augen vor fich geben, vollkommen hinreichend seien, Alles zu erklären, was wir von der Entwickelung der Erdrinde überhaupt wissen, und daß es vollständig überflüssig und unnüt sei, in räthselhaften Revolutionen die unerklär= lichen Ursachen dafür zu suchen. Er zeigte, daß man weiter Nichts zu Bulfe zu nehmen brauche, als außerordentlich lange Zeiträume, um die Entstehung des Baues der Erdrinde auf die einfachste und natür= lichste Beise aus denselben Ursachen zu erklären, welche noch heutzutage wirksam sind. Biele Geologen hatten sich früher gedacht, daß die höchsten Gebirgefetten, welche auf der Erdoberfläche hervortreten, ihren Ursprung nur ungeheuren, einen großen Theil der Erdober= fläche umgestaltenden Revolutionen, insbesondere colossalen vulkani= schen Ausbrüchen verdanken könnten. Solche Bergketten 3. B. wie die Alpen, oder wie die Cordilleren, sollten auf einmal aus dem feuer= flüfsigen Erdinnern durch einen ungeheuren Spalt der weit geborfte= nen Erdrinde emporgestiegen sein. Lyell zeigte dagegen, daß wir und die Entwickelung solcher ungeheurer Gebirgoketten aus denfelben langsamen, unmerklichen Sebungen der Erdoberfläche erklären können, die noch jest fortwährend vor sich gehen, und deren Ursachen keines= wegs wunderbar sind. Diese Bebungen und Senkungen, wenn auch

langsam und unmerklich vor sich gebend, konnen die größten Er= folge erreichen, wenn sie nur einen hinlänglich großen Zeitraum hindurch ihre Wirksamkeit entfalten. Es ift bekannt, daß an zahlreichen Stellen der Erde noch jest eine beständige langsame Senkung der Rufte sich nachweisen läßt, ebenso wie an anderen Stellen eine Bebung; Senkungen und Sebungen, die vielleicht im Jahrhundert nur ein paar Zoll oder höchstens einige Ruß betragen. Sobald diese Bebungen Millionen oder Milliarden von Jahren andauern, so genügen dieselben vollständig, um die höchsten Gebirgeketten bervortreten zu laffen, ohne daß dazu jene räthselhaften und unbegreiflichen Revolutionen nöthig wären. Auch die meteorologische Thätigkeit der Atmosphäre, die Wirksamkeit des Regens und des Schnees, ferner die Brandung der Rufte, welche an und für sich nur unbedeutend zu wirfen scheinen, muffen die größten Beränderungen hervorbringen, wenn man nur hinlänglich große Zeiträume für deren Wirksamkeit in Anspruch nimmt. Die Summirung der kleinsten Urfachen bringt die größten Wirkungen bervor. Der Wassertropfen höhlt den Stein aus.

Auf die unermeßliche Länge der geologischen Zeiträume, welche hierzu erforderlich sind, muffen wir nothwendig später noch einmal zurückkommen, da, wie Sie sehen werden, auch für Dar= win's Theorie, ebenso wie für diejenige Lyell's, die Annahme ganz ungeheurer Zeitmaaße absolut unentbehrlich ift. Wenn die Erde und ihre Organismen sich wirklich auf natürlichem Wege entwickelt haben, so muß diese langsame und allmähliche Entwickelung jedenfalls eine Beitdauer in Anspruch genommen haben, deren Vorstellung unser Fassungsvermögen gänzlich übersteigt. Da Viele aber gerade hierin eine Hauptschwierigkeit jener Entwickelungstheorien erblicken, so will ich hier schon von vornherein bemerken, daß wir nicht einen einzigen vernünf= tigen Grund haben, irgend wie uns die hierzu erforderliche Zeit beschränft zu denken. Wenn nicht allein viele Laien, sondern selbst bervorragende Naturforscher, z. B. Liebig, als Haupteinwand gegen diese Theorien einwerfen, daß dieselben willkürlich zu lange Zeiträume in Anspruch nähmen, so ist dieser Einwand faum zu begreifen. Denn

es ift absolut nicht einzusehen, mas und in der Annahme derselben irgendwie beschränken follte. Wir wissen längst allein schon aus dem Bau der geschichteten Erdrinde, daß die Entstehung derselben, der Absak der geschichteten Steine aus dem Baffer, allermindeftens mehrere Millionen Jahre gedauert haben muß. Db wir aber hypothetisch für diesen Prozeß zehn Millionen oder zehntausend Billionen Sahre annehmen, ift vom Standpunkte der ftrengften Naturphiloso= phie ganglich gleichgültig. Vor und und hinter und liegt die Ewig-Beun sich bei Vielen gegen die Annahme von so ungeheuren Beiträumen das Gefühl sträubt, so ist das die Folge der falschen Borstellungen, welche und von frühester Jugend an über die verhältniß= mäßig furze, nur wenige Jahrtausende umfassende Geschichte der Erde eingeprägt werden. Wie Albert Lange in seiner Geschichte des Materialismus12) Liebig gegenüber schlagend beweist, ift es vom streng tritisch = philosophischen Standpuntte aus jeder naturwissenschaftli= den Sprothese viel eher erlaubt, die Zeiträume zu groß, als zu klein anzunehmen. Jeder Entwickelungsvorgang läßt fich um so eher be= greifen, je langere Beit er dauert. Gin furger und beschränkter Beitraum für benfelben ift von vornherein das Unwahrscheinlichfte. Jene angebliche Schwierigkeit wird und daher in keinem Kalle etwas zu schaf= fen machen.

Ich habe hier nicht Zeit, auf Lyell's vorzügliches Werk näher einzugehen, und will daher bloß das wichtigste Resultat desselben Ihen mittheilen, daß es nämlich Euvier's Schöpfungsgeschichte mit ihren mythischen Revolutionen gründlich widerlegte, und an deren Stelle einfach die beständige langsame Umbildung der Erdrinde durch die fortdauernde Thätigkeit der noch jest auf die Erdobersläche wirstenden Kräfte seste, die Thätigkeit des Wassers und des vulkanischen Erdinnern. Lyell wies also einen continuirlichen, ununterbrochenen Zusammenhang der ganzen Erdgeschichte nach, und er bewies densselben so unwiderleglich, er begründete so einleuchtend die Herrschaft der "existing causes", der noch heute wirksamen, dauernden Ursas

chen in der Umbildung der Erdrinde, daß in kurzer Zeit die Geolosgie Cuvier's Sypothese vollkommen aufgab.

Nun ist cs aber merkwürdig, daß die Paläontologie, die Wissenschaft von den Versteinerungen, soweit sie von den Votanikern und Boologen getrieben wurde, von diesem großen Fortschritt der Geolosgie scheinbar unberührt blieb. Die Viologie nahm fortwährend noch jene wiederholte neue Schöpfung der gesammten Thiers und Pslansenbevölkerung am Beginne jeder neuen Periode der Erdgeschichte an, obwohl diese Hypothese von den einzelnen, schubweise in die Welt gessetzten Schöpfungen ohne die Annahme der Revolutionen reiner Unssinn wurde und gar keinen Halt mehr hatte. Offenbar ist es vollskommen ungereimt, eine besondere neue Schöpfung der ganzen Thiersund Pslanzeuwelt zu bestimmten Zeitabschnitten anzunehmen, ohne daß die Erdrinde selbst dabei irgend eine beträchtliche allgemeine Umswälzung erfährt. Troßem also jene Vorstellung auf das Engste mit der Katastrophentheorie Cuvier's zusammenhängt, blieb sie densnoch herrschend, nachdem die letztere bereits zerstört war.

Es war nun dem großen englischen Natursorscher Charles Darwin vorbehalten, diesen Zwiespalt völlig zu beseitigen und zu zeigen, daß auch die Lebewelt der Erde eine ebenso continuirlich zussammenhängende Geschichte hat, wie die unorganische Ninde der Erde; daß auch die Thiere und Pflanzen ebenso allmählich durch Umwandslung (Transmutation) auseinander hervorgegangen sind, wie die wechsselnden Formen der Erdrinde, der Continente und der sie umschließensden und trennenden Meere aus früheren, ganz davon verschiedenen Formen hervorgegangen sind. Wir können in dieser Beziehung wohlsagen, daß Darwin auf dem Gebiete der Zoologie und Botanik den gleichen Fortschritt herbeisührte, wie Lyell, sein großer Landsmann, auf dem Gebiete der Geologie. Durch Beide wurde der ununterbroschene Zusammenhang der geschichtlichen Entwickelung bewiesen, und eine allmähliche Umänderung der verschiedenen auf einander solgenden Zustände dargethan.

Das befondere Berdienst Darwin's ift nun, wie bereits in dem

vorigen Vortrage bemerkt worden ift, ein doppeltes. Er hat erstens die von Lamard und Goethe aufgestellte Descendenztheorie in viel umfaffenderer Beife als Ganzes behandelt und im Busammenhang durchgeführt, als es von allen seinen Borgangern geschehen mar. Zweitens aber hat er dieser Abstammungslehre durch seine, ihm eigenthum= liche Züchtungslehre (die Selectionstheorie) das causale Fundament gegeben, d. h. er hat die wirfenden Urfachen ber Beränderungen nachgewiesen, welche von der Abstammungslehre nur als Thatsachen behauptet werden. Die von Lamarc 1809 in die Biologie einge= führte Descendenztheorie behauptet, daß alle verschiedenen Thier = und Pflanzenarten von einer einzigen oder einigen wenigen, höchst einfaden, spontan entstandenen Urformen abstammen. Die von Dar= win 1859 begründete Selectionstheorie zeigt uns, warum dies der Kall sein mußte, sie weift uns die wirkenden Urfachen so nach, wie es nur Rant wünschen konnte, und Darwin ift in der That auf dem Gebiete der organischen Naturwissenschaft der Newton geworden, dessen Rommen Rant prophetisch verneinen zu können glaubte.

Che Sie nun an Darwin's Theorie herantreten, wird es 3hnen vielleicht von Interesse sein, Einiges über die Versönlichkeit dieses großen Naturforschers zu hören, über sein Leben und die Wege auf denen er zur Aufstellung seiner Lehre gelangte. Charles Darwin ift geboren im Jahr 1808, also jest fechzig Jahre alt. Bereits in seinem 24. Lebensjahre, 1832, wurde er zur Theilnahme an einer wissenschaftlichen Expedition berufen, welche von den Engländern ausge= schickt wurde, vorzüglich um die Südspiße Südamerika's genauer zu erforschen und verschiedene Punkte der Gudsee zu untersuchen. Diese Expedition hatte, gleich vielen anderen, rühmlichen, von England ausgerufteten Forschungsreisen, sowohl wissenschaftliche, als auch practische, auf die Schifffahrt bezügliche Aufgaben zu erfüllen. Das Schiff führte in treffend symbolischer Beise den Namen "Beagle" oder Spürhund. Die Reise des Beagle, welche fünf Jahre dauerte, murde für Dar= win's ganze Entwickelung von der größten Bedeutung, und icon im erften Jahre, als er zum erftenmal den Boden Gudamerifa's betrat,

feimte in ihm der Gedanke der Abstammungslehre auf, den er dann späterhin zu so vollendeter Blüthe entwickelte. Die Reise selbst hat Darwin in einem von Dieffenbach in das Dentsche übersetten Werke beschrieben, welches sehr anziehend geschrieben ift, und deffen Lecture ich Ihnen angelegentlich empfehle 13). In dieser Reisebeschrei= bung, welche sich weit über den gewöhnlichen Durchschnitt erhebt, tritt Ihnen nicht allein die liebenswürdige Perfonlichkeit Darwin's in fehr anziehender Weise entgegen, sondern Sie können auch vielfach die Spuren der Wege erkennen, auf denen er zu seinen Borftellungen gelangte. Als Resultat dieser Reise erschien zunächst ein großes wissenschaftliches Reisewerk, an dessen zoologischem und geologischem Theil sich Darwin bedeutend betheiligte, und ferner eine ausgezeichnete Arbeit desselben über die Vildung der Korallenriffe, welche allein genügt haben würde, Darwin's Namen mit bleibendem Ruhme zu frönen. Es wird Ihnen bekannt sein, daß die Inseln der Südsee größtentheils aus Rorallen= riffen bestehen oder von solchen umgeben sind. Die verschiedenen merkwürdigen Formen derselben und ihr Verhältniß zu den nicht aus Rorallen gebildeten Inseln vermochte man sich früher nicht befriedi= gend zu erklären. Erft Darwin war es vorbehalten diese schwierige Aufgabe zu lösen, indem er außer der aufbauenden Thätigkeit der Rorallenthiere auch geologische Hebungen und Senkungen des Meeres= bodens für die Entstehung der verschiedenen Riffgestalten in Auspruch Darwin's Theorie von der Entstehung der Korallenriffe ift, ebenso wie seine spätere Theorie von der Entstehung der organischen Arten, eine Theorie, welche die Erscheinungen vollkommen erflärt, und dafür nur die einfachsten natürlichen Ursachen in Anspruch nimmt, ohne sich hypothetisch auf irgend welche unbekannten Borgange zu beziehen. Unter den übrigen Arbeiten Darwin's ift noch seine ausgezeichnete Monographie der Eirrhipedien hervorzuheben, einer merkwürdigen Klasse von Seethieren, welche im angeren Ansehen den Muscheln gleichen und von Euvier in der That für zweischalige Mollus= fen gehalten wurden, während dieselben in Wahrheit zu den Kreb8= thieren (Cruftaceen) gehören.

Die außerordentlichen Strapagen, denen Darwin während der fünfiährigen Reise des Beagle ausgesetzt war, hatten seine Gesundheit dergeftalt zerrüttet, daß er sich nach seiner Rückfehr aus dem unruhigen Treiben London's gurudziehen mußte, und feitdem in stiller Burudgezogenheit auf seinem Gute Down, in der Rähe von Bromlen in Rent (mit der Eisenbahn kaum eine Stunde von London entfernt), Diese Abgeschiedenheit von dem unruhigen Getreibe der großen Weltstadt wurde jedenfalls äußerst segendreich für Darwin, und es ist wahrscheinlich, daß wir ihr theilweise mit die Entstehung der Selectionstheorie verdanken. Unbehelligt durch die verschiedenen Geschäfte, welche in London seine Kräfte zersplittert haben murden, fonnte er seine ganze Thätigkeit auf das Studium des großen Problem8 concentriren, auf welche8 er durch jene Reise hingelenkt worden war. Um Ihnen zu zeigen, welche Wahrnehmungen während seiner Weltumfegelung vorzüglich den Grundgedanken der Selectionatheo= rie in ihm anregten, und in welcher Weise er deuselben dann weiter entwickelte, erlauben Sie mir, Ihnen eine Stelle aus einem Briefe mitzutheilen, welchen Darwin am 8. October 1864 an mich richtete:

"In Südamerika traten mir besonders drei Klassen von Erscheinungen sehr lebhaft vor die Seele: Erstens die Art und Weise, in welcher nahe verwandte Species einander vertreten und erssehen, wenn man von Norden nach Süden geht; — Zweitens die nahe Verwandtschaft derjenigen Species, welche die Südamerika nahe gelegenen Inseln bewohnen, und derjenigen Species, welche diesem Festland eigenthümlich sind; dies septe mich in tieses Erstaunen, besonders die Verschiedenheit derjenigen Species, welche die nahe gelegenen Inseln des Galopagosarchipels bewohnen; — Drittens die nahe Beziehung der lebenden zahnlosen Säugethiere (Edentata) und Nagethiere (Rodentia) zu den ausgestorbenen Arten. Ich werde niemals mein Erstaunen vergessen, als ich ein riesengroßes Panzerstück ausgrub, ähnlich demjenigen eines lebenden Gürtelthiers.

"Alls ich über diese Thatsachen nachdachte und einige ähnliche Er-

scheinungen damit verglich, schien es mir mahrscheinlich, daß nabe verwandte Species von einer gemeinsamen Stammform abstammen könnten. Aber einige Jahre lang kounte ich nicht begreifen, wie eine jede Form so ausgezeichnet ihren besonderen Lebensverhältnissen ange= paßt werden konnte. Ich begann darauf sustematisch die Hausthiere und die Gartenpflanzen zu studiren, und sah nach einiger Zeit deutlich ein, daß die wichtigste umbildende Kraft in des Menschen Zuchtwahl= vermögen liege, in seiner Benuhung außerlesener Individuen zur Nachzucht. Dadurch daß ich vielfach die Lebensweise und Sitten der Thiere studirt hatte, war ich darauf vorbereitet, den Kampf um's Dasein rich= tig zu würdigen; und meine geologischen Arbeiten gaben mir eine Borftellung von der ungeheuren Länge der verfloffenen Zeiträume. Alls ich dann durch einen glücklichen Zufall das Buch von Malthus "über die Bevölkerung" las, tauchte der Gedanke der natürlichen Buchtung in mir auf. Unter allen den untergeordneten Bunkten war der letzte, den ich schätzen lernte, die Bedeutung und Ursache des Di= vergenzprinzip8".

Während der Muße und Zurückgezogenheit, in der Darwin nach der Rückkehr von seiner Reise lebte, beschäftigte er sich, wie aus Dieser Mittheilung hervorgeht, zunächst vorzugsweise mit dem Studium der Organismen im Culturzustande, der Hausthiere und Gartenpflanzen. Unzweifelhaft war dies der nächste und richtigste Weg, um zur Selectionotheorie zu gelangen. Wie in allen seinen Arbeiten, verfuhr Darwin dabei äußerst sorgfältig und genau. Er hat vom Jahre 1837—1858, also 21 Jahre lang, über diese Sache Nichts veröffentlicht, selbst nicht eine vorläufige Stizze seiner Theorie, welche er schon 1844 niedergeschrieben hatte. Er wollte immer noch mehr sicher begründete empirische Beweise sammeln, um so die Theorie ganz vollständig, auf möglichst breiter Erfahrungsgrundlage festgestellt, veröffentlichen zu können. Zum Glück wurde er in diesem Streben nach möglichster Vervollkommnung, welches vielleicht dazu geführt haben würde, die Theorie überhaupt nicht zu veröffentlichen, durch einen Landsmann gestört, welcher unabhängig von Darwin die Gelections=

theorie sich ausgedacht und aufgestellt hatte, und welcher 1858 die Grundzüge derfelben an Darwin felbst einsendete, mit der Bitte, Diefelben an Lyell zur Beröffentlichung in einem englischen Journal zu übergeben. Dieser Engländer ift Alfred Wallace, einer der kühn= sten und verdientesten naturwissenschaftlichen Reisenden der neueren Zeit. Jahre lang war Wallace allein in den Wildniffen der Sundainfeln, in den dichten Urwäldern des indischen Archipels umhergestreift, und bei diesem unmittelbaren und umfassenden Studium eines der reichsten und interessantesten Erdstücke mit seiner höchst mannichfaltigen Thierund Pflanzenwelt war er genau zu denfelben allgemeinen Auschanun= gen über die Entstehung der organischen Arten, wie Darwin ge= langt. Lyell und Hooker, welche Beide Darwin's Arbeit feit langer Zeit kannten, veranlaßten ihn nun, einen kurzen Auszug aus seinen Manuscripten gleichzeitig mit dem eingesandten Manuscript von Wallace zu veröffentlichen, was auch im Angust 1858 im "Journal of the Linnean Society" geschah.

Im November 1859 erschien dann das epochemachende Werk. Darwin's "leber die Entstehung der Arten," in welchem die Selectionstheorie ausführlich begründet ift. Jedoch bezeichnet Darwin selbst dieses Buch, von welchem 1866 die vierte Auflage und 1860 eine deutsche Uebersetzung von Bronn erschien1), nur als einen vor= läufigen Auszug aus einem größeren und ausführlicheren Werke, welches in umfassender empirischer Beweisführung eine Masse von Thatsachen zu Gunften seiner Theorie enthalten soll. Der erste Theil dieses von Darwin in Aussicht gestellten Hauptwerkes ift vor Kurzem un= ter dem Titel: "Das Bariiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestication" erschienen und von Bictor Carus ins Deut= sche übersetzt worden 14). Er enthält eine reiche Fülle von den treff= lichsten Belegen für die außerordentlichen Beränderungen der orga= nischen Formen, welche der Mensch durch seine Cultur und fünstliche Büchtung hervorbringen kann. So fehr wir auch Darwin für diesen Ueberfluß an beweisenden Thatsachen verbunden sind, so theilen wir doch keineswegs die Meinung jener Naturforscher, welche glauben, daß

durch diese weiteren Ausführungen die Selectionstheoric eigentlich erst fest begründet werden müsse. Nach unserer Ansicht euthält bereits Darwin's erstes, 1859 erschienenes Werk, diese Begründung in völlig ansreichendem Maaße. Die unaugreifbare Stärke seiner Thesoric liegt nicht in der Unmasse von einzelnen Thatsachen, welche man als Beweis dafür anführen kann, sondern in dem harmonischen Zussammenhang aller großen und allgemeinen Erscheinungsreihen der orsganischen Natur, welche übereinstimmend für die Wahrheit der Selectionstheorie Zeugniß ablegen.

Bon der größten Bedeutung für die Begründung der Selection8= theorie war das eingehende Studinm, welches Darwin den Saus= thieren und Culturpflanzen widmete. Die unendlich tiefen und mannichfaltigen Formveränderungen, welche der Mensch an diesen domesticirten Organismen durch fünstliche Züchtung erzeugt hat, sind für das richtige Verständniß der Thier= und Pflanzenformen von der aller= größten Wichtigkeit; und dennoch ist in kann glaublicher Weise dieses Studium von den Zoologen und Votanifern bis in die neueste Zeit in der gröbsten Weise vernachlässigt worden. Es sind nicht allein dice Bände, sondern ganze Bibliothefen vollgeschrieben worden mit den unnützeften Beschreibungen der einzelnen Arten oder Species, angefüllt mit höchst findischen Streitigkeiten darüber, ob diese Species gute oder ziemlich gute, schlechte oder ziemlich schlechte Arten seien, ohne daß dem Artbegriff felbst darin zu Leibe gegangen ift. Wenn die Natur= forfcber, statt auf diefe gang unnüben Spielereien ihre Zeit zu verwenden, die Eulturorganismen gehörig studirt und nicht die einzelnen todten Formen sondern die Umbildung der lebendigen Gestalten in das Auge gefaßt hätten, so würde man nicht so lange in den Fesseln des Cuvier'schen Dogmas befangen gewesen sein. Weil nun aber diese Culturorganismen gerade der dogniatischen Auffassung von der Beharrlichkeit der Art, von der Conftang der Species fo äußerst unbequem sind, so hat man sich großen Theils absichtlich nicht um diefelben bekümmert und es ist sogar vielfach, selbst von berühmten Naturforschern der Gedanke ausgesprochen worden, diese Culturorganismen, die Haus=

tthiere und Gartenpflanzen, seien Kunstproducte des Menschen, und staten Bildung und Umbildung könne gar Nichts über das Wesen der Bildung und über die Entstehung der Formen bei den wilden, im Nasturzustande lebenden Arten entscheiden.

Diefe verkehrte Auffassung ging so weit, daß z. B. ein Münche= mer Zoologe, Andreas Wagner, alles Ernstes die lächerliche Belhauptung aufstellte: Die Thiere und Pflanzen im wilden Zustande sind wom Schöpfer als bestimmt unterschiedene und unveränderliche Arten verschaffen worden; allein bei den Hausthieren und Culturpflanzen war dies deshalb nicht nöthig, weil er dieselben von vornherein für den Gebrauch des Menschen einrichtete. Der Schöpfer machte also den Menschen aus einem Erdenkloß, blies ihm lebendigen Odem in feine Nase und schuf dann für ihn die verschiedenen nühlichen Hausthiere nund Gartenpflanzen, bei denen er sich in der That die Mühe der Speciesunterscheidung sparen konnte. Db der Baum des Erkennt= misses im Paradiesgarten eine "gute" wilde Species, oder als Culturpflanze überhaupt "keine Species" war, erfahren wir leider durch Undreas Wagner nicht. Da der Baum des Erkenntniffes vom Schöpfer mitten in den Paradickgarten gesetzt wurde, möchte man eher glauben, daß er eine höchst bevorzugte Culturpflanze, also überhaupt keine Species war. Da aber andrerseits die Früchte vom Baume des Erkenntnisses dem Menschen verboten waren, und viele Menschen, wie Wagner's eigenes Beispiel flar zeigt, niemals von die= sen Früchten gegessen haben, so ist er offenbar nicht für den Gebrauch des Menschen erschaffen und also wahrscheinlich eine wirkliche Spe= cies! Wie Schade daß und Wagner über diese wichtige und schwierrige Frage nicht belehrt hat!

So lächerlich Ihnen nun diese Ansicht auch vorkommen mag, so ist dieselbe doch nur ein folgerichtiger Auswuchs einer falschen, in der That aber weit verbreiteten Ansicht von dem besonderen Wesen der Culturorganismen, und Sie können bisweilen von ganz angesehenen Natursorschern ähnliche Einwürfe hören. Gegen diese grundfalsche Aufsassung muß ich mich von vornherein ganz bestimmt wenden. Es

ist dieselbe Berkehrtheit, wie sie die Aerzte begeben, welche behaupten, die Krankheiten seien fünftliche Erzeugnisse, keine Naturerscheinungen. Es hat viele Mühe gekostet, dieses Borurtheil zu bekämpfen; und erst in neuerer Zeit ift die Ansicht zur allgemeinen Anerkennung gelangt, daß die Krankheiten Nichts sind, als natürliche Veränderungen des Organismus, wirklich natürliche Lebenserscheinungen, die nur hervorgebracht werden durch veränderte, abnorme Existenzbedingungen. E8 ist die Krankheit also nicht, wie die älteren Aerzte sagten, ein Leben außerhalb der Natur (Vita praeter naturam), sondern ein natür= liches Leben unter bestimmten, frank machenden, den Körper mit Gefahr bedrohenden Bedingungen. Gang ebenso find die Culturerzeug= nisse nicht fünstliche Producte des Menschen, sondern sie sind Natur= producte, welche unter eigenthümlichen Lebensbedingungen entstanden find. Der Mensch vermag durch seine Cultur niemals unmittelbar eine neue organische Form zu erzeugen; sondern er kann nur die Dr= ganismen unter neuen Lebensbedingungen züchten, welche umbildend auf sie einwirken. Alle Bausthiere und alle Gartenpflanzen frammen ursprünglich von wilden Arten ab, welche erst durch die eigenthümli= chen Lebensbedingungen der Cultur umgebildet wurden.

Die eingehende Bergleichung der Culturformen (Rassen und Spielarten) mit den wilden, nicht durch Cultur veränderten Organissmen (Arten und Barietäten) ist für die Selectionstheorie von der größten Wichtigkeit. Was Ihnen bei dieser Vergleichung zunächst am Meisten auffällt, das ist die ungewöhnlich kurze Zeit, in welcher der Mensch im Stande ist, eine neue Form hervorzubringen, und der unzewöhnliche hohe Grad, in welchem diese vom Menschen producirte Form von der ursprünglichen Stammsform abweichen kann; während die wilden Thiere und die Pflanzen im wilden Zustande Jahr aus, Jahr ein dem sammelnden Zoologen und Botaniser annähernd in dersselben Form erscheinen, so daß eben hieraus das salsche Dogma der Speciesconstanz eutstehen konnte. So zeigen uns die Hausthiere und die Gartenpslanzen innerhalb weniger Jahre die größten Beränderunzen. Die Bervollkommnung, welche die Züchtungskunst der Gärtner

und der Landwirthe erreicht hat, gestattet es jest in sehr kurzer Zeit, in wenigen Jahren, eine ganz neue Thier = oder Pflanzenform will= fürlich zu schaffen. Man brancht zu diesem Zwecke bloß den Organismus unter dem Einflusse der besonderen Bedingungen zu erhalten und fortzupflanzen, welche neue Bildungen zu erzeugen im Stande find; und man kann schon nach Berlauf von wenigen Generationen neue Arten erhalten, welche von der Stammform in viel höherem Grade abweichen, als die sogenannten guten Arten im wilden Zustande von rinander verschieden sind. Diese Thatsache ist äußerst wichtig und kann nicht genug hervorgehoben werden. Es ist nicht wahr, wenn behauptet wird, die Culturformen, die von einer und derselben Form abstammen, seien nicht so sehr von einander verschieden, wie die wil= den Thier= und Pflanzenarten unter sich. Wenn man nur unbe= Fangen Vergleiche anstellt, so läßt sich sehr leicht erkennen, daß eine Menge von Raffen oder Spielarten, die wir in einer kurzen Reihe von Jahren von einer einzigen Culturform abgeleitet haben, in höherem Brade von einander unterschieden sind, als sogenannte gute Species oder selbst verschiedene Gattungen (Genera) einer Familie im wilden Bustande sich unterscheiden.

Ilm diese äußerst wichtige Thatsache möglichst sest empirisch zu 5egründen, beschloß Darwin eine einzelne Gruppe von Hausthieren speciell in dem ganzen Umfang ihrer Formenmannichfaltigkeit zu stusiren, und er wählte dazu die Haustauben, welche in mehrfacher Beziehung für diesen Zweck ganz besonders geeignet sind. Er hielt sich lange Zeit hindurch auf seinem Gute alle möglichen Rassen und Spielarten von Tauben, welche er bekommen konnte, und wurde mit reichlichen Zusendungen aus allen Weltgegenden unterstüßt. Ferner seh er sich in zwei Londoner Taubenklubs aufnehmen, welche die Züchtung der verschiedenen Taubenformen mit wahrhaft künstlerischer Virtuosität und unermüdlicher Leidenschaft betreiben. Endsich sehte er sich noch mit Einigen der berühmtesten Taubenliebhaber n Verbindung. So stand ihm das reichste empirische Material zur Verfügung.

Die Kunft und Liebhaberei der Taubenzüchtung ist uralt. Schon mehr als 3000 Jahre vor Christus wurde sie von den Aegyptern be= trieben. Die Römer der Kaiserzeit gaben ungeheure Summen da= für aus, und führten genaue Stammbaumregister über ihre Ab= stammung, ebenso wie die Araber überihre Pferde und die medlenbur= gifchen Edelleute über ihre eigenen Ahnen sehr sorgfältige genealogische Register führen. Auch in Asien war die Taubenzucht eine uralte Liebhaberei der reichen Fürsten, und zur Sofhaltung des Afber Khan, um das Jahr 1600, gehörten mehr als 20,000 Tauben. Go ent= wickelten sich denn im Laufe mehrerer Jahrtausende, und in Folge der mannichfaltigen Züchtungsmethoden, welche in den verschiedensten Weltgegenden geübt wurden, aus einer einzigen ursprünglich gezähmten Stammform eine ungeheure Menge verschiedenartiger Raffen und Spielarten, welche in ihren extremen Formen ganz außerordentlich von einander verschieden sind, und sich oft durch sehr auffallende Gigenthümlichkeiten auszeichnen.

Eine der auffallendsten Taubenrassen ist die bekannte Pfauen= taube, bei der sich der Schwanz ähnlich entwickelt wie beim Pfau, und eine Anzahl von 30-40 radartig gestellten Federn trägt; während die anderen Tauben eine viel geringere Anzahl von Schwanzfedern, fast immer 12, besigen. Hierbei mag erwähnt werden, daß die Anzahl der Schwanzfedern bei den Bögeln als sustematisches Merkmal von den Naturforschern sehr hoch geschätzt wird, so daß man ganze Ordnungen danach unterscheidet. So besitzen z. B. die Singvögel fast ohne Ausnahme 12 Schwanzfedern, die Schrillvögel (Strisores) 10 u. f. w. Besonders ausgezeichnet sind ferner mehrere Taubenrassen durch einen Busch von Nackensedern, welcher eine Art Perrücke bildet, andere durch abenteuerliche Umbildung des Schnabels und der Füße, durch eigen= thümliche, oft fehr auffallende Verzierungen, z. B. Hautlappen, die sich am Ropf entwickeln; durch einen großen Kropf, welcher eine starke Hervortreibung der Speiseröhre am Hals bildet u. f. w. Merkwürdig find auch die sonderbaren Gewohnheiten, die viele Tauben sich erworben haben, z. B. die Lachtauben, die Trommeltauben in ihren

musikalischen Leistungen, die Brieftauben in ihrem topographischen Instinct. Die Purzeltauben haben die seltsame Gewohnheit, nach= dem sie in großer Schaar in die Luft gestiegen sind, sich zu überschlagen und aus der Luft wie todt herabzufallen. Die Sitten und Gewohnheiten dieser unendlich verschiedenen Taubenrassen, die Form, Größe und Kärbung der einzelnen Körpertheile, die Proportionen der= Telben unter einander, sind in erstaunlich hohem Maaße von einander werschieden, in viel höherem Maaße, als es bei sogenannten guten Arten oder selbst bei ganz verschiedenen Gattungen unter den wilden Tauben der Fall ist. Und, was das Wichtigste ist, es beschränken sich jene Unterschiede nicht bloß auf die Bildung der äußerlichen Form, son= Dern erstrecken sich selbst auf die wichtigsten innerlichen Theile; es Sommen selbst fehr bedeutende Abanderungen des Skelets und der Muskulatur vor. So finden sich 3. B. große Verschiedenheiten in der Zahl der Wirbel und Rippen, in der Größe und Form der Lücken im Bruftbein, in der Form und Größe des Gabelbeins, des Unterkiefers, Der Gesichtsfnochen u. f. w. Rurg das knöcherne Skelet, das die Morphologen für einen sehr beständigen Körpertheil halten, welcher niemals in dem Grade, wie die äußeren Theile, variire, zeigt sich so ehr verändert, daß man viele Taubenrassen als besondere Gattungen nder Familien im Bögelsusteme aufführen könnte. Zweifelsohne würde vies geschehen, wenn man alle diese verschiedenen Formen in wildem Laturzustande auffände.

Wie weit die Verschiedenheit der Taubenrassen geht, zeigt am Besten der Umstand, daß alle Taubenzüchter einstimmig der Ausscht ind, sede eigenthümliche oder besonders ausgezeichnete Taubenrasse wisse von einer besonderen wilden Stammart abstammen. Freisich immt Jeder eine verschiedene Zahl von Stammarten an. Und sennoch hat Darwin mit überzeugendem Scharssinn den schwierigen Beweis geführt, daß dieselben ohne Ausnahme sämmtlich von einer nzigen wilden Stammart, der blauen Felstaube (Columba livia) lbstammen müssen. In gleicher Weise läßt sich bei den meisten übristen Hausthieren und bei den meisten Culturpslanzen der Beweis

führen, daß alle verschiedenen Rassen Nachkommen einer einzigen ursprünglichen wilden Art sind, die vom Menschen in den Culturzustand übergeführt wurde. Für einige Hausthiere, namentlich die Hunde, Schweine und Rinder, ist es allerdings wahrscheinlicher, daß die mannichfaltigen Rassen derselben von mehreren wilden Stammarten absuleiten sind, welche sich nachträglich im Culturzustande mit einans der vermischt haben. Indessen ist die Zahl dieser ursprünglichen wils den Stammarten immer viel geringer, als die Zahl der aus ihrer Bermischung und Züchtung hervorgegangenen Cultursormen, und nastürlich stammen auch jene ersteren ursprünglich von einer einzigen gesmeinsamen Stammsorm der ganzen Gattung ab. Auf keinen Fall stammt jede besondere Enlturrasse von einer eigenen wilden Art ab.

Im Gegensat hierzu behaupten fast alle Landwirthe und Gärtsner mit der größten Bestimmtheit, daß jede einzelne, von ihnen gezüchtete Rasse von einer besonderen wilden Stammart abstammen müsse, weil sie die Unterschiede der Rassen scharf erkennen, die Berserbung ihrer Eigenschaften sehr hochschätzen, und nicht bedenken, daß dieselben erst durch langsame Häufung kleiner, kaum merklicher Abänsderungen entstanden sind. Auch in dieser Beziehung ist die Bergleischung der Culturrassen mit den wilden Species äußerst lehrreich. Die Entstehungsart ist in beiden Fällen dieselbe.

## Siebenter Vortrag.

Die Züchtungslehre ober Selectionstheorie. (Der Darwinismus.)

Darwinismus (Selectionstheorie) und Lamarctismus (Descendenztheorie). Der Borgang der künstlichen Züchtung: Auslese (Selection) der verschiedenen Einzelwesen zur Nachzucht. Die wirkenden Ursachen der Umbildung: Abänderung, mit der Ernährung zusammenhängend, und Vererbung, mit der Fortpslauzung zusammenshängend. Mechanische Natur dieser beiden physiologischen Functionen. Der Vorsgang der natürlichen Züchtung: Auslese (Selection) durch den Kampf um's Dasein. Malthus' Bevölkerungstheorie. Misverhältniß zwischen der Zahl der möglichen (potentiellen) und der wirklichen (actuellen) Individuen jeder Organismenart. Ausgemeiner Wettkampf um die Existenz, oder Mitbewerbung um die Erlangung der nothwendigen Lebensbedürsnisse. Umbildende und züchtende Kraft dieses Kampses um's Dasein. Bergleichung der natürsichen und der künstlichen Züchtung.

Meine Herren! Wenn heutzutage häusig die gesammte Entwickslungstheorie, mit der wir uns in diesen Vorträgen beschäftigen, als Darwinismus bezeichnet wird, so geschieht dies eigentlich nicht mit Necht. Denn wie Sie aus der geschichtlichen Einleitung der letzten Vorträge gesehen haben werden, ist schon zu Ansang unseres Jahrshunderts die wichtigste Grundlage der Entwickelungstheorie, nämlich die Abstammungslehre, oder Descendenztheorie, deutlich ausgesproschen, und insbesondere durch Lamarck in die Naturwissenschaft einsgesührt worden. Man könnte daher diesen Theil der Entwickelungss theorie, welcher die gemeinsame Abstaumung aller Thiers und Pflansenarten von einfachsten gemeinsamen Stammsformen behauptet, seinem verdientesten Begründer zu Ehren mit vollem Rechte Lamarchismus nennen, wenn man einmal an den Namen eines einzelnen hervorrasgenden Natursorschers das Verdienst knüpsen will, eine solche Grundslehre zuerst durchgeführt zu haben. Dagegen würden wir mit Necht als Darwinismus die Selectionstheorie oder Züchtungslehre zu bezeichnen haben, denjenigen Theil der Entwickelungstheorie, welcher und zeigt, auf welchem Wege und warum die verschiedenen Orgasnismenarten aus jenen einfachsten Stammsformen sich entwickelt haben (Gen. Morph. II, 166).

Diese Züchtungslehre ober Selectionstheorie, der Darwinismus im eigentlichen Sinne, zu dessen Betrachtung wir uns jest wenden, beruht wesentlich (wie es bereits in dem lesten Bortrage angedeutet wurde) auf der Bergleichung derjenigen Thätigkeit, welche der Mensch bei der Züchtung der Hausthiere und Gartenpflanzen ausübt, mit denjenigen Vorgängen, welche in der freien Natur, außerhalb des Kulturzustandes, zur Entstehung neuer Arten und neuer Gattungen führen. Wir müssen uns, um diese letzten Vorgänge zu verstehen, also zunächst zur fünstlichen Züchtung des Menschen wenden, wie es auch von Darwin selbst geschehen ist. Wir müssen untersuchen, welche Erfolge der Mensch durch seine fünstliche Züchtung erzielt, und welche Mittel er anwendet, um diese Erfolge hervorzubringen; und dann müssen wir uns fragen: "Giebt es in der Natur ähnliche Kräfte, ähnliche wirkende Ursachen, wie sie der Mensch hier anwendet?"

Was nun zunächst die künstliche Züchtung betrifft, so gehen wir von der Thatsache aus, die zulest erörtert wurde, daß deren Prosducte in nicht seltenen Fällen viel mehr von einander verschieden sind, als die Erzeugnisse der natürlichen Züchtung. In der That weichen die Rassen oder Spielarten oft in höherem Grade von einander ab, als es viele sogenannte "gute Arten" oder Species, ja bisweilen sogar mehr, als es sogenannte "gute Gattungen" im Naturzustande thun. Vergleichen Sie z. V. die verschiedenen Aepfelsorten, welche

die Gartenkunst von einer und derselben ursprünglichen Apselsorun gesogen hat, oder vergleichen Sie die verschiedenen Pserderassen, welche die Thierzüchter aus einer und derselben ursprünglichen Form des Pserdes abgeleitet haben, so sinden Sie leicht, daß die Unterschiede der am meisten verschiedenen Formen ganz außerordentlich bedeutend sind, viel bedeutender, als die Unterschiede, welche von den Zoologen und Botanisern bei Vergleichung der wilden Arten augewandt wersden, um darauf hin verschiedene sogenannte "gute Arten" zu untersscheiden.

Wodurch bringt nun der Mensch diese außerordentliche Berschie= denheit oder Divergenz mehrerer Formen hervor, die erwiesenermaßen von einer und derfelben Stammform abstammen? Laffen Sie uns zur Beantwortung dieser Frage einen Gärtner verfolgen, der bemüht ist, eine neue Pflanzenform zu züchten, die sich durch eine schöne Blumenfarbe auszeichnet. Derfelbe wird zunächst unter einer großen Unzahl von Pflanzen, welche Sämlinge einer und derselben Pflanze sind, eine Auswahl oder Selection treffen. Er wird diejenigen Pflanzen heraussuchen, welche die ihm erwünschte Blüthenfarbe am meisten ausgeprägt zeigen. Gerade die Blüthenfarbe ift ein fehr veränderlicher Gegenstand. Bum Beispiel zeigen Pflanzen, welche in der Regel eine weiße Blüthe besigen, sehr häufig Abweichungen in's Blaue oder Rothe hinein. Gefett nun, der Gärtner wünscht eine folche, ge= wöhnlich weiß blühende Pflanze in rother Farbe zu erhalten, so würde er sehr forgfältig unter den maucherlei verschiedenen Individuen, die Abkömmlinge einer und derselben Samenpflanze sind, diejenigen her= aussuchen, die am deutlichsten einen rothen Anflug zeigen, und diese ausschließlich aussän, um neue Individuen derselben Art zu erzielen. Er würde die übrigen Samenpflanzen, die weiße oder weniger deut= lich rothe Farbe zeigen, ausfallen laffen und nicht weiter cultiviren. Ausschließlich die einzelnen Pflanzen, deren Blüthen das stärkste Roth zeigen, wurde er fortpflanzen und die Samen, welche diese auserlese= nen Pflanzen bringen, wurde er wieder ausfäen. Bon den Samen= pflanzen dieser zweiten Generation würde er wiederum diejenigen forg=

fältig heranslesen, die das Rothe, das nun der größte Theil der Sasmenpflanzen zeigen würde, am deutlichsten ausgeprägt haben. Wenn eine solche Auslese durch eine Neihe von sechs oder zehn Generationen hindurch geschieht, wenn immer mit großer Sorgsalt diejenige Blüthe ausgesucht wird, die das tiefste Noth zeigt, so wird der Gärtner in der sechsten oder zehnten Generation eine Pflanze von rein rother Farbe bekommen, wie sie ihm erwünscht war.

Ebenso versährt der Landwirth, welcher eine besondere Thierrasse züchten will, also z. B. eine Schafsorte, welche sich durch besonders feine Wolle auszeichnet. Das einzige Versahren, welches bei der Versvollkonnunung der Wolle angewandt wird, besteht darin, daß der Landwirth mit der größten Sorgsalt und Ausdauer unter der ganzen Schafherde diesenigen Individuen aussucht, die die seinste Wolle haben. Diese allein werden zur Nachzucht verwandt, und unter der Nachkommenschaft dieser Auserwählten werden abermals diesenigen herausgesucht, die sich durch die seinste Wolle auszeichnen u. s. f. Wenn diese sorgsältige Aussese eine Reihe von Generationen hindurch sortgesetzt wird, so zeichnen sich zuletzt die auserlesenen Zuchtschafe durch eine Wolle aus, welche sehr auffallend, und zwar nach dem Wunsche und zu Gunsten des Züchters, von der Wolle des ursprüngslichen Stammvaters verschieden ist.

Die Unterschiede der einzelnen Individuen, auf die es bei dieser künstlichen Austese ankommt, sind sehr klein. Es ist ein gewöhnlicher Mensch nicht im Stande, die ungemein seinen Unterschiede der Einzelwesen zu erkennen, welche ein geübter Züchter auf den ersten Blick wahrnimmt. Das Geschäft des Züchters ist keine leichte Kunst; dasselbe erfordert einen außerordentlich scharfen Blick, eine große Geduld, eine äußerst sorgsame Behandlungsweise der zu züchtenden Organissmen. Bei jeder einzelnen Generation sind die Unterschiede der Individuen dem Laien vielleicht gar nicht in das Auge fallend; aber durch die Häufung dieser seinen Unterschiede während einer Reihe von Generationen wird die Abweichung von der Stammsform zulezt sehr bescheutend. Sie wird so auffallend, daß endlich die künstlich erzeugte

Form von der ursprünglichen Stammform in weit höherem Grade abweichen kann, als zwei sogenannte gute Arten im Naturzustande thun. Die Züchtungsfunst ist jest so weit gediehen, daß der Mensch oft willfürlich bestimmte Eigenthümlichkeiten bei den cultivirten Arten der Thiere und Pflanzen erzeugen faun. Man fann an die geübte= sten Gärtner und Landwirthe bestimmte Aufträge geben, und 3. B. fagen: Ich wünsche diese Pflanzenart in der und der Farbe mit der und der Zeichnung zu haben. Wo die Züchtung so vervollkommnet ift, wie in England, find die Gärtner und Landwirthe im Stande, innerhalb einer bestimmten Zeitdauer, nach Berlauf einer Anzahl von Generationen, das verlangte Resultat auf Bestellung zu liefern. Giner der erfahrensten englischen Züchter, Gir John Gebright, kounte sagen "er wolle eine ihm aufgegebene Keder in drei Jahren hervor= bringen, er bedürfe aber sechs Jahre, um eine gewünschte Form des Kopfes und Schnabels zu erlangen". Bei der Zucht der Merinoschafe in Sachsen werden die Thiere dreimal wiederholt neben einander auf Tische gelegt und auf das Sorgfältigste vergleichend studirt. Jedes= mal werden nur die besten Schafe, mit der feinsten Wolle ausgelesen, so daß zulegt von einer großen Menge nur einzelne wenige, aber ganz auserlesen seine Thiere übrig bleiben. Nur diese letzten werden zur Nachzucht verwandt. Es find alfo, wie Sie sehen, ungemein einfache Urfachen, mittelst welcher die fünstliche Züchtung zuletzt große Wirkun= gen hervorbringt, und diese großen Wirkungen werden nur erzielt durch Summirung der einzelnen an sich sehr unbedeutenden Unterschiede, die durch fortwährend wiederholte Auslese oder Selection vergrößert werden.

Ehe wir nun zur Vergleichung dieser künstlichen Züchtung mit der natürlichen übergehen, wollen wir uns flar machen, welche nastürlichen Eigenschaften der Organismen der fünstliche Züchter oder Cultivateur benutzt. Man kann alle verschiedenen Eigenschaften, die hierbei in das Spiel kommen, schließlich zurücksühren auf zwei physiologische Grundeigenschaften des Organismus, die sämmtlichen Thiesen und Pflanzen gemeinschaftlich sind, und die mit den beiden Thäs

tigkeiten ber Fortpflanzung und Ernährung auf bas Innigfte zusammenhängen. Diese beiden Grundeigenschaften find die Erblich= feit oder die Fähigfeit der Bererbung und die Beränderlich = keit oder die Fähigkeit der Anpassung. Der Züchter geht aus von der Thatsache, daß alle Individuen einer und derselben Art verschie= den sind, wenn auch in sehr geringem Grade, eine Thatsache, die so= wohl von den Organismen im wilden wie im Culturzustande gilt. Wenn Sie sich in einem Walde umsehen, der nur ans einer einzigen Baumart, z. B. Buche, besteht, werden Sie ganz gewiß im ganzen Walde nicht zwei Bäume dieser Art finden, die absolut gleich find, die in der Form der Veräftelung, in der Zahl der Zweige und Blätter sich vollkommen gleichen. Es finden sich individuelle Unterschiede überall, gerade so wie bei dem Menschen. Es giebt nicht zwei Men= schen, welche absolut identisch sind, vollkommen gleich in Größe, Ge= sichtsbildung, Zahl der Haare, Temperament, Charafter n. f. w. Gang daffelbe gilt aber auch von den Einzelwesen aller verschiedenen Thier = und Pflanzenarten. Bei den meiften Organismen erscheinen allerdings die Unterschiede für den Laien sehr geringfügig. Es kommt aber hierbei wesentlich an auf die lebung in der Erkenntniß diefer oft fehr feinen Formcharaftere. Ein Schafhirt z. B. kennt in seiner Berde jedes einzelne Individuum bloß durch genaue Beobachtung der Eigen= schaften, während ein Laie oft nicht im Stande ift, die verschiedenen Individuen einer und derfelben Berde zu unterscheiden. Die That= sache der individuellen Verschiedenheit ift die äußerst wichtige Grund= lage, auf welche sich das ganze Züchtungsvermögen des Menschen gründet. Wenn nicht jene individuellen Unterschiede wären, so fonnte er nicht aus einer und derfelben Stammform eine Masse verschiede= ner Spielarten oder Raffen erziehen. Es ift von vornherein festzuhal= ten, daß diese Erscheinung eine ganz allgemeine ist, und daß wir noth= wendig dieselbe auch da voraussetzen muffen, wo wir mit unseren sinnlichen Bulfsmitteln nicht im Stande find, die Unterschiede zu er= fennen. Wir fonnen bei den höheren Pflanzen, bei den Phaneroga= men oder Blüthenpflanzen, wo die einzelnen individuellen Stocke fo

jahlreiche Unterschiede in der Zahl der Aeste und Blätter zeigen, sast immer diese Unterschiede leicht wahrnehmen. Aber bei den meisten Thieren ist dies nicht der Fall, namentlich bei den niederen Thieren. Es liegt jedoch kein Grund vor, bloß denjenigen Organismen eine individuelle Verschiedenheit zuzuschreiben, bei denen wir sie sogleich erkennen können. Vielmehr können wir dieselbe mit voller Sichersheit als allgemeine Eigenschaft aller Organismen annehmen, und wir können dies um so mehr, da wir im Stande sind, die Veränderlichseit der Individuen zurückzusühren auf die mechanischen Verhältnisse der Ernährung, da wir zeigen können, daß wir durch Beeinslussung der Ernährung im Stande sind, auffallende individuelle Unterschiede da hervorzubringen, wo sie unter nicht veränderten Ernährungsvershältnissen nicht wahrzunehmen sein würden.

Chenso nun, wie wir die Beränderlichkeit oder die Anpassungs= fähigkeit in urfächlichem Zusammenhang mit den allgemeinen Ernäh= rungeverhältniffen der Thiere und Pflanzen sehen, so finden wir die zweite fundamentale Lebenderscheinung, mit der wir es hier zu thun haben, nämlich die Bererbungsfähigkeit oder Erblichkeit, in unmittelbarem Zusammenhang mit den Erscheinungen der Fort= pflanzung. Das zweite, was der Landwirth und der Gartner bei der künstlichen Züchtung thut, nachdem er ausgesucht, also die Beränderlichkeit angewandt hat, ift, daß er die veränderten Formen festzuhalten und auszubilden sucht durch die Bererbung. Er geht aus von der allgemeinen Thatsache, daß die Kinder ihren Eltern ähnlich find: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." Diefe Erscheinung der Erblichkeit ist bisher in sehr geringem Maaße wissenschaftlich unter= sucht worden, was zum Theil daran liegen mag, daß die Erscheinung eine zu alltägliche ift. Jedermann findet es natürlich, daß eine jede Urt ihres Gleichen erzeugt, daß nicht plöglich ein Pferd eine Gans oder eine Gans einen Frosch erzeugt. Man ist gewöhnt, diese alltäg= lichen Borgänge der Erblichkeit als selbstverftändlich anzusehen. Run ist aber diese Erscheinung nicht so selbstverständlich einfach, wie sie auf den ersten Blid erscheint und namentlich wird sehr häusig bei der Be=

trachtung der Erblichkeit überschen, daß die verschiedenen Nachkommen, die von einem und demfelben Elternpaar herstammen, in der That auch niemals absolut gleich den Eltern, sondern immer ein we= nig verschieden sind. Wir können den Grundsatz der Erblichkeit nicht dahin formuliren: "Gleiches erzeugt Gleiches", sondern wir muffen ihn vielmehr bedingter dahin aussprechen: "Aehnliches erzeugt Aehn= liches." Der Gärtner wie der Landwirth benutt in dieser Beziehung die Thatsache der Vererbung im weitesten Umfang, und zwar mit besonderer Rücksicht darauf, daß nicht allein diejenigen Eigenschaften von den Organismen vererbt werden, die sie bereits von den Eltern ererbt haben, sondern auch diesenigen, die sie selbst erworben haben. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den sehr viel ankomint. Der Dr= ganismus vermag nicht allein auf seine Nachkommen diejenigen Cigenschaften, diejenige Gestalt, Farbe, Größe zu übertragen, die er selbst von seinen Eltern ererbt hat; er vermag auch Abanderungen diefer Eigenschaften zu vererben, die er erst während seines Lebens durch Einfluß äußerer Umstände, des Klimas, der Nahrung u. f. w. erworben bat.

Das sind die beiden Grundeigenschaften der Thiere und Pflanzen, welche die Züchter benutzen, um neue Formen zu erzeugen. So außerordentlich einfach das Prinzip der Züchtung ist, so schwierig und ungeheuer verwickelt ist im Einzelnen die practische Berwerthung dieses einsachen Princips. Der denkende, planmäßig arbeitende Züchter nuß die Kunst verstehen, die allgemeine Bechselwirkung zwischen den beiden Grundeigenschaften der Erblichkeit und der Beränderlichkeit richtig in jedem einzelnen Falle zu verwerthen.

Wenn wir nun die eigentliche Natur jener beiden wichtigen Lesbenseigenschaften untersuchen, so sinden wir, daß wir sie, gleich allen physiologischen Functionen, zurücksühren können auf physisalische und chemische Ursachen, auf Eigenschaften und Bewegungserscheinungen der Materien, aus denen der Körper der Thiere und Pflanzen besteht. Wie wir später bei einer genaueren Betrachtung dieser beiden Funcstionen zu begründen haben werden, ist ganz allgemein ausgedrückt die

Bererbung wesentlich bedingt durch die materielle Continuität, durch die theilweise stoffliche Gleichheit des erzeugenden und des geseugten Organismus, des Kindes und der Eltern. Andrerseits ist die Anpassung oder Abänderung lediglich die Folge der materiellen Einwirkungen, welche die Materie des Organismus durch die denselsen umgebende Materie erfährt, in der weitesten Bedeutung des Worts durch die Lebensbedingungen. Die Erscheinung der Anpassung, oder Abänderung beruht also auf der materiellen Bechselmirkung des Orsganismus und seiner Umgebung oder seiner Existenzbedingungen, wähsend die Bererbung in der theilweisen Identität des zeugenden und des erzeugten Organismus begründet ist. Das sind also die eigentslichen, einsachen, mechanischen Grundlagen des künstlichen Züchtungsprocesses.

Darwin frug sich nun: Rommt ein ähnlicher Züchtungsproceß in der Natur vor, und giebt es in der Natur Kräfte, welche die Thästigkeit des Menschen bei der künstlichen Züchtung ersehen können? Giebt es ein natürliches Verhältniß unter den wilden Thieren und Pflanzen, welches züchtend wirken kann, welches auslesend wirkt in ähnlicher Weise, wie bei der künstlichen Zuchtwahl oder Züchtung der planmäßige Wille des Menschen eine Auswahl übt? Auf die Entdeckung eines solchen Verhältnisses kam hier alles an und sie gelang Darwin in so befriedigender Weise, daß wir eben deshalb seine Züchtungslehre oder Selectionstheorie als vollkommen ausreichend betrachten, um die Entstehung der wilden Thiers und Pflanzenarten mechanisch zu erklären. Dasjenige Verhältniß, welches im freien Nasturzustande züchtend und umbildend auf die Formen der Thiere und Pflanzen einwirft, bezeichnet Darwin mit dem Ausdruck: "Kampfum" Vaseichnet Darwin mit dem Ausdruck: "Kampfum"

Die Bezeichnung "Rampf um's Dasein" ist vielleicht in mancher Beziehung nicht ganz glücklich gewählt, und würde wohl schärfer gesfaßt werden können als "Mitbewerbung um die nothwendisgen Existenzbedürfnisse". Man hat nämlich unter dem "Kamspfe um das Dasein" manche Berhältnisse begriffen, die eigentlich im

struggle for life" gelangte Darwin, wie aus dem in der letzen Stunde mitgestheilten Briefe ersichtlich ist, durch das Studium des Buches von Malsthus, "über die Bedingung und die Folgen der Bolksvermehrung." In diesem wichtigen Werke wurde der Beweis geführt, daß die Zahl der Menschen im Ganzen durchschnittlich in geometrischer Progression wächst, während die Menge ihrer Nahrungsmittel nur in arithmesthischer Progression zunimmt. Aus diesem Misverhältnisse entsprinsgen eine Masse von Uebelständen in der menschlichen Gesellschaft, welche einen beständigen Vettfampf der Menschen um die Erlangung der nothwendigen, aber nicht für Alle ausreichenden Unterhaltsmittel veranlassen.

Darwin's Theorie vom Kampfe um das Dasein ist gewiffer= maßen eine allgemeine Anwendung der Bevölferungstheorie von Malthus auf die Gesammtheit der organischen Natur. Sie geht von der Erwägung ans, daß die Zahl der möglichen organischen Individuen, welche aus den erzeugten Keimen hervorgehen könnten, viel größer ift, als die Bahl der wirflichen Individuen, welche thatfächlich gleichzeitig auf der Erdoberfläche leben; die Bahl der mögli= chen oder potentiellen Individuen wird uns gegeben durch die Zahl der Eier und der ungeschlechtlichen Reime, welche die Organismen er= zeugen. Die Zahl dieser Reime, aus deren jedem unter günftigen Berhältniffen ein Individmun entstehen könnte, ift fehr viel größer, als die Zahl der wirklichen oder actuellen Individuen, d. h. derjeni= gen, welche wirklich ans diefen Keimen entstehen, zum Leben gelangen und fich fortpflanzen. Die bei weitem größte Bahl aller Reime geht in der frühesten Lebenszeit zu Grunde, und es sind immer nur einzelne bevorzugte Organismen, welche sich ausbilden fonnen, welche namentlich die erste Jugendzeit glücklich überstehen und schließlich zur Fortpflanzung gelangen. Diese wichtige Thatsache wird einfach bewie= fen durch die Bergleichung der Gierzahl bei den einzelnen Arten mit der Zahl der Individuen, die von diefen Arten leben. Diefe Zah= lenverhältnisse zeigen die auffallendsten Widersprüche. Es giebt z. B.

Sühnerarten, welche fehr zahlreiche Gier legen, und die dennoch zu den seltesten Bögeln gehören; und derjenige Bogel, der der gemein= ste von allen sein soll, der Eissturmvogel (Procellaria glacialis) legt uur ein einziges Gi. Cbenfo ift das Berhaltniß bei anderen Thieren. Es giebt viele, sehr seltene, wirbellose Thiere, welche eine ungeheure Maffe von Giern legen; und wieder andere, die nur fehr wenige Gier produciren und doch zu den gemeinsten Thieren gehören. Sie 3. B. an das Berhältniß, welches fich bei den menschlichen Bandwürmern findet. Jeder Baudwurm erzeugt binnen furzer Zeit Milliouen von Gieru, während der Mensch, der den Baudwurm beher= bergt, eine viel geringere Bahl Gier in sich bildet; und dennoch ist glücklicher Beise die Zahl der Bandwürmer viel geringer, als die der Menschen. Chenso sind unter den Pflanzen viele prachtvolle Orchideen, die Taufende von Samen erzeugen, febr felten, und einige after= ähnliche Pflanzen (Compositen), die nur wenige Samen bilben, an-Berst gemein.

Diese wichtige Thatsache ließe sich noch durch eine ungeheure Maffe anderer Beispiele erläutern. Es bedingt also offenbar nicht die Zahl der wirklich vorhaudenen Keime die Zahl der später in's Leben treten= den und sich am Leben erhaltenden Individuen, soudern es ift viel= mehr die Bahl dieser letteren durch gang andere Berhältniffe bedingt, zumal durch die Wechselbeziehungen, in denen sich der Organismus zu seiner organischen, wie anorganischen Umgebung befindet. Jeder Organismus kämpft von Anbeginn seiner Existeuz an mit einer An= zahl von feindlichen Einflüssen; er kämpft mit Thieren, welche von diesem Organisinus leben, denen er als natürliche Nahrung dieut, mit Raubthieren und mit Schmarogerthieren; er fämpft mit anorganischen Einflüssen der verschiedensten Art, mit Temperatur, Witterung und anderen Umstäuden, er kämpft aber (und das ist viel wichtiger!) vor allem mit den ihm ähnlichsten, gleichartigen Organismen. Jedes Individuum einer jeden Thier= oder Pflauzenart ist im heftigsten Wett= streit mit den andern Individuen derselben Art begriffen, die mit ihm an bemselben Orte leben. Die Mittel zum Lebensunterhalt find in der Dekonomie der Natur nirgends in Fülle ausgestreut, vielmehr im Ganzen sehr beschränkt, und nicht entsernt für die Masse von Instividuen ausreichend, die sich aus den Keimen entwickeln könnte. Das her müssen bei den meisten Thiers und Pflanzenarten die jugendlichen Individuen es sich sehr sauer werden lassen, um zu den nöthigen Mitsteln des Lebensunterhaltes zu gelangen; und es sindet also nothwensdiger Weise ein Wettkampf zwischen denselben um die Erlangung diesser unentbehrlichen Existenzbedingungen statt.

Dieser große Wettkampf um die Lebensbedürfnisse findet überall und jederzeit statt, ebenso bei den Menschen und Thieren, wie bei den Pflanzen, bei welchen auf den ersten Blick dies Verhältniß nicht so klar am Tage zu liegen scheint. Wenn Sie ein Feld betrachten, welches febr reichlich mit Weizen befäet ist, so kann von den zahlreichen jun= gen Weizenpflanzen (vielleicht von einigen Taufenden), die auf einem gang beschränkten Ramme emporkeimen, nur ein gang kleiner Bruchtheil sich am Leben erhalten. Es findet da ein Wettkampf statt um den Bodenraum, den jede Pflanze brancht, um ihre Wur= zel zu befestigen, ein Wettkampf um Sonnenlicht und Feuchtig= feit. Und ebenso finden Sie bei jeder Thierart, daß alle Individuen einer und derselben Art mit einander streiten um die Erlangung der unentbehrlichen Lebensmittel, der Existenzbedingungen im weite= sten Sinne des Worts. Allen sind sie gleich meutbehrlich; aber nur wenigen werden sie wirklich zu Theil. Alle sind berufen; aber wenige find auserwählt! Die Thatsache des großen Wettkampfes ift ganz allgemein. Sie brauchen bloß Ihren Blick auf die menschliche Gesell= schaft zu lenken, in der ja überall, in allen verschiedenen Fächern der menschlichen Thätigkeit dieser Wettkampf ebenfalls existirt, und in welcher auch die freie Concurrenz der verschiedenen Arbeiter einer und der= selben Klasse wesentlich die Berhältnisse des Wettkampfes regelt. Hier wie überall schlägt dieser Wettkampf zum Bortheil der Sache aus, zum Bortheil der Arbeit, welche Gegenstand der Concurrenz ift. Je größer und allgemeiner der Wettkampf oder die Concurrenz, desto schneller

häusen sich die Verbesserungen und Ersindungen auf diesem Arbeits= gebiete, desto mehr vervollkommnen sich die Arbeiter.

Mun ift offenbar die Stellung der verschiedenen Individuen in die= sem Kampfe um das Dasein ganz ungleich. Ansgehend wieder von der thatsächlichen Ungleichheit der Individuen, muffen wir überall nothwendig annehmen, daß nicht alle Individuen einer und derselben Art gleich günstige Aussichten haben. Schon von vornherein sind die= selben durch ihre verschiedenen Rräfte und Fähigkeiten verschieden im Wettkampfe gestellt, abgesehen davon, daß die Existenzbedingungen an jedem Punkt der Erdoberfläche verschieden sind und verschieden einwirken. Offenbar waltet hier ein unendlich verwickeltes Getriebe von Einwirkungen, die im Bereine nut der ursprünglichen Ungleichheit der Judividuen während des bestehenden Wettkampfes um die Er= langung der Existenzbedingungen einzelne Individuen bevorzugen, andere benachtheiligen. Die bevorzugten Individuen werden über die andern den Sieg erlangen, und während die letteren in mehr oder weniger früher Zeit zu Grunde geben, ohne Nachkommen zu hinter= laffen, werden die ersteren allein jene überleben können und schließlich zur Fortpflanzung gelangen. Indem also ausschließlich oder doch vorwiegend die im Kampfe um das Dasein begünstigten Einzelwesen zur Fortpflanzung gelangen, werden wir (schon allein in Folge dieses Berhältnisses) in der nächsten Generation, die von dieser erzeugt wird, Unterschiede von der vorhergehenden wahrnehmen. Es werden schon die Individuen dieser zweiten Generation, wenn auch nicht alle, doch zum Theile, durch Bererbung den individuellen Vortheil überkommen haben, durch welchen ihre Eltern über deren Nebenbuhler den Sieg davon trugen.

Nun wird aber — und das ist ein sehr wichtiges Vererbungs=
geseth — wenn eine Neihe von Generationen hindurch eine solche Uebertragung eines günstigen Characters stattsindet, derselbe nicht einfach in der ursprünglichen Weise übertragen, sondern er wird fort= während gehäuft und gestärkt, und er gelangt schließlich in einer letzten Generation zu einer Stärke, welche diese Generation schon sehr we=

Saedel, Raturliche Schopfungegeschichte.

sentlich von der ursprünglichen Stammform unterscheidet. Lassen Sie und zum Beispiel eine Anzahl von Pflanzen einer und derselben Art betrachten, die an einem sehr trockenen Standort zusammenwachsen. Da die Haare der Blätter für die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft fehr nüglich find, und da die Behaarung der Blätter fehr verän= derlich ift, so werden an diesem ungunftigen Standorte, wo die Pflanzen direct mit dem Mangel an Baffer fampfen und dann noch einen Wettkampf unter einander um die Erlangung des Wassers bestehen, die Individuen mit den dichtest behaarten Blättern bevorzugt sein. Diese werden allein aushalten, während die andern, mit fahleren Blättern, zu Grunde geben; Die behaarteren werden fich fortpflanzen und die Abköminlinge derselben werden sich durchschnittlich durch dichte und starte Behaarung mehr auszeichnen als es bei den Individuen der ersten Generation der Fall war. Geht dieser Prozes an einem und demselben Orte mehrere Generationen fort, so entsteht schließlich eine folche Säufung des Characters, eine folche Bermehrung der Haare auf der Blattoberfläche, daß eine ganz neue Art vorzuliegen scheint. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in Folge der Wechselbeziehungen aller Theile jedes Organismus zu einander in der Regel nicht ein einzelner Theil sich verändern fann, ohne zugleich Aenderungen in andern Theilen nach fich zu ziehen. Wenn also im letten Beispiel die Zahl der Haare auf den Blättern bedeutend zunimmt, so wird dadurch wahrscheinlich Nahrungsmaterial andern Theilen entzogen; das Material, welches zur Blüthenbildung oder vielleicht Samenbildung verwendet werden fönnte, wird verringert, und es wird dann al= so die geringere Größe der Blüthe oder des Samens die mittelbare oder indirecte Folge des Kampfes um's Dasein werden, welcher zunächst nur eine Beränderung der Blätter bewirkte. Es wirft also in diesem Falle der Kampf um das Dasein züchtend und umbildend. Das Rin= gen der verschiedenen Individuen um die Erlangung der nothwendigen Existenzbedingungen, oder im weitesten Sinne gefaßt, die Wechselbeziehungen der Organismen mit ihrer gesammten Umgebung, bewirken

Formveränderungen, wie sie im Culturzustande durch die Thätigkeit des züchtenden Menschen hervorgebracht werden.

Es wird Ihnen auf den ersten Blick dieser Gedanke vielleicht sehr unbedeutend und kleinlich erscheinen, und Sie werden nicht geneigt sein der Thätigkeit jenes Verhältnisses ein solches Gewicht einzuräumen, wie dasselbe in der That besitzt. Ich muß mir daher vorbehalten, in einem spätern Vortrage an weiteren Veispielen das ungeheuer weit reichende Umgestaltungsvermögen der natürlichen Züchtung Ihnen vor Augen zu führen. Vorläusig beschränke ich mich darauf, Ihnen nochmals die beiden Vorgänge der künstlichen und natürlichen Züchtung neben einander zu stellen und llebereinstimmung und Unterschied in beiden Züchtungsprozessen scharf gegen einander zu halten.

Natürliche sowohl, als fünstliche Züchtung sind ganz einfache, natürliche, mechanische Lebensverhältnisse, welche auf der Bech sel= wirkung zweier physiologischer Functionen beruhen, nämlich der Un = paffung und der Bererbung, Functionen, die als solche wieder auf physikalische und chemische Eigenschaften der organischen Materie zurückzuführen find. Ein Unterschied beider Züchtungsformen besteht darin, daß bei der fünstlichen Züchtung der Wille des Menschen planmäßig die Auswahl oder Auslese betreibt, während bei der na= türlichen Züchtung der Kampf um das Dasein (jenes allgemeine Wechselverhältniß der Organismen) planlos wirft, aber übrigens ganz daffelbe Resultat erzeugt, nämlich eine Auswahl oder Selection besonders gearteter Individuen zur Nachzucht. Die Veränderungen, welche durch die Züchtung hervorgebracht werden, schlagen bei der fünstlichen Büchtung zum Vortheil des züchtenden Menschen aus, bei der natürlichen Züchtung dagegen zum Vortheil des gezüchteten Organismus felbft, wie es in der Natur der Sache liegt.

Das sind die wesentlichsten Unterschiede und Uebereinstimmungen zwischen beiderlei Züchtungsarten. Es ist dann aber serner noch zu berücksichtigen, daß ein weiterer Unterschied in der Zeitdauer besteht, welche für den Züchtungsprozeß der beiderlei Arten erforderlich ist. Der Mensch vermag bei der künstlichen Zuchtwahl in viel kürzerer

Zeit sehr bedeutende Veränderungen hervorzubringen, während bei der natürlichen Zuchtwahl Achnliches erst in viel längerer Zeit zu Stande gebracht wird. Das beruht darauf, daß der Mensch die Auslese viel sorgfältiger betreiben kann. Der Mensch kann unter einer großen Anzahl von Individuen mit der größten Sorgfalt Einzelne herausle= sen, die übrigen gang fallen lassen, und bloß die Bevorzugten zur Fortpflanzung verwenden, während das bei der natürlichen Buchtwahl nicht der Fall ist. Da werden sich neben den bevorzugten, zuerst zur Fortpflanzung gelangenden Individuen, auch noch Einzelne oder Biele von den übrigen, weniger ausgezeichneten Individuen, neben den erstern fortpflanzen. Ferner ift der Mensch im Stande, die Rreuzung zu verhüten zwischen der ursprünglichen und der neuen Form, die bei der natürlichen Züchtung oft nicht zu vermeiden ift. Die natür= liche Züchtung wirft daber sehr viel langsamer; sie erfordert viel längere Zeiträume, als der fünstliche Züchtungsprozeß. Aber eine wesentliche Folge dieses Unterschiedes ift, daß dann auch das Product der fünstli= den Zuchtwahl viel leichter wieder verschwindet, und die neu erzeugte Form in die ältere zurückschlägt, während das bei der natürlichen Büchtung nicht der Fall ist. Die neuen Arten der Species, welche ans der natürlichen Züchtung entstehen, erhalten sich viel constanter, schlagen viel weniger leicht in die Stammform gurudt, als es bei den kunftli= chen Züchtungsproducten der Fall ift, und sie erhalten auch demge= mäß sich eine viel längere Zeit hindurch beständig, als die fünstlichen Rassen, die der Mensch erzeugt. Aber das sind nur untergeordnete Unterschiede, die sich durch die verschiedenen Bedingungen der natür= lichen und der fünstlichen Auslese erklären, und die auch wesentlich nur die Zeitdauer betreffen. Das Wesen der Formveranderung, und die Mittel, durch welche sie erzeugt wird, sind bei der künstlichen und natürlichen Züchtung ganz dieselben. (Gen. Morph. II., 248).

Die gedankenlosen und beschränkten Gegner Darwin's werden nicht müde zu behaupten, daß seine Selectionstheorie eine bodenlose Vermuthung, oder wenigstens eine Hypothese sei, welche erst bewiesen werden müsse. Daß diese Behauptung vollkommen unbegründet ist,

fonnen Sie ichon aus den so eben erörterten Grundzügen der Buch= tungslehre selbst entuehmen. Darwin nimmt als wirkende Urfachen für die Umbildung der organischen Gestalten keinerlei unbekannte Na= turkräfte oder hypothetische Verhältnisse an, sondern einzig und allein die allgemein bekannten Lebensthätigkeiten aller Organismen, welche wir als Bererbung und Anpaffung bezeichnen. Jeder physiologisch gebildete Naturforscher weiß, daß diese beiden Functionen un= mittelbar mit den Thätigkeiten der Fortpflanzung und Ernährung zu= fammenhängen, und gleich allen anderen Lebenserscheinungen mecha= nische Naturprozesse sind, d. h. auf Bewegungserscheinungen der or= ganischen Materie beruhen. Daß die Wechselwirfung dieser beiden Functionen an einer beständigen langsamen Umbildung der organischen Formen arbeitet, und daß diese gur Entstehung neuer Arten führt, wird mit Nothwendigkeit durch den Kampf um's Dafein bedingt. Dieser ist aber ebenso wenig ein hupothetisches oder des Beweises bedürftiges Verhältniß, als jene Wechselwirkung der Vererbung und Anpaffung. Bielmehr ift der Kampf um's Dasein eine mathematische Nothwendigkeit, welche aus dem Migverhältniß zwischen der beschränk= ten Zahl der Stellen im Naturhaushalt und der übermäßigen Zahl der organischen Reime entspringt. Die Entstehung neuer Arten durch die natürliche Züchtung, oder was dasselbe ift, durch die Wechsel= wirfung der Bererbung und Anpassung im Kampfe um's Dasein, ist mithin eine mathematische Naturnothwendigkeit, welche feines weiteren Beweises bedarf.

Die natürliche Züchtung benutt, wie Sie sehen, die einsfachsten mechanischen Mittel, um die mannnichfaltige Umbildung der Arten hervorzubringen. Ich kann nicht erwarten, daß Ihnen schon jetzt die mächtige Wirksamkeit dieses einsachen Vorganges, der durch die Gesetze der Vererbung und Anpassung, sowie durch den Kampfum das Dasein bedingt ist, hinlänglich einleuchtet; um dieselbe richtig zu würdigen, ist zunächst eine eingehende Vetrachtung der beiden wichstigen Erscheinungsreihen der Vererbung und der Anpassung erforsderlich.

## Achter Vortrag. Bererbung und Fortpflanzung.

Allgemeinheit der Erblichkeit und der Vererbung. Auffallende besondere Aenficsungen derselben. Menschen unit vier, sechs oder sieben Fingern und Zehen. Staschelschweinmenschen. Vererbung von Krankheiten, namentlich von Geisteskrankheiten. Erbsünde. Erbliche Alente und Seeleneigenschafsten. Materielle Ursachen der Vererbung. Insammenhang der Vererbung mit der Fortpslanzung. Urzengung und Fortpslanzung. Ungeschlechtliche oder monogone Fortpslanzung. Moneren. Fortpslanzung der Moneren und der Amoeben durch Selbsttheilung. Vermehrung der organischen Zellen und der Eier durch Selbsttheistung. Fortpslanzung der Korallen durch Theilung. Fortpslanzung durch Knospensbildung, durch Keinstnospenbildung und durch Keinzellenbildung. Geschlechtliche oder amphigone Fortpslanzung. Zwitterbildung oder Hernachtschlichen Gertpslanzung der Eigenschaften beider Eltern auf das Kind bei der geschlechtlichen Fortpslanzung. Unterschied der Vererbung bei der geschlechtlichen mid bei der ungeschlechtlichen Fortpslanzung.

Meine Herren! Als die formbildende Naturfraft, welche die versschiedenen Gestalten der Thiers und Pflanzenarten erzeugt, haben Sie in dem letzten Vortrage nach Darwin's Theorie die natürliche Züchtung kennen gelernt. Wir verstanden unter diesem Ansdruck die allgemeine Wechselwirkung, welche im Kampse um das Dasein zwischen der Erblichkeit und der Veränderlichkeit der Orgas

nismen stattsindet; zwischen zwei physiologischen Functionen, welche allen Thieren und Pflanzen eigenthümlich sind, und welche sich auf andere Lebensthätigkeiten, auf die Functionen der Fortpflanzung und Ernährung zurücksühren lassen. Alle die verschiedenen Formen der Organismen, welche man gewöhnlich geneigt ist, als Producte einer zweckmäßig thätigen Schöpferkraft anzusehen, konnten wir nach jeuer Züchtungstheorie auffassen als die nothwendigen Producte der zweckslos wirkenden natürlichen Züchtung, der unbewußten Wechselwirkung zwischen seinen beiden Eigenschaften der Veränderlichkeit und der Erbslichkeit. Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, welche diesen Lebenseigenschaften der Organismen demgemäß zukommt, müssen wir zusnächst dieselben etwas näher in das Auge fassen, und wir wollen uns heute mit der Erblichkeit und der Vererbung beschäftigen (Gen. Morph. II., 170 — 191).

Genau genommen mussen wir unterscheiden zwischen der Erbslichkeit und der Vererbung. Die Erblichkeit (Atavismus) ist die Bererbungskraft, die Fähigkeit der Organismen, ihre Eigenschafsten auf ihre Nachkommen durch die Fortpflauzung zu übertragen. Die Vererbung (Hereditas) dagegen bezeichnet die wirkliche Aussübung dieser Fähigkeit, die thatsächlich stattsudende lebertragung.

Erblichkeit und Bererbung sind so allgemeine, alltägliche Erscheisnungen, daß die meisten Menschen dieselben überhaupt nicht beachten, und daß die wenigsten geneigt sind, besondere Reslexionen über den Werth und die Bedeutung dieser Lebenserscheinungen anzustellen. Man sindet es allgemein ganz natürlich und selbstverständlich, daß jeder Organismus seines Gleichen erzeugt, und daß die Kinder den Eltern im Ganzen wie im Einzelnen ähnlich sind. Gewöhnlich pflegt man die Erblichkeit nur in jenen Fällen hervorzuheben und zu bespreschen, wo sie eine besondere Eigenthümlichkeit betrifft, die an einem menschlichen Individuum, ohne ererbt zu sein, zum ersten Male aufstrat und von diesem auf seine Nachsonmen übertragen wurde. In besonders auffallendem Grade zeigt sich so die Bererbung bei bestimms

ten Krankheiten und bei ganz ungewöhnlichen und unregelmäßigen (monströsen) Abweichungen von der gewöhnlichen Körperbildung.

Unter diesen Fällen von Bererbung monftröser Abanderungen find besonders lehrreich diejenigen, welche eine abnorme Vermehrung oder Berminderung der Fünfzahl der menschlichen Finger und Zehen betreffen. Es kommen nicht selten menschliche Familien vor, in denen mehrere Generationen hindurch 6 Finger an jeder Hand oder 6 Zehen an jedem Fuße beobachtet werden. Seltener sind die Beispiele von Siebenzahl oder von Bierzahl der Finger und Zehen, die ebenfalls Generationen hindurch vererbt wird. In diesen Källen geht die ungewöhnliche Bildung immer zuerst von einem einzigen Individuum aus, welches aus unbekannten Ursachen mit einem Neberschuß über die gewöhnliche Fünfzahl der Finger und Zehen geboren wird und diesen durch Bererbung auf einen Theil seiner Nachkommen überträgt. In einer und derfelben Familie kann man die Sechszahl der Finger und Behen durch drei, vier und mehr Generationen hindurch verfolgen. In einer spanischen Familie waren nicht weniger als 40 Individuen durch diese lleberzahl ausgezeichnet. In allen Fällen ift die Bererbung der sechsten überzähligen Zehe oder des sechsten Fingers nicht bleibend und durchgreifend, weil die sechsfingerigen Menschen sich immer wieder mit fünffingerigen vermischen. Bürde eine sechsfingerige Familie sich in reiner Inzucht fortpflanzen, würden sechsfingerige Männer immer nur sechsfingerige Frauen heirathen, so würde durch Fixirung dieses Characters eine besondere sechsfingerige Menschenart entstehen. Da aber die sechsfingerigen Männer immer fünffingerige Frauen heirathen, und umgekehrt, so zeigt ihre Nachkommenschaft meistens sehr gemischte Zahlenverhältnisse und schlägt schließlich nach Berlauf einiger Generationen wieder in die normale Fünfzahl zurück. So können 3. B. von 8 Kindern eines fechsfingerigen Baters und einer fünffingerigen Mutter 3 Kinder an allen Sänden und Füßen 6 Finger und 6 Zehen haben, 3 Kinder auf der einen Seite 5, auf der andern 6, und zwei Kinder überall die gewöhnliche Fünfzahl. In einer spanischen Familie hatten sämmtliche Kinder bis auf das Jüngste an

Händen und Füßen die Sechszahl; nur das Jüngste hatte überall fünf Finger und Zehen, und der sechssingerige Vater des Kindes wollte dieses letzte daher nicht als das seinige auerkennen.

Sehr auffallend zeigt fich ferner die Bererbungsfraft in der Bildung und Kärbung der menschlichen haut und haare. Es ift allbe= fannt, wie genau in vielen menschlichen Familien eine eigenthümliche Beschaffenheit des Hautsustems, z. B. eine besonders weiche oder sprode Saut, eine besondere Ueppigfeit des Saarwuchses, eine besondere Farbe und Größe der Augen u. s. w. viele Generationen hindurch forterbt. Ebenso werden besondere locale Auswüchse und Flecke der Saut, sogenannte Muttermaale, Leberflecke und andere Pigmentan= häufungen, die an bestimmten Stellen vorkommen, gar nicht selten mehrere Generationen hindurch so genau vererbt, daß sie bei den Nach= kommen an denselben Stellen sich zeigen, an denen sie bei den Eltern vorhanden waren. Besonders berühmt geworden sind die Stachel= schweinmenschen aus der Familie Lambert, welche im vorigen Jahr= hundert in London lebte. Edward Lambert, der 1717 geboren wurde, zeichnete sich durch eine ganz ungewöhnliche und monftrose Bildung der Haut aus. Der ganze Körper war mit einer zolldicken hornarti= gen Krufte bedeckt, welche sich in Form zahlreicher stachelförmiger und schuppenförmiger Fortsätze (bis über einen Boll lang) erhob. Diese monströse Bildung der Oberhaut oder Epidermis vererbte Lambert auf seine Söhne und Enkel, aber nicht auf die Enkelinnen. Die Uebertragung blieb also hier in der männlichen Linie, wie es auch sonst oft der Fall ift. Ebenso vererbt sich übermäßige Fettentwickelung an gewissen Körperstellen oft nur innerhalb der weiblichen Linie. Wie genau sich die harakteristische Gesichtsbildung erblich überträgt, braucht wohl faum erinnert zu werden; bald bleibt dieselbe innerhalb der männlichen, bald innerhalb der weiblichen Linie; bald vermischt sie sich in beiden Linien.

Sehr lehrreich und allbekannt sind ferner die Vererbungserschei= nungen pathologischer Zustände, besonders der menschlichen Krankheits= formen. Es sind insbesondere bekanntlich Krankheiten der Athunungs=

organe und des Nervensustems, welche sich sehr leicht erblich übertragen. Sehr häufig tritt plöglich in einer sonst gesunden Familie eine derselben bisher unbekannte Erfrankung auf; sie wird erworben durch äußere Urfachen, durch frankmachende Lebensbedingungen. Diese Krankheit, welche bei einem einzelnen Individuum durch äußere Ursachen bewirft wurde, pflanzt sich von diesem auf seine Nachkommen fort, und diese haben nun alle oder zum Theil an derselben Krankheit zu leiden. Bei Lungenfrankheiten, z. B. Schwindsucht, ift dieses traurige Verhältniß der Erblichkeit allbekannt, ebenso bei Leberkrankheiten, bei Geiftes= frankheiten. Diese letteren sind von gang besonderem Interesse. Ebenso wie besondere Characterzüge des Menschen, Stolz, Chrgeiz, Dummheit, Leichtsinn u. s. w. streng durch die Vererbung auf die Nachkommenschaft übertragen werden, so gilt das auch von den besonderen, abnormen Aeußerungen der Seelenthätigkeit, welche man als fire Ideen, Schwermuth, Blödsinn und überhaupt als Geistes-Frankheiten bezeichnet. Es zeigt sich hier deutlich und unwiderleglich, daß die Seele des Menschen, ebenso wie die Seele der Thiere, eine rein mechanische Thätigkeit, eine physiologische Bewegungserscheinung der Gehirntheilchen ift, und daß sie mit ihrem Substrate, ebenso wie jede andere Körpereigenschaft, durch die Fortpflanzung materiell über= tragen, vererbt wird.

Diese äußerst wichtige und unleugbare Thatsache erregt, wenn man sie ausspricht, gewöhnlich großes Aergerniß, und doch wird sie eigentslich stillschweigend allgemein anerkannt. Denn worauf beruhen die Vorstellungen von der "Erbsünde", der "Erbweisheit", dem "Erbsadel" u. s. w. Anders, als auf der Ueberzeugung, daß die menschliche Geistes beschaffenheit durch die Fortpslanzung—also durch einen rein materiellen Vorgang!— körperlich von den Eltern auf die Nachkommen übertragen wird?— Die Anerkennung dieser großen Vedeutung der Erblichkeit äußert sich in einer Menge von menschslichen Einrichtungen, wie z. V. in der Kasteneintheilung vieler Völker in Kriegerkasten, Priesterkasten, Arbeiterkasten u. s. w. Offenbar besruht ursprünglich die Einrichtung solcher Kasten auf der Vorstellung

von der hohen Wichtigkeit erblicher Borzüge, welche gewissen Familien beiwohnten, und von denen man voranssetzte, daß sie immer wieder von den Eltern auf die Nachkommen übertragen werden würden. Die Einrichtung des erblichen Adels und der erblichen Monarchie ist zweisselschne auf die Borstellung einer solchen Bererbung besonderer Tusgenden zurückzuführen. Allerdings sind es leider nicht nur die Tusgenden, sondern auch die Laster, welche vererbt werden, und wenn Sie in der Weltgeschichte die verschiedenen Individuen der einzelnen Dysnastien vergleichen, so werden Sie zwar überall eine große Auzahl von Beweisen für die Erblichkeit aufsinden können, aber weniger für die Erblichkeit der Tugenden, als der entgegengesetzten Eigenschaften. Denken Sie z. B. nur an die römischen Kaiser, an die Julier und die Claudier, oder an die Bourbonen in Frankreich, Spanien und Italien!

In der That dürfte kaum irgendwo eine solche Fülle von schla= genden Beispielen für die merkwürdige Vererbung der feinsten förper= lichen und geistigen Büge gefunden werden, als in der Geschichte der regierenden Säufer in den erblichen Monarchien. Gang besonders gilt dies mit Bezug auf die vorher erwähnten Beiftesfrantheiten. Gerade in regierenden Familien find Geiftestrantheiten in ungewöhnlichem Mage erblich. Schon der berühmte Irrenarzt Esquirol wies nach, daß das Verhältniß der Geistesfranken in den regierenden Säufern gegenüber denjenigen in der gewöhnlichen Bevölkerung sich verhält, wie 60: 1, d. h. daß Geistesfrankheit in den bevorzugten Familien der regierenden Häuser sechzig mal so häusig vorkommt, als in der gewöhnlichen Menschheit. Bürde eine gleiche genaue Statistif auch für den erblichen Abel durchgeführt, so dürfte sich leicht herausstellen, daß auch dieser ein ungleich größeres Contingent von Geistesfranken stellt, als die gemeine, nichtadelige Menschheit. Diese Erscheimung wird und kaum mehr wundern, wenn wir bedenken, welchen Nachtheil sich diese privilegirten Kasten selbst durch ihre unnatürliche einsei= tige Erziehung und durch ihre fünstliche Absperrung von der übrigen Menschheit zufügen. Es werden dadurch manche dunkle Schatten=

seiten der menschlichen Natur besonders entwickelt, gleichsam fünstlich gezüchtet, und pflanzen sich nun nach den Vererbungsgesetzen mit immer verstärkter Kraft und Einseitigkeit durch die Reihe der Genezrationen fort.

Wie sich in der Generationsfolge mancher Dynastien, 3. B. der sächsisch = thüringischen Fürsten, der Medicaer, die edle Borliebe für die höchsten menschlichen Thätigkeiten, für Wissenschaft und Runft, und in Folge deffen die schönste Lichtseite der menschlichen Natur, humaner Eifer für Freiheit, Wohlstand und Bildung des ganzen Bolkes durch viele Generationen erblich überträgt und erhält, wie dagegen in vielen anderen Dynastien Jahrhunderte hindurch eine besondere Neigung für das Ariegshandwerf, für Unterdrückung der menschlichen Freiheit und für andere rohe Gewaltthätigkeiten vererbt wird, ist aus der Völ= fergeschichte Ihnen hinreichend befannt. Ebenso vererben sich in manchen Familien viele Generationen hindurch ganz bestimmte Fähigkeiten für einzelne Geiftesthätigkeiten, 3. B. Mathematik, Dichtkunft, Tonkunft, bildende Runft, Medicin, Naturforschung, Philosophie u. s. w. In der Familie Bach hat es nicht weniger als 22 hervorragende musikalische Talente gegeben. Natürlich beruht die Bererbung solcher Geistedeigenthumlichkeiten, wie die Bererbung der Geisted= eigenschaften überhaupt, auf dem materiellen Vorgang ber Zeugung. Es ist hier die Lebenserscheinung, die Kraftäußerung unmittelbar (wie überall in der Natur) verbunden mit bestimmten Mischungsverhält= nissen des Stoffes, und die Mischung des Stoffes ist es, welche bei der Zeugung übertragen wird.

Bevor wir nun die verschiedenen und zum Theil sehr interessanten und bedeutenden Gesetze der Bererbung näher untersuchen, wollen wir über die eigentliche Natur dieses Vorganges uns verständigen. Man pflegt vielsach die Erblichkeitserscheinungen als etwas ganz Näthselhafstes anzusehen, als eigenthümliche Vorgänge, welche durch die Naturswissenschaft nicht ergründet, in ihren Ursachen und eigentlichem Wesen nicht erfaßt werden könnten. Man pflegt gerade hier sehr allgemein übernatürliche Einwirkungen anzunehmen. Es läßt sich aber schon

jest, bei dem hentigen Zustande der Physiologie, mit vollkommner Sicherheit nachweisen, daß alle Erblichkeitserscheinungen durchaus nastürliche Vorgänge sind, daß sie durch mechanische Ursachen bewirft werden, und daß sie auf materiellen Bewegungserscheinungen im Körper der Organismen beruhen, welche wir als Theilerscheinungen der Fortpslanzung betrachten können. Alle Erblichkeitserscheinungen und Vererbungsgesetze lassen sich auf die materiellen Vorgänge der Fortpslanzung zurücksühren.

Jeder einzelne Organismus, jedes lebendige Individumm ver= dauft sein Dasein entweder einem Acte der elternlosen Zeugung oder Urzeugung (Generatio spontanea, Archigonia), oder einem Acte der elterlichen Zeugung oder Fortpflanzung (Generatio parentalis, Tocogonia). Auf die Urzeugung oder Archigonie werden wir in einem späteren Bortrage guruckfommen. Jest haben wir und nur mit der Fortpflanzung oder Tocogonie zu beschäftigen, deren nähere Betrachtung für das Berftändniß der Bererbung von der größten Wichtigkeit ift. Die Meisten von Ihnen werden von den Fortpflanzung Berscheinungen mahrscheinlich nur diejenigen kennen, welche Sie allgemein bei den höheren Pflanzen und Thieren beobachten, die Borgänge der geschlechtlichen Fortpflanzung oder der Amphigonie. Biel weniger allgemein bekannt sind die Borgange der ungeschlechtli= den Fortpflanzung oder der Monogonie. Gerade diese find aber bei weitem mehr als die vorhergehenden geeignet, ein erklärendes Licht auf die Natur der mit der Fortpflanzung zusammenhängenden Ber= erbung zu werfen.

Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, jest zunächst bloß die Erscheinungen der ungeschlechtlichen oder monogonen Fortspflanzung (Monogonia) in das Auge zu fassen. Diese tritt in mannichsach verschiedener Form auf, als Selbsttheilung, Knospenbilsdung und Keinzellens oder Sporenbildung (Gen. Morph. II., 36—58). Am lehrreichsten ist es hier, zunächst die Fortpslanzung bei den einsachsten Organismen zu betrachten, welche wir kennen, und auf welche wir später bei der Frage von der Urzeugung zurücksommen

muffen. Diese allereinfachsten uns bis jett bekannten, und zugleich die denkbar einfachsten Organismen find die Moneren: sehr kleine lebendige Körperchen, welche eigentlich streng genommen den Namen des Organismus gar nicht verdienen. Denn die Bezeichnung "Organismus" für die lebenden Wesen beruht auf der Borftellung, daß jeder belebte Naturkörper aus Organen zusammengesett ist, aus verschieden= artigen Theilen, die als Werfzeuge, ähnlich den verschiedenen Theilen einer fünftlichen Maschine, in einander greifen und zusammenwirken, um die Thätigkeit des Ganzen hervorzubringen. Run haben wir aber in den Moneren während der letten Jahre Organismen fennen gelernt, welche in der That nicht aus Organen zusammengesett find, son= dern ganz und gar aus einer ftructurlosen, einfachen, gleichartigen Ma= terie bestehen. (Bergl. Fig. 1. auf S. 144). Der ganze Körper diefer Moneren ist zeitlebens weiter Nichts, als ein formloses bewegliches Schleintlumpchen, das aus einer eineißartigen Kohlenftoffverbindung besteht. Einfachere, unvollkommnere Organismen find gar nicht denkbar. Die Moneren leben zum Theil im Süßwasser (Protamoeba, Protomonas, Vampyrella), jum Theil im Meere (Protogenes, Protomyxa, Myxastrum) 15). Im Ruhezustande erscheint jedes Moner als ein kleines Schleimfügelchen, für das unbewaffnete Auge nicht sichtbar oder eben fichtbar, höchstens von der Größe eines Stecknadelfopfes. Wenn das Moner sich bewegt, bilden sich an der Oberfläche der kleinen Schleim= kugel formlose fingerartige Fortsätze oder sehr feine strablende Fäden, fogenannte Scheinfüße oder Pseudopodien. Diese Scheinfüße find einfache, unmittelbare Fortsetzungen der eiweißartigen schleinigen Masse, aus der der ganze Körper besteht. Bei der ftartsten Bergrö-Berung, mit unseren schärfsten Inftrumenten untersucht, stellt der ge= sammte Körper der Moneren immer nur eine structurlose, vollkommen gleichartige Masse dar. Wir sind nicht im Stande, verschiedenartige Theile in demfelben mahrzunehmen, und wir können den directen Beweis für die absolute Einfachheit der festflüssigen Eiweißmasse dadurch führen, daß wir die Nahrungsaufnahme der Moneren verfolgen. Wenn kleine Körperchen, die zur Ernährung derfelben tauglich sind,

3. B. fleine Theilchen von zerstörten organischen Körpern, oder mi= frostopische Pflänzchen und Infusionsthierchen, zufällig in Berührung mit den Moneren kommen, so bleiben sie an der klebrigen Dberläche des festflüssigen Schleimtlümpchens hängen, erzeugen hier einen Reiz, welcher färkeren Zufluß der schleimigen Körpermasse zur Folge hat, und werden endlich gang von dieser umschlossen; oder sie werden durch Berschiebungen der einzelnen Eiweißtheilchen des Monerenförpers in diesen hineingezogen und dort verdaut, durch einfache Diffusion (Endosmose) ausgesogen. Ebenso einfach wie die Ernährung, ist die Fortpflanzung dieser Urwesen, die man eigentlich weder Thiere noch Pflanzen nennen kann. Alle Moneren pflanzen sich nur auf dem ungeschlecht= lichen Wege fort, durch Monogonie; und zwar im einfachsten Falle durch diejenige Art der Monogonie, welche wir an die Spike der verschiedenen Fortpflauzungsformen stellen, durch Selbsttheilung. Wenn ein solches Klümpchen, 3. B. eine Protamoeba oder ein Protogenes, eine gewisse Größe durch Aufnahme fremder Eiweißmaterie erhalten hat, so zerfällt es in zwei Stücke; es bildet sich eine Ginschnürung, welche ringförmig herungeht, und schließlich zur Trennung der beiden Sälften führt. (Bergl. Fig. 1 auf nächster Seite). Jede Sälfte rundet sich alsbald ab und erscheint nun als ein felbstständiges Individuum. welches das einfache Spiel der Lebenserscheinungen, Ernährung und Fortpflanzung, von Neuem beginnt. Bei anderen Moneren (Vampyrella) zerfällt der Körper bei der Fortpflanzung nicht in zwei, sondern in vier gleiche Stude, und bei noch anderen (Protomonas, Protomyxa, Myxastrum) fogleich in eine große Anzahl von kleinen Schleimfügelchen, deren jedes durch einfaches Wachsthum dem elterlichen Körper wieder gleich wird. Es zeigt sich hier deutlich, daß der Vorgang der Fortpflanzung weiter Nichts ift, als ein Bachsthum des Organismus über sein individuelles Maag hinaus.

Die einfache Fortpflanzungsweise der Moneren durch Selbstthei= lung ist eigentlich die allgemeinste und weitest verbreitete von allen ver= schiedenen Fortpslanzungsarten; denn durch denselben einfachen Prozeß 144

der Deilung pflanzen sich auch die Zellen fort, diesenigen einfaschen organischen Individuen, welche in sehr großer Zahl den Körper der vermeisten Organismen, den menschlichen Körper nicht ausgesnoumen, zusammensetzen. Abgesehen von den Organismen niedersten



Fig. 1. Fortpflauzung eines einsachsten Organismus, eines Moneres, durch Selbsttheilung. A. Das gauze Moner, eine Protamoeba. B. Dieselbe zerfällt durch eine mittlere Einschnürung in zwei Hälften. C. Jede der beiden Hälften hat sich von der andern getrennt und stellt nun ein selbstständiges Individuum dar.

Ranges, welche noch nicht einmal den Formwerth einer Zelle haben (Moneren), oder zeitlebens eine einfache Zelle darftellen (viele Brotisten und einzellige Pflauzen), ift der Körper jedes organischen Individuums aus einer großen Anzahl von Zellen zusammengesettt. Sede organische Zelle ist bis zu einem gewissen Grade ein selbstständiger Organismus, ein sogenannter "Elementarorganismus" oder ein "Individumn erster Ordnung". Jeder höhere Organismus ift gewiffer= maßen eine Gesellschaft ober ein Staat von solchen vielgestaltigen, durch Arbeitstheilung mannichfaltig ausgebildeten Glementarindivi= duen. Ursprünglich ist jede organische Zelle auch nur ein einfaches Schleimflümpchen, gleich einem Moner, jedoch von diesem dadurch verschieden, daß die gleichartige Eiweißmasse in zwei verschiedene Bestandtheile sich gesondert hat: ein inneres, festeres Eiweißkörperchen, den Zellenkern (Nucleus), und einen äußeren, weicheren Eiweiß= förper, den Zellstoff (Protoplasma). Angerdem bilden viele Zellen späterhin noch einen dritten (jedoch häufig fehlenden) Formbestandtheil, indem sie sich einkapseln, eine äußere Hülle oder Bellhaut (Membrana) ausschwißen. Alle übrigen Formbestandtheile, die sonst noch au

den Zesten vorkommen, sind von untergeordneter Bedeutung und insteressiren und hier weiter nicht.

Ursprünglich ist auch jeder mehrzellige Organismus eine einfache Zelle, und er wird erst dadurch mehrzellig, daß jene Zelle sich durch Theilung fortpflanzt, und daß die so entstehenden neuen Zellenindisviduen beisammen bleiben und durch Arbeitstheilung eine Gemeinde oder einen Staat bilden. Die Formen und Lebenserscheinungen aller mehrzelligen Organismen sind lediglich die Wirkung oder der Aussdruck der gesammten Formen und Lebenserscheinungen aller einzelnen sie zusammensehenden Zellen. Das Ei, aus welchem sich die meisten Thiere entwickeln, ist eine einfache Zelle, ebenso das sogenannte Keimbläschen oder Embryobläschen, aus welchem sich die meisten Pflanzen entwickeln.

Die einzelligen Organismen, d. h. diejenigen, welche zeitlebens den Formwerth einer einzigen Zelle beibehalten, z. B. die Amoeben (Fig. 2), pflanzen sich in der Regel auf die einfachste Weise durch



Fig. 2. Fortpstauzung eines einzelligen Organismus, einer Amoeba, durch Selbsttheilung. A. die eingekapselte Amoeba, eine einsache kugelige Zelle, bestehend aus einem Protoplasmaklumpen (b), welcher einen Kern (a) einschließt, und von einer Zellhaut oder Kapsel umgeben ist. B. Die freie Amoeba, welche die Chste oder Zellhaut gesprengt und verlassen hat. C. Dieselbe beginnt sich zu theilen, indem ihr Kern in zwei Kerne zersällt und der Zellstoff zwischen beiden sich einschnürt. D. Die Theilung ist vollendet, indem auch der Zellstoff vollständig in zwei Hälsten zerssallen ist (Da und Db).

Theilung fort. Dieser Prozeß unterscheidet sich von der vorher bei den Moneren beschriebenen Selbsttheilung nur dadurch, daß zunächst der sestere Zellkern (Nucleus) durch Einschnürung in zwei Hälsten zerfällt. Die beiden jungen Kerne entsernen sich von einander und wirken nun

10

Saedel, Naturliche Schopfungegeschichte.

wie zwei verschiedene Anziehungsmittelpunkte auf die umgebende weischere Eiweißmasse, den Zellstoff (Protoplasma). Dadurch zerfällt schließlich auch dieser in zwei Hälften, und es sind nun zwei neue Zellen vorhanden, welche der Mutterzelle gleich sind. War die Zelle von einer Membran umgeben, so theilt sich diese entweder nicht, wie bei der Eisurchung (Fig. 3, 4), oder sie folgt passiv der activen Einschnüsrung des Protoplasma, oder es wird von jeder jungen Zelle eine neue Haut ausgeschwißt.

Ganz ebenso wie die selbstständigen einzelligen Organismen, z. B. Amoeda (Fig. 2), pflanzen sich nun auch die unselbstständigen Zellen fort, welche in Gemeinden oder Staaten vereinigt bleiben und so den Körper der höheren Organismen zusammensetzen. Ebenso vermehren sich auch durch einsache Theilung die Zellen, welche als Eier den meisten Thieren, als Embryobläschen den meisten Pflanzen den Ursprung geben. Wenn sich aus einem Ei ein Thier, z. B. ein Säugethier (Fig. 3, 4) entwickelt,



Fig. 3. Si eines Sängethieres (eine einfache Zelle). a Kernförperchen oder Nucleolus (fogenanmter Keimflect des Sies); d Kern oder Nucleus (fogenanmetes Keimbläschen des Sies); c Zellstoff oder Protoplasma (jogenanmter Dotter des Sies); d Zellhant oder Membrana (Dotterhant des Sies, beim Sängesthier wegen ihrer Durchsichtigkeit Membrana pellucida genannt.

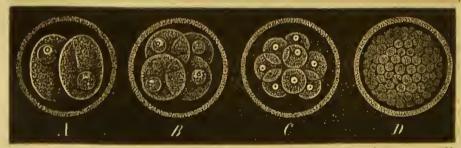

Fig. 4. Erster Beginn der Entwickelung des Sängethiereies, sogenannte "Eisfurchung" (Fortpflauzung der Eizelle durch wiederholte Selbsttheilung). Fig. 4 A. Das Ei zerfällt durch Bildung der ersten Furche in zwei Zellen. Fig. 4 B. Diese zersallen durch Halbirung in 4 Zellen. Fig. 4 C. Diese letzteren sind in 8 Zellen zersallen. Fig. 4 D. Durch sortgesetzte Theilung ist ein kngeliger Hanssen dahlreichen Zellen entstanden.

so beginnt dieser Entwickelungsprozeß stets damit, daß die einfache Eizelle (Rig. 3) durch fortgesette Selbsttheilung einen Bellenhaufen bildet (Fig. 4). Die äußere Sulle oder Zellhaut des kugeligen Gies bleibt ungetheilt. Buerst zerfällt der Zellenkern des Gies (das sogenannte Reimbläschen) durch Selbsttheilung in zwei Kerne, dann folgt der Bellstoff (der Dotter des Cies) nach (Fig. 4 A). In gleicher Weise zerfallen durch die fortgesette Selbsttheilung die zwei Zellen in vier (Fig. 4 B), diese in acht (Fig. 4 C), in sechzehn, zweiunddreißig u. s. w., und es entsteht schließlich ein kugeliger Haufe von sehr zahlreichen kleinen Zellen (Fig. 4 D), die nun durch weitere Bermehrung und ungleichartige Ausbil= dung (Arbeitstheilung) allmählich den zusammengesetzen mehrzelligen Organismus aufbauen. Jeder von uns hat im Beginne seiner individuellen Entwickelung denselben, in Fig. 4 dargeftellten Prozeß durchgemacht. Das in Fig. 3 abgebildete Sängethierei und die in Fig. 4 dargestellte Entwickelung desselben könnte eben so gut vom Menschen, als vom Affen, vom hunde oder irgend einem anderen placentalen Sängethier herrühren.

Wenn Sie nun zunächst nur diese einfachste Form der Fortpslansung, die Selbsttheilung betrachten, so werden Sie es gewiß nicht wunderbar sinden, daß die Theilproducte des ursprünglichen Organismus dieselben Gigenschaften besitzen, wie das elterliche Individuum. Sie sind ja Theilhälsten des elterlichen Organismus, und da die Materie, der Stoff in beiden Hälsten derselbe ist, da die beiden jungen Individuum überkommen haben, so sinden Sie es gewiß naettrichen Individuum überkommen haben, so sinden Sie es gewiß natürlich, daß auch die Lebenserscheinungen, die physiologischen Gigenschaften in den beiden Kindern dieselben sind. In der That sind in jeder Beziehung, sowohl hinsichtlich ihrer Form und ihres Stoffes, als hinsichtlich ihrer Lebenserscheinungen, die beiden Tochterzellen (wenigsstens im Ansang) nicht von einander und von der Mutterzelle zu unsterscheiden. Sie haben von ihr die gleiche Natur geerbt.

Run sindet sich aber dieselbe einfache Fortpflanzung durch Thei= lung nicht bloß bei den einfachen Zellen, sondern auch bei höher ste= henden mehrzelligen Organismen, z. B. bei den Korallenthieren. Biele derselben, welche schon einen höheren Grad von Zusammensetzung und Organisation zeigen, pflanzen sich dennoch einsach durch Theilung sort. Hier zerfällt der ganze Organismus mit allen seinen Organen in zwei gleiche Hälsten, sobald er durch Wachsthum ein gewisses Maß der Größe erreicht hat. Jede Hälste ergänzt sich alsbald wieder durch Wachsthum zu einem vollständigen Individuum. Auch hier sinden Sie es gewiß selbstverständlich, daß die beiden Theilproducte die Eigenschaften des elterlichen Organismus theilen, da sie ja selbst Substanzhälsten des elterlichen Organismus theilen, da sie ja selbst Substanzhälsten desselben sind. Die Vererbung aller Eigenschaften der ursprünglichen Koralle auf ihre beiden, durch Wachsthum sich erzgänzenden Hälsten, hat gewiß nichts Befremdendes.

An die Fortpflanzung durch Theilung schließt sich zunächst die Fortpslanzung durch Knospenbildung an. Diese Art der Mosnogonie ist anßerordentlich weit verbreitet. Sie sindet sich sowohl bei den einfachen Zellen (obwohl seltener), als auch bei den aus vielen Zellen zusammengesetzten höheren Organismen. Ganz allgemein verbreitet ist die Knospenbildung im Pflanzenreich, seltener im Thierreich. Jedoch kommt sie auch hier in dem Stamme der Pflanzenthiere, insbesondere bei den Korallen und bei einem großen Theile der Hydromedusen sehr häusig vor, serner auch bei einem Theile der Bürmer (Plattwürmern, Ningelwürmern, Moosthieren und Mantelthieren). Alle verzweigten Thierstöcke, welche auch äußerlich den verzweigten Pflanzenstöcken so ähnlich sind, eutstehen gleich diesen durch Knospenbildung.

Die Fortpflanzung durch Knodpenbildung (Gemmatio) untersscheidet sich von der Fortpflanzung durch Theilung wesentlich dadurch, daß die beiden, durch Knodpung nen erzeugten Organismen nicht von gleichem Alter, und daher anfänglich auch nicht von gleichem Werthe sind, wie es bei der Theilung der Fall ist. Bei der letzteren können wir offenbar keines der beiden nen erzeugten Individuen als das eltersliche, als das erzeugende ansehen, weil beide ja gleichen Antheil an der Zusammensetzung des ursprünglichen, elterlichen Individuums haben. Wenn dagegen ein Organismus eine Knodpe treibt, so ist

die lettere das Kind des ersteren. Beide Individuen sind von un= gleichem Alter und daher zunächst auch von ungleicher Größe und un= gleichem Formwerth. Wenn z. B. eine Zelle durch Knospenbildung sich fortpflanzt, so sehen wir nicht, daß die Belle in zwei gleiche Balften zerfällt, sondern es bildet sich an einer Stelle eine Hervorragung, welche größer und größer wird, und welche sich mehr oder weniger von der elterlichen Zelle absondert und nun selbstständig wächst. Ebenso bemerken wir bei der Knospenbildung einer Pflanze oder eines Thie= res, daß an einer Stelle des ausgebildeten Individuums eine fleine locale Wucherung entsteht, welche größer und größer wird, und eben= falls durch selbstständiges Wachsthum sich mehr oder weniger von dem elterlichen Organismus absondert. Die Knospe fann, nachdem fie eine gewisse Größe erlangt hat, entweder vollkommen von dem Elternindividuum fich ablösen, oder fie kann mit diesem im Zusammenhang bleiben und einen Stock bilden, dabei aber doch gang felbstständig weiter leben. Während das Wachsthum, welches die Fortpflanzung einleitet, bei der Theilung ein totales ist und den ganzen Körper betrifft, ist dasselbe dagegen bei der Knospenbildung ein partielles und betrifft nur einen Theil des elterlichen Organismus. Aber auch bier werden Sie es wieder sehr natürlich finden, daß die Knospe, das neu erzeugte Individuum, welches mit dem elterlichen Organismus fo lange im unmittelbarften Zusammenhang steht und aus diesem hervorgeht, dieselben Eigenschaften zeigt, wie der lettere. Denn auch die Knospe ist ursprünglich ein Theil des Leibes, von dem sie erzeugt wurde, und Sie können sich nicht darüber wundern, daß dieselbe die ursprünglich eingeschlagene Bildungsrichtung verfolgt und alle wesentlichen Eigen= schaften durch Bererbung von dem Elternindividuum überkömmt.

An die Anospenbildung schließt sich unmittelbar eine dritte Art der ungeschlechtlichen Fortpflanzung an, diesenige durch Keimknos = penbildung (Polysporogonia). Bei niederen, unvollkommenen Organismen, unter den Thieren insbesondere bei den Pflanzenthieren und Würmern, sinden Sie sehr häusig, daß im Innern eines aus vielen Zellen zusammengesetzten Individuums eine kleine Zellengruppe

von den umgebenden Zellen sich absondert, und daß diese kleine isolirte Zellengruppe allmählich zu einem Individuum heranwächst, welches dem elterlichen ähnlich wird, und früher oder später aus diesem hersaustritt. So entstehen z. B. im Körper der Saugwürmer (Trematosden) oft zahlreiche, aus vielen Zellen zusammengesetzte Körperchen, Keimknospen oder Polysporen, welche sich schon frühzeitig ganz von dem Elternkörper absondern und diesen verlassen, nachdem sie einen gewissen Grad selbstständiger Ausbildung erreicht haben. Auch hier vererben sich die specifischen Sigenschaften des zeugenden Indivisdums auf die Keimknospen, obwohl diese sich viel früher absondern und selbstständig wachsen, als es bei den Knospen der Fall ist.

Offenbar ist die Keinknoßpenbildung von der echten Knoßpensbildung nur wenig verschieden. Andrerseits aber berührt sie sich mit einer vierten Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, welche beinahe schon zur geschlechtlichen Zeugung hinübersührt, nämlich mit der Keimzellenbildung (Monosporogonia), welche auch oft schlechtsweg die Sporenbildung (Sporogonia) genannt wird. Hier ist es nicht mehr eine Zellengruppe, sondern eine einzelne Zelle, welche sich im Innern des zeugenden Organismus von den ungebenden Zellen absondert, und sich erst weiter entwickelt, nachdem sie aus jenem ausgestreten ist. Nachdem diese Keimzelle oder Monospore (gewöhnlich kurzweg Spore genannt) das Elternindividunm verlassen hat, verwecht sie sich durch Theilung und bildet so einen vielzelligen Organismus, welcher durch Wachsthum und allmähliche Ausbildung die erbslichen Eigenschaften des elterlichen Organismus erlangt. So geschieht es sehr allgemein bei den niederen Pflanzen (Kryptogamen).

Obwohl die Keimzellenbildung der Keimknospenbildung sehr nahe steht, entsernt sie sich doch offenbar von dieser, wie von den vorher angestührten anderen Formen der ungeschlechtlichen Fortpflanzung sehr wesentslich dadurch, daß nur ein ganz kleiner Theil des zeugenden Organismus die Fortpflanzung und somit auch die Vererbung vermittelt. Bei der Selbsttheilung, wo der ganze Organismus in zwei Hälften zerfällt, bei der Knospenbildung und Keimknospenbildung, wo ein ansehnlicher und

bereits mehr oder minder entwickelter Körpertheil von dem zeugenden Judividuum sich absondert, sinden wir es sehr begreistich, daß Formen und Lebenserscheinungen in dem zeugenden und dem erzeugten Organismus dieselben sind. Biel schwieriger ist es schon bei der Keimzellenbildung zu begreisen, wie dieser ganz sleine, ganz unentwickelte Körpertheil, diese einzelne Zelle, nicht bloß gewisse elterliche Eigenzschaften unmittelbar mit in ihre selbstständige Existenz hinübernimmt, sondern auch nach ihrer Trennung vom elterlichen Individuum sich zu einem mehrzelligen Körper entwickelt, und in diesem die Formen und die Lebenserscheinungen des ursprünglichen, zeugenden Organismus wieder zu Tage treten läßt. Diese letzte Form der monogenen Fortzpslanzung, die Keimzellen oder Sporenbildung, führt uns hierdurch bereits unmittelbar zu der am schwierigsten zu erklärenden Form der Fortpslanzung, zur geschlechtlichen Zeugung, hinüber.

Die geschlechtliche (amphigone oder sexuelle) Zeu= gung (Amphigonia) ist die gewöhnliche Fortpflanzungsart bei allen höheren Thieren und Pflanzen. Offenbar hat sich dieselbe erst sehr spät im Berlaufe der Erdgeschichte aus der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, und zwar zunächst aus der Keinzellenbildung entwickelt. In den frühesten Perioden der organischen Erdgeschichte pflanzten sich alle Organismen nur auf ungeschlechtlichem Wege fort, wie es gegenwär= tig noch zahlreiche niedere Organismen thun, insbesondere diejenigen, welche auf der niedrigsten Stufe der Organisation stehen, welche man weder als Thiere noch als Pflanzen mit vollem Rechte betrachten fann, und welche man daher am besten als Urwesen oder Protisten aus dem Thier = und Pflanzenreich ausscheidet. Allein bei den höheren Thieren und Pflanzen erfolgt gegenwärtig die Bermehrung der Individuen in der Regel auf dem Wege der geschlechtlichen Fortpflan= zung, und bei der Wichtigkeit dieser hervorragenden Erscheinung muffen wir dieselbe bier näher in's Auge faffen.

Während bei allen vorhin erwähnten Hauptformen der ungeschlecht= lichen Fortpflanzung, bei der Theilung, Anospenbildung, Keimknos= penbildung und Keimzellenbildung, die abgesonderte Zelle oder Zellen= gruppe für sich allein im Stande war, sich zu einem neuen Individuum auszubilden, so muß dieselbe dagegen bei der geschlechtlichen Fortspslanzung erst durch einen anderen Zeugungsstoff befruchtet werden. Der befruchtende männliche Samen nuß sich erst mit der weiblichen Keimzelle, dem Ei, vermischen, ehe sich dieses zu einem neuen Individuum entwickeln kann. Diese beiden verschiedenen Zeugungsstoffe, der männliche Samen und das weibliche Ei, werden entweder von einem und demselben Individuum erzeugt (Hermaphroditismus) oder von zwei verschiedenen Individuen (Gonochorismus) (Gen. Morph. II., 58—59).

Die einfachere Form der geschlechtlichen Fortpslanzung ist die Zwitterbildung (Hermaphroditismus). Sie sindet sich bei der großen Mehrzahl der Pslanzen, aber nur bei einer großen Minderzahl der Pslanzen, aber nur bei einer großen Minderzahl der Thiere, z. B. bei den Gartenschnecken, Blutegeln, Regenzwürmern und vielen andern Würmern. Jedes einzelne Individuum erzeugt als Zwitter (Hermaphroditus) in sich beiderlei Geschlechtssstoffe, Eier und Samen. Bei den meisten höheren Pslanzen enthält jede Blüthe sowohl die männlichen Organe (Staubfäden und Staubzbeutel) als die weiblichen Organe (Griffel und Fruchtsnoten). Jede Gartenschnecke erzeugt an einer Stelle ihrer Geschlechtsdrüße Eier, an einer andern Samen. Viele Zwitter können sich selbst befruchten; bei anderen dagegen ist eine Copulation und gegenseitige Befruchtung zweier Zwitter nothwendig, um die Eier zur Entwickelung zu veranzlassen. Dieser lestere Fall ist offenbar schon der Uebergang zur Geschlechtstrennung.

Die Geschlechtstrennung (Gonochorismus), die verwickelstere von beiden Arten der geschlechtlichen Zeugung, hat sich offenbar erst in einer viel späteren Zeit der organischen Erdgeschichte aus der Zwitsterbildung entwickelt. Sie ist gegenwärtig die allgemeine Fortpslanzungsart der höheren Thiere, sindet sich dagegen nur bei einer gesringeren Anzahl von Pslanzen (z. B. manchen Wasserpslanzen, Hydrocharis, Vallisneria) und Bäumen (Weiden, Pappeln). Jedes orsganische Individuum als Nichtzwitter (Gonochoristus) erzeugt in

sich nur einen von beiden Zeugungsstoffen, entweder männlichen oder weiblichen. Die weiblichen Individuen bilden bei den Thieren Eier, bei den Pflanzen den Eiern entsprechende Zellen (Embryos bläschen bei den Phanerogamen, Archegoniumcentralzellen bei den höheren Kryptogamen). Die männlichen Individuen sondern bei den Thieren den befruchtenden Samen (Sperma) ab, bei den Pflanzen dem Sperma entsprechende Körperchen (Pollenkörner oder Blüthenst fand bei den Phanerogamen, bei den Kryptogamen ein Sperma, welches gleich demjenigen der meisten Thiere aus lebhaft beweglichen, in einer Flüssigkeit schwimmenden Fäden besteht).

Eine interessante Uebergangsform von der geschlechtlichen Zeugung zu der (dieser nächststehenden) ungeschlechtlichen Reimzellenbildung bietet die sogenannte jungfräuliche Zeugung (Parthenogenesis) dar, welche bei den Insecten in neuerer Zeit vielfach beob= achtet worden ift. Sier werden Keinzellen, die fonst den Eizellen ganz ähnlich erscheinen und ebenso gebildet werden, fähig, zu neuen Judividuen sich zu entwickeln, ohne des befruchtenden Samens zu bedürfen. Die merkwürdigsten und lehrreichsten von den verschie= denen parthenogenetischen Erscheinungen bieten uns diejenigen Fälle, in denen dieselben Reimzellen, je nachdem sie befruchtet werden oder nicht, verschiedene Individuen erzeugen. Bei unseren gewöhnlichen Honigbienen entsteht aus den Giern der Königin ein männliches Individuum, wenn das Ei nicht befruchtet wird, ein weibliches, wenn das Ei befruchtet wird, eine Erscheinung, die schon dem Aristoteles bekannt gewesen zu sein scheint, die aber neuerdinge erst wieder voll= kommen festgestellt wurde. Es zeigt sich hier deutlich, daß in der That eine tiefe Kluft zwischen geschlechtlicher und geschlechtsloser Zeugung nicht existirt, daß beide Formen vielmehr unmittelbar zusammen= hängen. Offenbar ist die geschlechtliche Zeugung, die als ein so wun= derbarer, rathselhafter Borgang erscheint, erft in fehr fpater Zeit aus gewiffen Formen der ungeschlechtlichen Zeugung hervorgegangen. Wenn wir aber bei der letteren die Vererbung als eine nothwendige

Theilerscheinung der Fortpflanzung betrachten müssen, so werden wir das auch bei der ersteren können.

In allen verschiedenen Fällen der Fortpflanzung ift das Wesentliche dieses Borgangs immer die Ablösung eines Theiles des elterlichen Dr= ganismus und die Befähigung deffelben zur individuellen, selbstständigen Existenz. In allen Fällen dürfen wir daher von vornherein schon erwar= ten, daß die findlichen Individuen, die ja, wie man fich ausdrückt, Fleisch und Bein der Eltern find, zugleich immer dieselben Lebenderscheinungen und Formeigenschaften erlaugen werden, welche die elterlichen Judividuen besitzen. Innner ist es nur eine größere oder geringere Quantität der elterlichen Materie, welche auf das findliche Individuum übergeht. Mit der Materie werden aber auch deren Lebenseigenschaften übertragen, welche sich dann in ihrer Form außern. Wenn Sie sich die angeführte Rette von verschiedenen Fortpflanzungsformen in ihrem Zusammenhange vor Angen stellen, so verliert die Vererbung durch geschlechtliche Beugung fehr Biel von dem Räthfelhaften und Bunderbaren, das fie auf den ersten Blick für den Laien besitzt. Es erscheint anfänglich höchst wunderbar, daß bei der geschlechtlichen Fortpflanzung des Menschen, wie aller höheren Thiere, das kleine Gi, eine für das bloße Ange oft faum fichtbare Belle (beim Menschen und den anderen Sängethieren nur von 10 Linie Durchmeffer) im Stande ift, alle Eigenschaften des mütterlichen Organismus auf den findlichen zu übertragen; und nicht weniger räthselhaft umß es erscheinen, daß zugleich die wesentlichen Gigenschaften des väterlichen Organismus auf den kindlichen über= tragen werden vermittelst des männlichen Sperma, welches die Eizelle befruchtete, vermittelst einer schleimigen Masse, in der unendlich seine Eiweißfäden, die Samenfäden, sich umberbewegen. Sobald Sie aber jene zusammenhängende Stufenleiter der verschiedenen Fortpflauzung&= arten vergleichen, bei welcher der findliche Organismus als überschüf= siges Wachsthumsproduct des Elternindividuums sich immer mehr von ersterem absondert, und immer frühzeitiger die selbstständige Laufbahn betritt; sobald Sie zugleich erwägen, daß auch das Wachsthum und die Ausbildung jedes höheren Organismus bloß auf der Bermehrung

der ihn zusammensetzenden Zellen, auf der einfachen Fortpflanzung durch Theilung beruht, so wird es Ihnen flar, daß alle diese merkswürdigen Vorgänge in eine Reihe gehören, und daß überall die Uebertragung eines Theiles der elterlichen Materie auf den kindlichen Organismus einzig und allein die Ursache der Vererbung, die mechasnische Ursache der Uebertragung auch der Formen und Lebensersscheinungen vom zeugenden auf den erzeugten Organismus ist.

Das Leben jedes organischen Individuums ist Nichts weiter, als eine zusammenhängende Rette von fehr verwickelten materiellen Bewegung Berscheinungen. Die specifisch bestimmte Richtung dieser gleich= artigen, anhaltenden, immanenten Lebensbewegung wird in jedem Dr= ganismus durch die materielle Beschaffenheit, durch die chemische Mischung des eiweißartigen Zeugungsstoffes bedingt, welcher ihm den Ursprung gab. Bei dem Menschen, wie bei den höheren Thieren, welche geschlechtlich sich fortpflanzen, beginnt die individuelle Lebens= bewegung in dem Momente, in welchem die Eizelle von den Samenfäden des Sperma befruchtet wird, in welchem beide Zeugungsstoffe sich thatsächlich vermischen, und hier wird nun die Richtung der Lebensbewegung durch die specifische, oder richtiger individuelle Beschaffenheit sowohl des Samens als des Gies bestimmt. Ueber die rein mechanische, materielle Natur dieses Borgangs kann kein Zweifel sein. Aber staunend und bewundernd muffen wir hier vor der unendlichen, für uns unfaßbaren Feinheit der eiweißartigen Materie still stehen. Staunen mufsen wir über die unleugbare Thatsache, daß die einfache Eizelle der Mutter, der einzige Samenfaden des Baters die individuelle Lebensbewegung dieser beiden Individuen so genau auf das Kind überträgt, daß nachher die feinsten förperlichen und geistigen Eigenthümlichkeiten der beiden Eltern an diesem wieder zum Vorschein kommen.

Hier stehen wir vor einer mechanischen Naturerscheinung, von welcher Virchow, der geistvolle Begründer der "Cellularpathologie", mit vollem Rechte sagt: "Wenn der Naturforscher dem Gebrauche der Geschichtschreiber und Kanzelredner zu folgen liebte, ungeheure und

in ihrer Art einzige Erscheinungen mit dem hohlen Gepränge schwerer und tonender Worte zu überziehen, fo ware hier der Ort dazu; denn wir sind an eines der großen Musterien der thierischen Natur getreten. welche die Stellung des Thieres gegenüber der ganzen übrigen Erscheinungswelt enthalten. Die Frage von der Zellenbildung, die Frage von der Erregung anhaltender gleichartiger Bewegung, endlich die Fragen von der Selbstständigkeit des Nervensystems und der Seele das sind die großen Aufgaben, an denen der Menschengeist seine Kraft mißt. Die Beziehung des Mannes und des Weibes zur Eizelle zu er= kennen, heißt fast so viel, als alle jene Musterien lösen. Die Entste= hung und Entwickelung der Eizelle im mütterlichen Körper, die leber= tragung förperlicher und geistiger Eigenthümlichkeiten des Vaters durch den Samen auf dieselbe, berühren alle Fragen, welche der Menfchen= geift je über des Menschen Sein aufgeworfen hat 12)." Und, fügen wir hinzu, sie lösen diese höchsten Fragen mittelft der Descendenztheorie in rein mechanischem, rein monistischem Sinne!

Daß also auch bei der geschlechtlichen Fortpflanzung des Menfchen und aller höheren Organismen die Vererbung, ein rein mechani= scher Vorgang, unmittelbar durch den materiellen Zusammenhang des zeugenden und des gezeugten Organismus bedingt ift, ebenso wie bei der einfachsten ungeschlechtlichen Fortpflanzung der niederen Organis= men, darüber kann kein Zweifel mehr sein. Doch will ich Sie bei dieser Gelegenheit sogleich auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam machen, welchen die Vererbung bei der geschlechtlichen und bei der un= geschlechtlichen Fortpflanzung darbietet. Es ist eine längst bekannte Thatsache, daß die individuellen Eigenthümlichkeiten des zeugenden Organismus viel genauer durch die ungeschlechtliche als durch die ge= schlechtliche Fortpflanzung auf das erzeugte Individuum übertragen werden. Die Gärtner machen von dieser Thatsache schon lange vielfach Gebrauch. Benn z. B. in einem Garten zufällig ein einzelnes Indi= viduum von einer Baumart, welche sonst steife, aufrecht stehende Aeste und Zweige trägt, herabhängende Zweige bekömmt, so kann ber Gärtner in der Regel diese Eigenthümlichkeit nicht durch geschlechtliche,

sieht, erhalten in der Regel wieder die ursprüngliche, steise und auferchte Bweigform der Boreltern. In sehr auffallender Weise fann man dasseichnen, welche ebenfalls hängende Aeste bieht, erhalten in der Regel wieder die ursprüngliche, steise und auferchte Zweigform der Boreltern. In sehr auffallender Weise kann man dasselbe auch an den sogenannten "Blutbäumen" wahrnehmen, d. h. Spielarten von Bäumen, welche sich durch rothe oder rothbraune Farbe der Blätter auszeichnen. Absönnulinge von solchen Blutbäusmen sung, durch Stecklinge von Knospen und Zweigen erzeugt, zeigen die eigenthümliche Farbe und Beschaffenheit der Blätter, welche das eltersliche Individuum auszeichnet, während andere, aus den Samen der Blutbäume gezogene Individuen in die grüne Blattfarbe zurückschagen.

Dieser Unterschied in der Vererbung wird Ihnen sehr natürlich vorkommen, sobald Sie erwägen, daß der materielle Zusammenhang zwischen zeugenden und erzeugten Individuen bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung viel inniger ist und viel länger dauert, als bei der ge= schlechtlichen. Auch geht bei der letteren ein viel fleineres Stück der elterlichen Materie auf den kindlichen Organismus über, als bei der ersteren. Die individuelle Richtung der Lebensbewegung kann sich daher bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung viel länger und gründ= licher in dem kindlichen Organismus befestigen, und viel strenger ver= erben. Alle diese Erscheinungen im Zusammenhang betrachtet bezeugen flar, daß die Bererbung der förperlichen und geistigen Eigenschaften ein rein materieller, mechanischer Borgang ift, und daß die Uebertra= gung eines größern oder geringern Stofftheilchens vom elterlichen Dr= ganismus auf den kindlichen die einzige Ursache der Aehnlichkeit zwi= schen Beiden ift. Gie erklären uns hinlänglich, warum auch die feine= ren Eigenthümlichkeiten, die an der Materie des elterlichen Dragnis= mus haften, früher oder später an der Materie des findlichen Dr= ganismus wieder erscheinen.

## Neunter Vortrag.

Bererbungsgesetze. Anpassung und Ernährung.

Unterscheidung der erhaltenden und sortschreitenden Bererbung. Gesetze der erhaltenden oder eonservativen Erblichkeit: Bererbung ererbter Charaftere. Unnnsterbrochene oder eontinuirliche Bererbung. Unterbrochene oder satente Bererbung. Generationswechsel. Rückschaftliche Berwilderung. Geschlechtliche oder sexuelle Berverbung. Secundäre Sexualcharaftere. Gemischte oder amphigone Bererbung. Bastardzeugung. Abgestürzte oder vereinsachte Bererbung. Gesetze der sortschreitenden oder progressiven Erblichkeit: Bererbung erworbener Charactere. Angepaßte oder erworbene Bererbung. Besestigte oder eonstituirte Bererbung. Gleichzeitliche oder homochrone Bererbung. Gleichörtliche oder homotope Bererbung. Aupassung und Berändersichkeit. Zusammenhaug der Aupassung und der Ernährung. Unterscheisdung der indirecten und directen Aupassung.

Meine Herren! Bon den beiden allgemeinen Lebensthätigkeiten der Organismen, der Aupassung und der Vererbung, welche in ihrer Wechselwirkung die verschiedenen Organismenarten hervorbringen, haben wir im letzten Vortrage die Vererbung betrachtet und wir haben versucht, diese in ihren Wirkungen so räthselhaste Lebensthätigkeit zus rückzusühren auf eine andere physiologische Function der Organismen, auf die Fortpslanzung. Diese beruht ihrerseits wieder, wie alle aus deren Lebenserscheinungen der Thiere und Pslanzen, auf physikalischen und chemischen Verhältnissen, welche allerdings bisweilen äußerst verswickelt erscheinen, dennoch aber im Grunde auf einsache, mechanische

Ursachen, auf Anziehungs = und Abstobungsverhältnisse der Stoff = theilchen, auf Bewegungserscheinungen der Materie zurückzufüh = ren sind.

Bevor wir nun zur zweiten, der Bererbung entgegenwirkenden Kunction, der Erscheinung der Anpassung oder Abanderung übergehen, erscheint es zweckmäßig, zuvor noch einen Blick auf die verschiedenen Aleuferungsweisen der Erblichkeit zu werfen, welche man vielleicht schon jest als "Bererbung gesetzt" aufstellen kann. Leider ift für diesen so außerordentlich wichtigen Gegenstand sowohl in der Zoologie, als auch in der Botanik, bisher nur fehr Wenig geschehen, und fast Alles, was man von den verschiedenen Bererbungsgesetzen weiß, beruht auf den Erfahrungen der Landwirthe und der Gärtner. Daher ist es nicht zu verwundern, daß im Ganzen diese äußerst interessanten und wichtigen Erscheinungen nicht mit der wünschenswerthen wissenschaft= lichen Schärfe untersucht und in die Form von naturwissenschaftlichen Gesetzen gebracht worden sind. Was ich Ihnen demnach im Folgen= den von den verschiedenen Bererbungsgesetzen mittheilen werde, sind nur einige Bruchftude, die vorläufig aus dem unendlich reichen Schat, welcher für die Erkenntuiß hier offen liegt, herausgenommen werden.

Wir können zunächst alle verschiedenen Erblichkeitserscheinungen in zwei Gruppen bringen, welche wir als Vererbung ererbter Cha=ractere und Vererbung erworbener Charactere unterscheiden; und wir können die erstere als die erhaltende (conservative) Vererbung, die zweite als die fortschreitende (progressive) Vererbung bezeich=nen. Diese Unterscheidung beruht auf der äußerst wichtigen Thatsache, daß die Einzelwesen einer jeden Art von Thieren und Pflanzen nicht allein diesenigen Eigenschaften auf ihre Nachkonumen vererben können, welche sie selbst von ihren Vorsahren ererbt haben, sondern auch die eigenschümlichen, individuellen Eigenschaften, die sie erst während ihres Lebens erworben haben. Diese letzteren werden durch die fortschreitende, die ersteren durch die erhaltende Erblichseit übertragen. Zu=nächst haben wir nun hier die Erscheinungen der conservativen oder erhaltenden Vererbung zu untersuchen, d. h. der Verer=

bung solcher Eigenschaften, welcher der betreffende Organismus selbst von seinen Eltern oder Vorfahren schon erhalten hat (Gen. Morph. II, 180).

Unter den Erscheinungen der conservativen Bererbung tritt uns zunächst als das allgemeinste Gesetz dasjenige entgegen, welches wir das Weset der ununterbrochenen oder continuirlichen Bererbung nennen können. Daffelbe hat unter den höheren Thieren und Pflanzen so allgemeine Gültigkeit, daß der Laie zunächst seine Wirksamkeit überschäßen und es für das einzige, allein maßge= bende Bererbungsgesetz halten dürfte. Es besteht dieses Gesetz einfach darin, daß innerhalb der meiften Thier= oder Pflanzenarten jede Ge= neration im Ganzen der andern gleich ift, daß die Eltern ebenso den Großeltern, wie den Kindern ähnlich sind. "Gleiches erzeugt Glei= ches", sagt man gewöhnlich, richtiger aber: "Achnliches erzeugt Achn= liches". Denn in der That find die Nachkommen oder Descendenten eines jeden Organismus demfelben niemals in allen Stücken absolut gleich, sondern immer nur in einem mehr oder weniger hohen Grade ähulich. Dieses Gesetz ist so allgemein bekannt, daß ich keine Beispiele dafür anzuführen brauche.

In einem gewissen Gegensaße zu demselben steht das Gesetz der unterbrochenen oder latenten Vererbung, welche man auch als abwechselnde oder alternirende Vererbung bezeichnen könnte. Dieses wichtige Gesetz erscheint hauptsächlich in Wirksamkeit bei vielen niederen Thieren und Pflanzen, und äußert sich hier, im Gegensatz zu dem ersteren, darin, daß die Kinder den Eltern nicht gleich, sondern sehr unähnlich sind, und daß erst die dritte oder eine spätere Generation der ersten wieder ähnlich wird. Die Enkel sind den Großeltern gleich, den Eltern aber ganz unähnlich. Es ist das eine merkwürdige Erscheinung, welche bekanntermaßen in geringerem Grade auch in den menschlichen Familien sehr häusig auftritt. Zweisselsohne wird Jeder von Ihnen einzelne Familienglieder kennen, welche in dieser oder jener Eigenthümlichkeit viel mehr dem Großvater oder der Großmutter, als dem Bater oder der Mutter gleichen. Bald sind

es körperliche Eigenschaften, z. B. Gesichtszüge, Haarfarbe, Körper= aroke, bald geiftige Eigenheiten, & B. Temperament, Energie, Berstand, welche in dieser Art sprungweise vererbt werden. Ebenso wie beim Menschen können Sie diese Thatsache bei den Sausthieren beobachten. Bei den am meisten veränderlichen Sausthieren, beim hund, Pferd, Rind, machen die Thierzüchter fehr häufig die Erfahrung, daß ihr Züchtungsproduct mehr dem großelterlichen, als dem elterlichen Organismus ähnlich ift. Wollen Sie dies Gefet allgemein ausdrücken, und die Reihe der Generationen mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnen, so wird A = C = E, ferner B = D = F u. s. f. f.

Noch viel auffallender, als bei den höheren, tritt Ihnen bei den niederen Thieren und Pflanzen diese sehr merkwürdige Thatsache ent= gegen, und zwar in dem berühmten Phanomen des Generation 8 = wech sels (Metagenesis). Hier finden Sie sehr häufig 3. B. unter den Plattwürmern, Mantelthieren, Pflanzenthieren (Coelenteraten), ferner unter den Farrnkräutern und Moofen, daß das organische Individuum bei der Fortpflanzung zunächst eine Form erzeugt, die ganzlich von der Elternform verschieden ist, und daß erst die Nachkommen dieser Generation der ersten wieder ähnlich werden. Dieser regelmäßige Generationswechsel wurde 1819 von dem Dichter Chamisso auf seiner Weltumsegelung bei den Salpen entdeckt, cylindrischen und glasartig durchsichtigen Mantelthieren, welche an der Oberfläche des Meeres schwimmen. Hier erzeugt die größere Generation, welche als Einsiedler lebt und ein hufeisenförmiges Ange besitzt, auf unge= schlechtlichem Wege (durch Knospenbildung) eine gänzlich verschiedene fleinere Generation. Die Individuen dieser zweiten kleineren Gene= ration leben in Ketten vereinigt und besitzen ein kegelförmiges Auge. Jedes Individuum einer solchen Kette erzeugt auf geschlechtlichem Wege (als Zwitter) wiederum einen geschlechtslosen Einsiedler der ersten, größeren Generation. Es ist also hier bei den Salpen immer die erste, dritte, fünfte Generation, und ebenso die zweite, vierte, sechste Ge= neration einander ganz ähnlich. Run ist es aber nicht immer bloß eine Generation, die so überschlagen wird, sondern in andern Fällen Saedel, Raturliche Schopfungegefdicte.

11

auch mehrere, so daß also die erste Generation der vierten, siebenten u. s. w. gleicht, die zweite der fünsten und achten, die dritte der sechsten und neunten, und so weiter fort. Drei in dieser Weise verschiesdene Generationen wechseln z. B. bei den zierlichen Geetönnchen (Doliolum) mit einander ab, kleinen Mantelthieren, welche den Salpen nahe verwandt sind. Hier ist A=D=G, ferner B=E=H, und C=F=I. Bei den Blattläusen solgt auf jede geschlechtlichen Generation eine Neihe von acht bis zehn bis zwölf ungeschlechtlichen Generationen, die unter sich ähnlich und von der geschlechtlichen versschieden sind. Dann tritt erst wieder eine geschlechtliche Generation auf, die der längst verschwundenen gleich ist.

Wenn Sie dieses merkwürdige Gesetz der latenten oder unterbrochenen Vererbung weiter verfolgen und alle dahin gehörigen Erscheinungen zusammenfassen, so können Sie auch die bekannten Erschei= nungen des Rückschlags darunter begreifen. Unter Rückschlag oder Atavismus im engeren Sinne — im weiteren Sinne nennt man überhanpt die Erblichkeit Atavismus — versteht man die allen Thierzüchtern bekannte merkwürdige Thatsache, daß bisweilen einzelne Thiere eine Form annehmen, welche schon seit vielen Generationen nicht vorhanden war, welche einer längst entschwundenen Generation angehört. Eines der merkwürdigsten hierher gehörigen Beispiele ift die Thatsache, daß bei einzelnen Pferden bisweilen ganz charakterifti= sche dunkle Streifen auftreten, ähnlich denen des Zebra, Quagga und anderer wilden Pferdearten Africas. Hanspferde von den verschiedensten Rassen und von allen Farben zeigen bisweilen solche dunkle Streifen, 3. B. einen Längöstreifen des Rückens, Querftreifen der Schultern und der Beine u. f. w. Die plögliche Erscheinung diefer Streifen läßt sich nur erklären als eine Wirfung der latenten Bererbung. ale ein Rückschlag in die längst verschwundene uralte gemeinsame Stammform aller Pferdearten, welche zweifelsohne gleich ben Zebras, Quaggas u. f. w. gestreift war. Ebenso erscheinen auch bei andern Hausthieren oft plöglich gewisse Eigenschaften wieder, welche ihre längst ausgestorbenen wilden Stammeltern auszeichneten. Auch unter

den Pflanzen fann man den Rückschlag fehr häufig beobachten. Sie fennen wohl Alle das wilde gelbe Löwenmaul (Linaria vulgaris), eine auf unsern Ackern und Wegen sehr gemeine Pflanze. Die rachenförmige gelbe Blüthe derselben enthält zwei lange und zwei kurze Staubfäden. Bisweilen aber erscheint eine einzelne Blüthe (Peloria), welche trichterförung und gang regelmäßig aus fünf einzelnen gleichen Abschnitten zusammengesett ift, mit fünf gleichartigen Stanbfäden. Diese Peloria können wir nur erklären als einen Ruckschlag in die längst entschwundene uralte gemeinsame Stammform aller berjenigen Pflanzen, welche gleich dem Löwenmaul eine rachenförmige zweilippige Blüthe mit zwei langen und zwei kurzen Staubfaden besitzen. Stammform befaß gleich ber Peloria eine regelmäßige fünftheilige Blüthe mit fünf gleichen, später erst allmählich ungleich werdenden Staubfäden (Bergl. oben S. 12, 14). Alle folche Rückschläge find unter das Gefet der unterbrochenen oder latenten Bererbung zu bringen. wenn gleich die Zahl der Generationen, die übersprungen wird, gang ungebeuer groß sein kann. Das ift anch bei den Rückschlägen des Menschen der Fall, z. B. bei den kürzlich von Carl Bogt unter= suchten Uffenmenschen (Microcephali). Diese Miggeburten, von denen man ichon gegen fünfzig genauer kennt, sind hemmungsbildungen, bei denen zwar der Rörper sonst gut entwickelt ift, aber das Ge= hirn und der Gehirnschädel auf der niederen Stufe unserer uralten Voreltern, der Uffen, stehen geblieben ift. Demgemäß sind auch die Seelenerscheinungen der Uffenmenschen, welche von gang gefunden Eltern erzeugt sind, nicht denen der Menschen, sondern der Uffen gleich. Es sind, zum Theil wenigstens, Rückschläge in die längst ausgestorbene affenartige Stammform des Menschen.

Wenn Culturpflanzen oder Hausthiere verwildern, wenn sie den Bedingungen des Culturlebens entzogen werden, so gehen sie Beränderungen ein, welche nicht als bloße Anpassung an die neuerworbene Lebensweise erscheinen, sondern als Rückschlag in die uralte Stammsorm, aus welcher die Culturformen erzogen worden sind. So kann man die verschiedenen Sorten des Kohls, die ungemein in ihrer Form verschieden sind, durch absichtliche Verwilderung allmählich auf die ursprüngliche Stammform zurückführen. Ebenso schlagen die verwilderuden Hunde, Pferde, Rinder n. s. w. oft mehr oder wenisger in die längst ausgestorbene Generation zurück. Es kann eine erstaunlich lange Reihe von Generationen versließen, ehe diese latente Vererbungskraft erlischt.

2013 ein drittes Gesetz der erhaltenden oder conservativen Verer= bung können wir das Gesetz der geschlechtlichen oder sexu= ellen Vererbung bezeichnen, nach welchem jedes Geschlecht auf seine Nachkommen desselben Geschlechts Eigenthümlichkeiten überträgt, welche es nicht auf die Nachkommen des andern Geschlechts vererbt. Die sogenannten "secundären Sexualdbaraftere", welche in mehrfacher Beziehung von außerordentlichem Interesse find, liefern für dieses Geset überall zahlreiche Beispiele. Alls untergeordnete oder secundare Segnalcharattere bezeichnet man folche Eigenthünlichkeiten des einen der beiden Geschlechter, welche nicht unmittelbar mit den Geschlechts= organen selbst zusammenhängen. Solche Charaktere, welche bloß dem männlichen Geschlecht zukommen, sind z. B. das Geweih des Hirsches, die Mähne des Löwen, der Sporn des Hahns. Hierher gehört auch der menschliche Bart, eine Zierde, welche gewöhnlich dem weiblichen Geschlecht versagt ist. Achnliche Charaftere, welche bloß das weib= liche Geschlecht auszeichnen, sind z. B. die entwickelten Brüfte mit den Milchdrüsen der weiblichen Sängethiere, der Beutel der weiblichen Beutelthiere. Auch Körpergröße und Hautfärbung ift bei den weiblichen Thieren vieler Arten abweichend. Alle diese seeundären Ge= schlechtseigenschaften werden, ebenso wie die Geschlechtsorgane selbst, vom männlichen Organismus nur auf den männlichen vererbt, und nicht auf den weiblichen, und umgekehrt. Die entgegengesetzten Thatsachen sind Ausnahmen von der Regel.

Ein viertes hierher gehöriges Vererbungsgesetz steht in gewissenne im Widerspruch mit dem letzterwähnten, und beschränkt dasselbe, nämlich das Gesetz der gemischten oder beiderseitigen (amphigonen) Vererbung. Dieses Gesetz sagt aus, daß ein

jedes organische Individuum, welches auf geschlechtlichem Wege ersteugt wird, von beiden Eltern Eigenthümlichkeiten annimmt, sowohl vom Vater als von der Mutter. Diese Thatsache, daß von jedem der beiden Geschlechter persönliche Eigenschaften auf alle, sowohl männliche als weibliche Kinder übergehen, ist sehr wichtig. Goethe drückt sie von sich selbst in dem hübschen Verse aus:

"Bom Bater hab ich die Statur, des Lebens ernstes Führen, "Bom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu sabuliren."

Diese Erscheinung wird Ihnen allen so bekannt sein, daß ich hier darauf nicht weiter einzugehen brauche. Durch den verschiedenen Antheil ihres Charakters, welchen Bater und Mutter auf ihre Kinder vererben, werden vorzüglich die individuellen Verschiedenheiten der Geschwister bedingt.

Unter dieses Gesetz der gemischten oder amphigonen Bererbung ge= hört auch die sehr wichtige und interessante Erscheinung der Ba= stardzeugung (Hybridismus). Richtig gewürdigt, genügt sie allein schon vollständig, um das herrschende Dogma von der Couftang der Arten zu widerlegen. Pflanzen sowohl als Thiere, welche zwei ganz verschiedenen Species angehören, können sich mit einander geschlecht= lich vermischen und eine Nachkommenschaft erzeugen, die in vielen Fällen sich selbst wieder fortpflanzen kann, und zwar entweder (häusi= ger) durch Bermischung mit einem der beiden Stammeltern, oder aber (seltener) durch reine Inzucht, indem Baftard sich mit Baftard ver= mischt. Das lettere ift z. B. bei den Bastarden von Sasen und Raninchen festgestellt. Allbekannt sind die Bastarde zwischen Pferd und Esel, zwei ganz verschiedenen Arten einer Gattung (Equus). Diese Bastarde sind verschieden, je nachdem der Vater oder die Mutter zu der einen oder zu der andern Art, zum Pferd oder zum Esel gehört. Das Maufthier (Mulus), welches von einer Pferdestute und einem Eselhengst erzeugt ist, hat ganz andere Eigenschaften als der Maul= e sel (Hinnus), der Baftard vom Pferdehengst und der Eselostute. In jedem Fall ift der Baftard (Hybrida), der aus der Kreuzung zweier verschiedener Arten erzeugte Organismus, eine Mischform, welche Eigenschaften von beiden Ettern angenommen hat; allein die Eigenschaften des Bastards sind ganz verschieden, je nach der Form der Kreuzung. So zeigen auch die Mulattenkinder, welche von einem Europäer mit einer Negerin erzeugt werden, eine andere Mischung der Charaktere, als diejenigen Bastarde, welche ein Neger mit einer Eusopäerin erzeugt. Bei diesen Erscheinungen der Bastardzeugung sind wir wie bei den anderen vorher erwähnten Bererbungsgesetzen jetzt noch nicht im Stande, die mechanischen Ursachen im Einzelnen nachzuweisen. Aber kein Natursorscher zweiselt daran, daß die Ursachen hier überall rein mechanisch, in der Natur der organischen Materie selbst begründet sind. Wenn wir seinere Untersuchungsmittel als unssere groben Sinnesorgane und deren Hülfsmittel hätten, so würden wir jene mechanischen Ursachen erkennen, und sicherlich auf die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Materie, aus welcher der Organismus besteht, zurücksühren können.

218 ein fünftes Gesetz muffen wir nun unter den Erscheinungen der conservativen oder erhaltenden Vererbung noch das Gesetz der abgefürzten oder vereinfachten Bererbung anführen. Dasselbe ift sehr wichtig für die Embryologie oder Ontogenie, d. h. für die Entwickelungsgeschichte der organischen Individuen. Wie ich bereits im ersten Vortrage (S. 9) erwähnte und später noch ausführ= lich zu erläutern habe, ist die Ontogenie oder die Entwickelungs= geschichte der Individuen weiter nichts als eine kurze und schnelle. durch die Gesetze der Bererbung und Anpassung bedingte Wiederholung der Phylogenie, d.h. der paläontologischen Entwickelung&= geschichte des ganzen organischen Stammes oder Phylum, zu welchem der betreffende Organismus gehört. Wenn Sie z. B. die indi= viduelle Entwickelung des Menschen, des Affen, oder irgend eines anderen höheren Säugethieres innerhalb des Mutterleibes vom Ei an verfolgen, so finden Sie, daß der aus dem Ei entstehende Reim oder Embryo eine Reihe von sehr verschiedenen Formen durchläuft, welche im Ganzen übereinstimmt oder wenigstens parallel ist mit der Formenreihe, welche die historische Borfahrenkette der höheren Sänge-

thiere und darbietet. Bu diesen Vorfahren gehören gewisse Fische, Amphibien, Beutelthiere u. f. w. Allein der Parallelismus oder die Uebereinstimmung dieser beiden Entwickelungsreihen ift niemals gang vollständig. Diehnehr sind in der Ontogenie immer Lücken und Sprünge, welche dem Ausfall einzelner Stadien der Phylogenie ent= sprechen. Wie Frit Müller in seiner ausgezeichneten Schrift "Für Darwin"16) an dem Beispiel der Crustaceen oder Krebse vortrefflich erläutert hat "wird die in der individuellen Entwickelungsgeschichte erhaltene geschichtliche Urkunde allmählich verwischt, indem die Entwickelung einen immer geraderen Weg vom Ei zum fertigen Thiere einschlägt." Diese Verwischung oder Abkürzung wird durch das Gesetz der abgefürzten Vererbung bedingt, und ich will dasselbe hier deshalb besonders hervorheben, weil es von großer Bedeutung für das Verständniß der Embryologie ist, und die anfangs befremdende Thatsache erklärt, daß nicht alle Entwickelungsformen, welche unsere Stammeltern durchlaufen haben, in der Formenreihe unserer eigenen individuellen Entwickelung noch sichtbar sind.

Den bisher erörterten Gesetzen der erhaltenden oder conserva= tiven Vererbung stehen nun gegenüber die Vererbungserscheinungen der zweiten Reihe, die Gesetze der fortschreitenden oder pro= gressiven Vererbung. Sie beruhen, wie erwähnt, darauf, daß der Organismus nicht allein diesenigen Eigenschaften auf seine Nach= fommen überträgt, die er bereits von den Voreltern ererbt hat, sondern auch eine Anzahl von densenigen individuellen Eigenthümlichkeiten, welche er selbst erst während seines Lebens erworben hat. Die Anpassung verbindet sich hier bereits mit der Vererbung. (Gen. Morph. II, 186).

Unter diesen wichtigen Erscheinungen der fortschreitenden oder progressiven Vererbung können wir an die Spite als das allgemeinste das Gesetz der angepaßten oder erworbenen Verersbung stellen. Dasselbe besagt eigentlich weiter Nichts, als was ich eben schon aussprach, daß unter bestimmten Umständen der Organissmus fähig ist, alle Eigenschaften auf seine Nachkommen zu vererben, welche er selbst erst während seines Lebens durch Anpassung erworben

hat. Am deutlichsten zeigt sich diese Erscheinung natürlich dann, wenn die neu erworbene Eigenthümlichkeit die ererbte Form bedeutend ab= ändert. Das war in den Beispielen der Kall, welche ich Ihnen in dem vorigen Bortrage von der Vererbung überhaupt angeführt habe, bei den Menschen mit sechs Fingern und Zehen, den Stachelschwein= menschen, den Blutbuchen, Trauerweiden u. s. w. Auch die Verer= bung erworbener Krankheiten, z. B. der Schwindsucht, des Wahn= sinns, beweist dies Gesetz sehr auffällig, ebenso die Bererbung des Albinismus. Albinos oder Kakerlaken nennt man folche Individuen, welche sich durch Mangel der Farbstoffe oder Pigmente in der Haut auszeichnen. Solche kommen bei Menschen, Thieren und Pflanzen sehr verbreitet vor. Bei Thieren, welche eine bestimmte dunkle Farbe haben, werden nicht felten einzelne Individuen geboren, welche der Farbe gänzlich entbehren, und bei den mit Augen versehenen Thieren ist dieser Pigmentmangel auch auf die Angen ausgedehnt, so daß die gewöhnlich lebhaft oder dunkel gefärbte Regenbogenhaut oder Tris des Anges farblos ift, aber wegen der durchschimmernden Blutgefäße roth erscheint. Bei manchen Thieren, z. B. den Kaninchen, Mäusen, find folche Albinos mit weißem Fell und rothen Augen fo beliebt, daß man sie in großer Menge als besondere Rasse hält und fortpflanzt. Dies ware nicht möglich ohne das Gesetz der angepaßten Bererbung.

Welche von einem Organismus erworbene Abänderungen sich auf seine Nachkommen übertragen werden, welche nicht, ist von vornsherein nicht zu bestimmen, und wir kennen leider die bestimmten Bestingungen nicht, unter denen die Vererbung erfolgt. Wir wissen nur im Allgemeinen, daß gewisse erwordene Eigenschaften sich viel leichter vererben als andere, z. B. als die durch Verwundung entstehenden Verstümmelungen. Diese letzteren werden in der Negel nicht erblich übertragen; sonst müßten die Descendenten von Menschen, die ihre Arme oder Beine verloren haben, auch mit dem Mangel des entspreschenden Armes oder Beines geboren werden. Ausnahmen sind aber auch hier vorhanden, und man hat z. B. eine schwanzlose Hunderasse

badurch gezogen, daß man mehrere Generationen hindurch beiden Gesschlechtern des Hundes consequent den Schwanz abschnitt. Noch vor einigen Jahren kam hier in der Nähe von Jena auf einem Gute der Fall vor, daß beim unvorsichtigen Zuschlagen des Stallthores einem Zuchtstier der Schwanz an der Wurzel abgequetscht wurde, und die von diesem Stiere erzeugten Kälber wurden sämmtlich schwanzlos geboren. Das ist allerdings eine Ausnahme. Es ist aber sehr wichtig, die Thatsache festzustellen, daß unter gewissen uns unbekamsten Bedingungen auch solche gewaltsame Veränderungen erblich überstragen werden, in gleicher Weise wie es bei Krankheiten sehr allgemein der Fall ist.

In sehr vielen Fällen ift die Abanderung, welche durch angepaßte Bererbung übertragen und erhalten wird, augeboren, so bei dem vor= her erwähnten Albinismus. Dann beruht die Abanderung auf der= jenigen Form der Anpassung, welche wir die indirecte oder potentielle nennen. Ein fehr auffallendes Beispiel dafür liefert das hornlose Rindvieh von Paraguan in Südamerika. Daselbst wird eine besondere Rindviehrasse gezogen, die gang der Hörner entbehrt, abstammend von einem einzigen Stiere, welcher im Jahre 1770 von einem ge= wöhnlichen gehörnten Elternpaare geboren wurde, und bei welchem der Mangel der Hörner durch irgendwelche unbekannte Ursache veranlagt worden war. Alle Nachkommen dieses Stieres, welche er mit einer gehörnten Ruh erzeugte, entbehrten der Hörner vollständig. Man fand diese Eigenschaft vortheilhaft, und indem man die unge= hörnten Rinder unter einander fortpflanzte, erhielt man eine hornlose Rindviehrasse, welche gegenwärtig die gehörnten Rinder in Paraguay fast verdrängt hat. Ein ähnliches Beispiel liefern die nordamerikani= schen Otterschafe. Im Jahre 1791 lebte in Massachusetts in Nord= amerika ein Landwirth, Seth Bright mit Namen. In seiner wohlgebildeten Schafheerde wurde auf einmal ein Lamm geboren, welches einen auffallend langen Leib und ganz furze und krumme Beine hatte. Es konnte daher keine großen Sprünge machen und na= mentlich nicht über den Zaun in des Nachbars Garten springen; eine

Eigenschaft, welche dem Besitzer wegen der Abgrenzung des dortigen Gebiets durch Hecken sehr vortheilhaft erschien. Er kam also auf den Gedanken, diese Eigenschaft auf die Nachkommen zu übertragen, und in der That erzeugte er durch Kreuzung dieses Schasbocks mit wohlgesbildeten Mutterschafen eine ganze Rasse von Schafen, die alle die Eigenschaften des Vaters hatten, kurze und gekrümmte Beine und einen langen Leib. Sie konnten alle nicht über die Hecken springen, und wursden deshalb damals in Massachusetts sehr beliebt und weit verbreitet.

Ein zweites Geset, welches ebenfalls unter die Reihe der progressiven oder fortschreitenden Bererbung gehört, können wir das Gefet der befestigten oder constituirten Bererbung nennen, dasselbe äußert sich darin, daß Eigenschaften, die von einem Organismus während seines individuellen Lebens erworben wurden, um so sicherer auf seine Nachkommen erblich übertragen werden, je längere Zeit hindurch die Ursachen jener Abanderung einwirken, und daß diese Abanderung um so sicherer Eigenthum auch aller folgenden Generationen wird, je längere Zeit hindurch auch auf diese die abändernde Ursache einwirft. Die durch Anpassung oder Abanderung neu erworbene Eigenschaft nuß in der Regel erft bis zu einem ge= wissen Grade befestigt oder constituirt sein, ehe mit Wahrscheinlichkeit darauf zu rechnen ist, daß sich dieselbe auch auf die Nachkommen= schaft erblich überträgt. Es verhält sich in dieser Beziehung die Berer= bung ähnlich wie die Anpassung. Je längere Zeit hindurch eine neuer= worbene Eigenschaft bereits durch Bererbung übertragen ift, desto sicherer wird sie auch in den kommenden Generationen sich erhalten. Wenn alfo z. B. ein Gärtner durch methodische Behandlung eine neue Aepfelsorte gezüchtet hat, so kann er um so sicherer darauf rechnen, die er= wünschte Eigenthümlichkeit dieser Sorte zu erhalten, je länger er dieselbe bereits vererbt hat. Dasselbe zeigt sich deutlich in der Bererbung von Rrankheiten. Je länger bereits in einer Familie Schwindsucht oder Wahnsinn erblich ist, desto tiefer gewurzelt ist das Uebel, desto mahrschein= licher werden auch alle folgenden Generationen davon ergriffen werden. Endlich fönnen wir die Betrachtung der Erblichkeitserscheinungen

schließen mit den beiden ungemein wichtigen Gesehen der gleichörtslichen und der gleichzeitlichen Bererbung. Wir verstehen darunter die Thatsache, daß Veränderungen, welche von einem Organismus wähzend seines Lebens erworben und erblich auf seine Nachkommen überstragen wurden, bei diesen an derselben Stelle des Körpers hervorstreten, an welcher der elterliche Organismus zuerst von ihnen betrofsen wurde, und daß sie bei den Nachkommen auch im gleichen Lebensalter erscheinen, wie bei dem ersteren.

Das Gefet der gleichzeitlichen oder homochronen Bererbung, welches Darwin das Gefet der "Bererbung in correspondirendem Lebensalter" nennt, läßt sich wiederum sehr deut= lich an der Bererbung von Krankheiten nachweisen, zumal von sol= chen, die wegen ihrer Erblichkeit sehr verderblich werden. Diese treten im kindlichen Organismus in der Regel zu einer Zeit auf, welche der= jenigen entspricht, in welcher der elterliche Organismus die Krankheit erwarb. Erbliche Erfrankungen der Lunge, der Leber, der Zähne, des Gehirns, der Sant u. f. w. erscheinen bei den Nachkommen ge= wöhnlich in der gleichen Zeit oder nur wenig früher, als sie beim elterlichen Organismus eintraten, oder von diesem überhaupt erwor= ben wurden. Das Ralb bekommt seine Hörner in demselben Lebens= alter wie seine Eltern. Cbenfo erhalt das junge Sirschkalb sein Geweih in derselben Lebenszeit, in welcher es bei seinem Bater und Groß= vater hervorgesproßt war. Bei jeder der verschiedenen Weinsorten reifen die Trauben zur selben Zeit, wie bei ihren Voreltern. Bekannt= lich ist diese Reifezeit bei den verschiedenen Sorten sehr verschieden; da aber alle von einer einzigen Art abstammen, ist diese Verschiedenheit von den Stammeltern der einzelnen Sorten erft erworben worden und hat sich dann erblich fortgepflanzt.

Das Gesetz der gleichörtlichen oder homotopen Vererbung endlich, welches mit dem letterwähnten Gesetze im engsten Zusammenhange steht, und welches man auch "das Gesetz der Vererbung an correspondirender Körperstelle" nennen könnte, läßt sich wiederum in pathologischen Erblichkeitsfällen sehr deutlich erkennen. Große Mut=

termaale z. B. oder Pigmentanhäufungen an einzelnen Hautstellen, ebenso Geschwülste der Haut, erscheinen oft Generationen hindurch nicht allein in demfelben Lebensalter, sondern auch an derfelben Stelle der Haut. Ebenso ift übermäßige Fettentwickelung an einzelnen Körperstellen erblich. Eigentlich aber find für dieses Gefet, wie für das vorige, zahllose Beispiele überall in der Embryologie zu finden. Co= wohl das Gefet der gleichzeitlichen als das Gefet der gleichörtlichen Bererbung find Grundgefete ber Em= bryologie ober Ontogenie. Denn wir erklären uns durch diese Gesetze die merkwürdige Thatsache, daß die verschiedenen auf einander folgenden Formzustände mährend der individuellen Entwickelung in allen Generationen einer und derselben Art stets in derselben Reihen= folge auftreten, und daß die Umbildungen des Körpers immer an den= felben Stellen erfolgen. Diefe scheinbar einfache und felbstverftand= liche Erscheinung ist doch überaus wunderbar und merkwürdig; wir fönnen die näheren Urfachen derfelben nicht erklären, aber mit Sicher= heit behaupten, daß sie auf der unmittelbaren Uebertragung der organischen Materie vom elterlichen auf den kindlichen Organismus be= ruhen, wie wir es im Vorigen für den Vererbungsprozeß im Allge= meinen aus den Thatsachen der Fortpflanzung nachgewiesen haben.

Nachdem wir so die wichtigsten Bererbungsgesetze hervorgehoben haben, wenden wir ums zur zweiten Reihe der Erscheinungen, welche bei der natürlichen Züchtung in Betracht kommen, nämlich zu denen der Anpassung oder Abänderung. Diese Erscheinungen stehen, im Großen und Gauzen betrachtet, in einem gewissen Gegensatze zu den Bererbungserscheinungen, und die Schwierigkeit, welche die Betrachtung beider darbietet, besteht zunächst darin, daß beide sich auf das Bollständigste durchkreuzen und verweben. Daher sind wir nur selten im Stande, bei den Formweränderungen, die unter unsern Augen geschehen, mit Sicherheit zu sagen, wieviel davon auf die Bererbung, wieviel auf die Abänderung zu beziehen ist. Alle Fornicharaktere, durch welche sich die Organismen unterscheiden, sind entweder durch die Bererbung oder durch die Anpassung verursacht; da aber beide

Tunctionen beständig in Wechselwirkung zu einander stehen, ist es für den Systematiser außerordentlich schwer, den Antheil jeder der beiden Functionen an der speciellen Bildung der einzelnen Form zu erkennen. Dies ist gegenwärtig um so schwieriger, als man sich noch kaum der ungeheuren Bedeutung dieser Thatsache bewußt geworden ist, und als die meisten Natursorscher die Theorie der Anpassung ebenso wie die der Bererbung vernachlässigt haben. Die soeben ausgestellten Bererbungssgesehe, wie die sogleich auzusührenden Gesehe der Anpassung, bilden gewiß nur einen kleinen Bruchtheil der vorhandenen, meist noch nicht untersuchten Erscheinungen dieses Gebietes; und da jedes dieser Gesehe unt jedem anderen in Wechselbeziehung treten kann, so geht das raus die unendliche Berwickelung von physiologischen Thätigkeiten hers vor, die bei der Formbildung der Organismen in der That wirksam sind.

Was nun die Erscheinung der Abanderung oder Aupassung im Allgemeinen betrifft, so müffen wir dieselbe, ebenso wie die Thatsache der Vererbung, als eine ganz allgemeine physiologische Grundeigen= schaft aller Organismen ohne Ausnahme hinstellen, als eine Lebens= äußerung, welche von dem Begriffe des Organismus gar nicht zu trennen ift. Streng genommen muffen wir auch hier, wie bei der Bererbung, unterscheiden zwischen der Anpassung selbst und der Anpaffung&fähigkeit. Unter Anpaffung (Adaptatio) ober Aban= derung (Variatio) verstehen wir die Thatsache, daß der Organismus in Folge von Einwirfungen der umgebenden Außenwelt gewiffe neue Eigenthümlichkeiten in seiner Lebensthätigkeit, Mischung und Form annimmt, welche er nicht von feinen Eltern geerbt hat; diefe erworbenen individuellen Gigenschaften fteben den ererbten ge= genüber, welche seine Eltern und Boreltern auf ihn übertragen haben. Dagegen neunen wir Anpassungefähigkeit (Adaptabilitas) oder Beränderlich feit (Variabilitas) die allen Organismen inne wohnende Fähigkeit, derartige neue Eigenschaften unter dem Ginfluffe der Außenwelt zu erwerben. (Gen. Morph. II, 191).

Die unleugbare Thatsache der organischen Anpassung oder Ab=

änderung ist allbekannt, und an tausend und umgebenden Erscheinungen jeden Augenblick mahrzunehmen. Allein gerade deshalb, weil die Erscheinungen der Abanderung durch außere Ginflusse selbstver= ständlich erscheinen, hat man dieselben bisher noch fast gar nicht einer genaueren physiologischen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen. Es gehören dahin alle Erscheinungen, welche wir als die Folgen der Angewöhnung und Abgewöhnung, der lebung und Nichtübung betrachten, oder als die Folgen der Dreffur, der Erziehung, der Acclimatisation, der Gymnastif u. f. w. Auch die Veränderungen durch krankmachende Ursachen, die Krankheiten selbst sind zum größten Theil weiter nichts als Anpaffungen des Organismus an bestimmte Lebensbedingungen. Bei den Culturpflanzen und Sausthieren tritt die Erscheinung der Abanderung so auffallend und mächtig bervor, daß eben darauf der Thierzüchter und Gärtner seine ganze Thätigkeit gründet, oder vielmehr auf die Wechselbeziehung, in welche er diese Erscheinungen mit denen der Bererbung sest. Ebenso ift es bei den Pflanzen und Thieren im wilden Zustande allbekannt, daß sie abandern oder variiren. Jede sustematische Bearbeitung einer Thier= oder Pflanzengruppe müßte, wenn sie ganz vollständig und erschöpfend sein wollte, bei jeder einzelnen Art eine Menge von Abanderungen auführen, welche mehr oder weniger von der herrschenden oder typi= schen Hauptform der Species abweichen. In der That finden Sie in jedem genauer gearbeiteten sustematischen Specialwert fast bei jeder Art eine Anzahl von folden Variationen oder Umbildungen angeführt, welche bald als individuelle Abweichungen, bald als sogenannte Spielarten, Raffen, Barietäten, Abarten oder Unterarten bezeichnet werden, und welche oft außerordentlich weit sich von der Stammart entfernen, lediglich durch die Anpassung des Organismus an die au-Bern Lebensbedingungen.

Wenn wir nun zunächst die allgemeinen Ursachen dieser Anpassungserscheinungen zu ergründen suchen, so kommen wir zu dem Ressultat, daß dieselben in Wirklichkeit so einsach sind, als die Ursachen der Erblichkeitserscheinungen. Wie wir für die Vererbungsthatsachen

die Fortpflanzung als allgemeine Grundursache nachwiesen, die Ueber= tragung der elterlichen Materie auf den findlichen Rörper, so können wir für die Thatsachen der Anpassung oder Abanderung als die allge= meine Grundurfache die physiologische Thätigkeit der Ernährung oder des Stoffwechfels hinstellen. Wenn ich Ihnen hier die "Er= nährung" als Grundursache der Abanderung und Anpaffung anführe, so nehme ich dieses Wort im weitesten Sinne, und verstehe darunter fast die gesammten materiellen Wechselbeziehungen, welche der Orga= nismus in allen feinen Theilen zu der ihn umgebenden Außenwelt besitt. Es gehört also zur Ernährung nicht allein die Aufnahme der wirklich nährenden Stoffe und der Einfluß der verschiedenartigen Nahrung, sondern auch 3. B. die Einwirfung des Wassers und der At= mosphäre, der Einfing des Sonnenlichts, der Temperatur und aller derjenigen meteorologischen Erscheinungen, welche man unter dem Begriff "Klima" zusammenfaßt. Auch der mittelbare und unmittel= bare Einfluß der Bodenbeschaffenheit und des Wohnorts gehört hierher, ferner der äußerst wichtige und vielseitige Einfluß, welchen die umgebenden Organismen, die Freunde und Nachbarn, die Feinde und Räuber, die Schmaroper oder Parasiten u. s. w. auf jedes Thier und auf jede Pflanze ausüben. Alle diese und noch viele andere höchst wichtige Einwirkungen, welche alle den Organismus mehr oder we= niger zu verändern im Stande sind, muffen hier bei der Ernährung in Betracht gezogen werden. In diesem weitesten Sinne ift also die Er= nährung durch fämmtliche Wechfelbeziehungen des Dr= ganismus zu der ihn umgebenden Außenwelt bedingt. Diese Beziehungen sind natürlich stets ganz materielle, und die Veran= derungen, welche aus diesen Wechselbeziehungen durch die Anpassung folgen, beruhen wieder auf rein mechanischen, d. h. physikalischen und chemischen Ursachen.

Wie sehr jeder Organismus von seiner gesammten äußern Umgebung abhängt und durch deren Wechsel verändert wird, ist Ihnen Allen im Allgemeinen bekannt. Denken Sie bloß daran, wie die nuenschliche Thatkraft von der Temperatur der Luft abhängig ist, oder die Gemüthsstimmung von der Farbe des Himmels. Je nachdem der Himmel wolkenlos und sonnig ist, oder mit trüben, schweren Wolsken bedeckt, ist unsere Stimmung heiter oder trübe. Wie anders empfinden und denken wir im Walde während einer stürmischen Winsternacht und während eines heiteren Sommertages! Alle diese versschiedenen Stimmungen unserer Seele beruhen auf rein materiellen Beränderungen unseres Gehirns, welche mittelst der Sinne durch die verschiedene Einwirkung des Lichts, der Wärme, der Feuchtigkeit u. s. hervorgebracht werden. "Wir sind ein Spiel von jedem Druck der Lust!"

Nicht minder wichtig und tiefgreifend sind die Einwirfungen, welche unser Beift und unser Körper durch die verschiedene Qualität und Quantität der Nahrungsmittel im engeren Sinne erfährt. Un= fere Beistesarbeit, die Thätigkeit unseres Verstandes und unserer Phantasie ist gänzlich verschieden, je nachdem wir vor und während der= selben Thee und Kaffee, oder Bein und Bier genossen haben. Unsere Stimmungen, Bunfche und Gefühle find gang anders, wenn wir hungern und wenn wir gefättigt sind. Der Nationalcharafter der Eng= länder und der Gauchos in Südamerifa, welche vorzugsweise von Fleisch, von flickstoffreicher Nahrung leben, ift ganzlich verschieden von demjenigen der kartoffelessenden Irlander und der reisessenden Chine= sen, welche vorwiegend stickstofflose Nahrung genießen. Auch lagern die letteren viel mehr Fett ab, als die ersteren. Sier wie überall ge= hen die Beränderungen des Geiftes mit entsprechenden Umbildungen des Körpers Sand in Sand; beide find durch rein materielle Urfachen bedingt. Ganz ebenfo wie der Mensch, werden aber auch alle anderen Organismen durch die verschiedenen Ginfluffe der Ernährung abge= ändert und umgebildet. Ihnen Allen ist bekannt, daß wir ganz will= fürlich die Form, Größe, Farbe u. f. w. bei unseren Culturpflanzen und Sausthieren durch Beränderung der Rahrung abandern können, daß wir z. B. einer Pflanze ganz bestimmte Eigenschaften nehmen oder geben können, je nachdem wir sie einem größeren oder geringeren Grade von Sonnenlicht und Fenchtigkeit aussetzen. Da diese Erscheinungen ganz allgemein verbreitet und befannt sind, und wir sogleich jur Betrachtung der verschiedenen Anpassungsgesetze übergeben mer= den, wollen wir uns hier nicht länger bei den allgemeinen Thatsachen der Abanderung aufhalten.

Gleichwie die verschiedenen Bererbungsgesetze sich naturgemäß in die beiden Reihen der conservativen und der progressiven Bererbung sondern lassen, so kann man unter den Anpassungsgesetzen ebenfalls zwei verschiedene Reihen unterscheiden, näunlich erstens die Reihe der in directen oder mittelbaren, und zweitens die Reihe der directen ober unmittelbaren Anpassungsgesetze. Lettere kann man auch als actuelle, erstere als potentielle Aupassungsgesetze bezeichnen.

Die erste Reihe, welche die Erscheinungen der unmittelbaren oder in directen (potentiellen) Anpassung umfaßt, ist im Ganzen bis jest sehr wenig berücksichtigt worden, und es bleibt das Berdienst Darwin's, auf diese Reihe von Beranderungen gang besonders hingewiesen zu haben. Es ift etwas schwierig, diesen Gegenstand gehö = rig flar darzustellen; ich werde versuchen, Ihnen denselben nachher durch Beispiele deutlich zu machen. Gang allgemein ausgedrückt besteht die indirecte oder potentielle Anpassung in der Thatfache, daß gewisse Beränderungen des Organismus, welche durch den Ginfluß der Nahrung (im weitesten Sinne) und überhaupt der äußeren Existenzbedingungen bewirft werden, nicht in der individuellen Formbe= schaffenheit des betroffenen Organismus selbst, sondern in derjenigen seiner Nachkommen sich änßern und in die Erscheinung treten. So wird namentlich bei den Organismen, welche sich auf geschlechtlichem Wege fortpflanzen, das Reproductionsspstem oder der Geschlechts= apparat oft durch äußere Wirfungen, welche im Uebrigen den Orga= nismus wenig berühren, dergeftalt beeinflußt, daß die Nachkommen= schaft desselben eine ganz veränderte Bildung zeigt. Gehr auffällig fann man das an den fünftlich erzeugten Monftrositäten sehen. Man kann Monstrositäten oder Mißgeburten dadurch erzeugen, daß man den elterlichen Organismus einer bestimmten, außerordentlichen Le= bensbedingung unterwirft. Diese ungewohnte Lebensbedingung er= Saedel, Naturliche Schopfungegeschichte.

12

zeugt aber nicht eine Beränderung des Organismus selbst, sondern eine Beränderung seiner Nachkommen. Man kann das nicht als Bererbung bezeichnen, weil ja nicht eine im elterlichen Organismus vorhandene Eigenschaft als solche erblich auf die Nachkommen übertragen wird. Bielsmehr tritt eine Abänderung, welche den elterlichen Organismus betraf, aber nicht wahrnehmbar afficirte, erst in der eigenthümlichen Bildung seiner Nachkommen wirksam und offenzu Tage. Bloß der Anstoßzu dieser neuen, eigenthümlichen Bildung wird durch das Ei der Mutter oder durch den Samensaden des Baters bei der Fortpslanzung übertragen. Die Neubilsdung ist im elterlichen Organismus bloß der Möglich keit nach (potentia) vorhanden; im kindlichen wird sie zur Wirklichkeit (actu).

Während man diese sehr wichtige und sehr allgemeine Erscheinung bisher ganz vernachlässigt hatte, war man geneigt, alle wahrnehmsbaren Abänderungen und Umbildungen der organischen Formen als Anpassungserscheinungen der zweiten Reihe zu betrachten, dersjenigen der unmittelbaren oder directen (actuellen) Anpassung. Das Wesen dieser Anpassungsgesehe liegt darin, daß die den Organismus betreffende Veränderung (in der Ernährung u. s. w.) bereits in dessen eigener Umbildung und nicht erst in derzenigen seiner Nachstommen sich äußert. Hierher gehören alle die bekannten Erscheinungen, bei denen wir den umgestaltenden Einsluß des Klimas, der Kahzrung, der Erziehung, Dressur u. s. w. ummittelbar an den betroffenen Individuen selbst in seiner Wirkung versolgen können.

Wie die beiden Erscheinungsreihen der conservativen und der progressiven Vererbung troß ihres principiellen Unterschiedes vielsach in einander greisen und sich gegenseitig modificiren, vielsach zusamsmenwirken und sich durchkreuzen, so gilt das in noch höherem Maße von den beiden entgegengesetzen und doch innig zusammenhängenden Erscheinungsreihen der indirecten und der directen Anpassung. Sinige Naturforscher, namentlich Darwin und Carl Vogt, schreiben den indirecten oder potentiellen Anpassungen eine viel bedeutendere oder selbst eine fast ausschließliche Wirksamseit zu. Die Mehrzahl der Nasturforscher aber war bisher geneigt, ungekehrt das Hauptgewicht auf

die Wirkung der directen oder actuellen Anpassungen zu legen. Ich halte diesen Streit vorläusig für ziemlich unnüßt. Nur selten sind wir in der Lage, im einzelnen Abänderungsfalle beurtheilen zu können, wieviel davon auf Rechnung der directen, wieviel auf Rechnung der indirecten Aupassung könnnt. Wir kennen im Ganzen diese außerors dentlich wichtigen und verwickelten Verhältnisse noch viel zu wenig, und können daher nur im Allgemeinen die Behauptung ausstellen, daß die Umbildung und Neubildung der organischen Formen entwes der bloß der directen, oder bloß der indirecten, oder endlich drittens dem Zusammenwirken der directen und der indirecten Anpassung zuzuschreiben ist.

## Behnter Vortrag. Anpassungsgesetet.

Gesetze der indirecten oder potentiellen Anpassung. Individuelle Anpassung. Monströse oder sprungweise Aupassung. Geschlechtliche oder sexuelle Aupassung. Gesetze der directen oder actuellen Aupassung. Allgemeine oder universelle Aupassung. Gesetze der directen oder cumulative Aupassung. Gehänste Einwirkung der äußeren Existenzbedingungen und gehänste Gegenwirkung des Organismus. Der sreie Wille. Gebranch und Nichtgebranch der Organe. Uebung und Gewohnheit. Wechselbezügliche oder correlative Aupassung. Wechselbeziehungen der Entwickslung. Correlation der Organe. Erkärung der indirecten oder potentiellen Aupassung durch die Correlation der Geschlechtsorgane und der übrigen Körpertheile. Abweichende oder divergente Aupassung. Unbeschränkte oder unendliche Aupassung.

Meine Herren! Die Erscheinungen der Anpassung oder Abände= rung, welche in Verbindung und in Wechselwirkung mit den Verer= bung Berscheinungen die ganze unendliche Mannichfaltigkeit der Thier= und Pflanzenformen hervorbringen, hatten wir im letzten Vortrage in zwei verschiedene Gruppen gebracht, erstens die Neihe der indirecten oder potentiellen und zweitens die Neihe der directen oder actuellen Anpassungen. Wir wenden uns nun heute zu einer näheren Vetrach= tung der verschiedenen allgemeinen Gesehe, welche wir unter diesen beiden Neihen von Abänderungserscheinungen zu erkennen im Stande sind. Lassen Sie und zunächst die merkwürdigen Erscheinungen der indirecten oder mittelbaren Abänderung in's Auge fassen. Die indirecte oder potentielle Anpassung äußerte sich, wie Sie sich erinnern werden, in der auffallenden und äußerst wichtigen Thatsache, daß die organischen Individuen Umbildungen erleiden und neue Formen annehmen in Folge von Ernährungsveränderungen, welche nicht sie selbst, sondern ihren elterlichen Organismus betrasen. Der umgestaltende Einsluß der äußeren Existenzbedingungen, des Klimas, der Nahrung zc. äußert hier seine Wirkung nicht direct, in der Umbildung des Organismus selbst, sondern indirect, in derjenigen seiner Nachsommen (Gen. Morph. II., 202).

218 das oberfte und allgemeinste von den Gesetzen der indirecten Abanderung fonnen wir das Gesetz der individuellen An= passung hinstellen, nämlich den wichtigen Sat, daß alle organischen Individuen von Anbeginn ihrer individuellen Existenz an ungleich, wenn auch oft höchst ähnlich sind. Bum Beweis diefes Sages können wir zunächst auf die Thatsache hinweisen, daß beim Menschen allge= mein alle Geschwifter, alle Rinder eines Elternpaares von Geburt an ungleich sind. Es wird Niemand behaupten, daß zwei Geschwifter von der Geburt an vollkommen gleich sind, daß die Größe aller einzel= nen Körpertheile, die Bahl der Ropfhaare, der Oberhautzellen, der Blutzellen in beiden Geschwiftern gang gleich sei, daß beide dieselben Unlagen und Talente mit auf die Welt gebracht haben. Ganz beson= ders beweisend für dieses Gesetz der individuellen Berschiedenheit ift aber die Thatsache, daß bei denjenigen Thieren, welche mehrere Junge werfen, 3. B. bei den hunden und Ragen, alle Jungen eines jeden Wurses von einander verschieden sind, bald durch geringere, bald durch auffallendere Differenzen in der Größe, Färbung, Länge der einzel= nen Rörpertheile, Stärfe u. f. w. Mun gilt aber diefes Gefet gang allgemein. Alle organischen Individuen sind von Anfang an durch ge= wisse, wenn auch oft höchst seine Unterschiede ausgezeichnet und die Ur= sache dieser individuellen Unterschiede, wenn auch im Einzelnen uns gewöhnlich ganz unbefannt, liegt theilweise oder ausschließlich in ge= wiffen Einwirkungen, welche die Fortpflanzungsorgane des elterli= chen Organismus erfahren haben.

Weniger wichtig und allgemein, als dieses Geset der individuellen Abanderung, ift ein zweites Gesetz der indirecten Anpassung, welches wir das Gefet der monftrofen oder fprungweisen Anpassung nennen wollen. Sier sind die Abweichungen des kind= lichen Organismus von der elterlichen Form so auffallend, daß wir sie in der Regel als Mißgeburten oder Monstrositäten bezeichnen kön= nen. Diese werden in vielen Fällen, wie es durch Experimente nach= gewiesen ift, dadurch erzeugt, daß man den elterlichen Organismus einer bestimmten Behandlung unterwirft, in eigenthümliche Ernährungsverhältnisse versett, z. B. Luft und Licht ihm entzieht oder andere auf seine Ernährung mächtig einwirfende Ginflüsse in bestimmter Weise abandert. Die neue Existenzbedingung bewirkt eine starke und auffal= lende Abanderung der Gestalt, aber nicht an dem ummittelbar davon betroffenen Organismus, sondern erft an dessen Nachkommenschaft. Die Art und Beise dieser Einwirfung im Einzelnen zu erkennen, ift und auch hier nicht möglich, und wir können nur ganz im Allgemei= nen den urfächlichen Zusammenhang zwischen der monftrösen Bildung des Rindes und einer gewiffen Beränderung in den Egiftenzbe= dingungen seiner Eltern, sowie deren Einfluß auf die Fortpflanzungs= organe der letteren, feststellen. In diese Reihe der monftrosen oder fprungweisen Abanderungen gehören wahrscheinlich die früher erwähn= ten Erscheinungen des Albinismus, sowie die einzelnen Fälle von Menschen mit sechs Fingern und Beben, von ungehörnten Rindern, so= wie von Schafen und Ziegen mit vier oder feche Bornern. scheinlich verdankt in allen diesen Fällen die monftrose Abanderung ihre erfte Entstehung einer Ursache, welche zunächst nur das Reproductionssystem des elterlichen Organismus afficirte.

Als eine dritte eigenthümliche Aeußerung der indirecten Anpassung können wir das Gesetz der geschlechtlichen oder sexuellen Anpassung bezeichnen. So nennen wir die merkwürdige Thatsache, daß bestimmte Einstüsse, welche auf die männlichen Fortpflanzungssorgane einwirken, nur in der Formbildung der männlichen Nachkommen, und ebenso andere Einstüsse, welche die weiblichen Geschlechtss

organe betreffen, nur in der Gestaltenveränderung der weiblichen Rach= fommen ihre Wirfung außern. Diese Erscheinung ift noch sehr dunkel und wenig beachtet, mahrscheinlich aber von großer Bedeutung für die Entstehung der früher betrachteten "fecundaren Segualcharaktere".

Alle die angeführten Erscheinungen der geschlechtlichen, der sprungweisen und der individuellen Anpassung, welche wir als "Ge= setze der indirecten oder mittelbaren (potentiellen) Anpassung", zusam= menfassen können, find und in ihrem eigentlichen Wesen, in ihrem tieferen urfächlichen Zusammenhang noch äußerst wenig befannt. Rur so viel läßt sich schon jest mit Sicherheit behaupten, daß sehr zahlreiche und wichtige Umbildungen der organischen Formen diesem Vorgange ihre Entstehung verdanken. Biele und auffallende Formveränderungen find lediglich bedingt durch Ursachen, welche zunächst nur auf die Ernährung des elterlichen Organismus und zwar auf deffen Fortpflanjung&organe einwirkten. Offenbar sind hierbei die wichtigen Wechsel= beziehungen, in denen die Geschlechtsorgane zu den übrigen Körpertheilen stehen, von der größten Bedeutung. Bon diesen werden wir sogleich bei dem Gesetze der wechselbezüglichen Anpassung noch mehr zu sagen haben. Wie mächtig überhaupt Veränderungen in den Lebens= bedingungen, in der Ernährung auf die Fortpflanzung der Organis= men einwirken, beweist allein schon die merkwürdige Thatsache, daß zahlreiche wilde Thiere, die wir in unferen zoologischen Gärten halten, und ebenso viele in unsere botanischen Gärten verpflanzte egotische Gewächse nicht mehr im Stande sind, sich fortzupflanzen, so z. B. die meisten Raubvögel, Papagenen und Affen. Auch der Elephant und die bärenartigen Raubthiere werfen in der Gefangenschaft fast niemals Junge. Ebenso werden vicle Pflanzen im Culturzustand unfruchtbar. Es erfolgt zwar die Berbindung der beiden Geschlechter, aber keine Befruchtung oder keine Entwickelung der befruchteten Reime. Hieraus ergiebt sich unzweifelhaft, daß die durch den Culturzustand veränderte Ernährungsweise die Fortpflanzungsfähigkeit ganzlich aufzuheben, also den größten Ginfluß auf die Geschlechtsorgane auszuüben im Stande ift. Ebenso fonnen andere Unpaffungen oder Ernährungsverände=

rungen des elterlichen Organismus zwar nicht den gänzlichen Ausfall der Nachkommenschaft, wohl aber bedeutende Umbildungen in deren Form veranlassen.

Diel bekannter als die Erscheinungen der indirecten oder potenstiellen Anpassung sind diejenigen der directen oder actuellen Anpassung, zu deren näherer Betrachtung wir uns jest wenden. Es gehören hierher alle diejenigen Abänderungen der Organismen, welche man als die Folgen der Uebung, Gewohnheit, Dressur, Erzieshung u. s. w. betrachtet, ebenso diejenigen Umbildungen der organisschen Formen, welche unmittelbar durch den Einfluß der Nahrung, des Klimas und anderer äußerer Existenzbedingungen bewirft werden. Wie schon vorher bemerkt, tritt hier bei der directen oder unmittelbaren Anpassung der umbildende Einfluß der äußeren Ursache unmittelbar in der Form des betroffenen Organismus selbst, und nicht erst in derjenigen seiner Nachsommenschaft zu Tage (Gen. Morph. II., 207).

Unter den verschiedenen Gesetzen der directen oder actuellen An= paffung können wir als das oberfte und umfaffendfte das Gefet der allgemeinen oder universellen Anpassung an die Spige stellen. Daffelbe läßt sich furz in dem Sage aussprechen: "Alle organische Individuen werden im Laufe ihres Lebens durch Anpassung an verschiedene Lebensbedingungen einander ungleich, obwohl die Individuen einer und derfelben Art sich meistens sehr ähnlich bleiben." Eine gewiffe Ungleichheit der organischen Individuen wurde, wie Sie sahen, schon durch das Gesetz der individuellen (indirecten) Anpassung bedingt. Allein diese ursprüngliche Ungleichheit der Einzelwesen wird späterhin dadurch noch gesteigert, daß jedes Individuum sich während seines selbstständigen Lebens seinen eigenthümlichen Existenzbedingun= gen unterwirft und anpaßt. Alle verschiedenen Ginzelwesen einer jeden Art, so ähnlich sie in ihren ersten Lebensstadien auch sein mögen, wer= den im weiteren Berlaufe der Existenz einander mehr oder minder ungleich. In geringeren oder bedeutenderen Gigenthümlichkeiten ent= fernen sie sich von einander, und das ift eine natürliche Folge der ver= schiedenen Bedingungen, unter denen alle Individuen leben. Es gibt

nicht zwei einzelne Wesen irgend einer Art, die unter ganz gleichen äußeren Umständen ihr Leben vollbringen. Die Lebensbedingungen der Nahrung, der Feuchtigkeit, der Luft, des Lichts, ferner die Lebens= bedingungen der Gefellschaft, die Wechselbeziehungen zu den umgebenden Judividuen derfelben Art und anderer Arten, find bei allen Ginzelwesen verschieden; und diese Berschiedenheit wirft zunächst auf die Kunctionen, weiterhin auf die Formen jedes einzelnen Organismus um= bildend ein. Wenn Geschwifter einer menschlichen Familie schon von Anfang an gewiffe individuelle Ungleichheiten zeigen, die wir als Folge der individuellen (indirecten) Anpassung betrachten können, so erscheinen und dieselben noch weit mehr verschieden in späterer Lebendzeit, wo die einzelnen Geschwifter verschiedene Erfahrungen durchgemacht, und sich verschiedenen Lebensverhältniffen angepaßt haben. Die ursprünglich angelegte Verschiedenheit des individuellen Entwickelungsganges wird offenbar um so größer, je länger das Leben dauert, je mehr verschie= denartige äußere Bedingungen auf die einzelnen Individuen Ginfluß erlangen. Das können Sie am einfachsten an den Menschen selbst, sowie an den Hausthieren und Culturpflanzen nachweisen, bei denen Sie willführlich die Lebensbedingungen modificiren fonnen. 3mei Brüder, von denen der eine jum Arbeiter, der andere jum Priefter erzogen wird, entwickeln sich in forperlicher und geistiger Beziehung ganz verschieden; ebenso zwei Hunde eines und desselben Wurfes, von denen der eine zum Jagdhund, der andere zum Rettenhund er= zogen wird. Daffelbe gilt aber auch von den organischen Individuen im Naturzustande. Wenn Sie 3. B. in einem Riefern= oder in einem Buchenwalde, der bloß aus Bäumen einer einzigen Art besteht, forg= fältig alle Bäume mit einander vergleichen, fo finden Sie allemal, daß von allen hundert oder tausend Bäumen nicht zwei Individuen in der Größe des Stammes und der einzelnen Theile, in der Bahl der Zweige, Blätter, Früchte u. f. w. völlig übereinstimmen. Ueberall finden Sie individuelle Ungleichheiten, welche zum Theil wenigstens bloß die Folge der verschiedenen Lebensbedingungen sind, unter denen sich alle Bäume entwickelten. Freilich läßt sich niemals mit Bestimmt=

heit sagen, wieviel von dieser Ungleichheit aller Einzelwesen jeder Art ursprünglich (durch die indirecte individuelle Anpassung bedingt), wies viel davon erworben (durch die directe universelle Anpassung bewirkt) ist.

Nicht minder wichtig und allgemein als die universelle Anpassung ist eine zweite Erscheinungsreihe der directen Anpassung, welche wir das Geset der gehäuften oder cumulativen Anpas= sung nennen können. Unter diesem Namen fasse ich eine große Un= zahl von sehr wichtigen Erscheinungen zusammen, die man gewöhn= lich in zwei ganz verschiedene Gruppen bringt. Man unterscheidet in der Regel erstens solche Beränderungen der Organismen, welche unmittelbar durch den anhaltenden Einfluß äußerer Bedingungen (durch die dauernde Einwirkung der Nahrung, des Klimas, der Umgebung u. f. w.) erzeugt werden, und zweitens folche Beränderungen, welche durch Gewohnheit und liebung, durch Angewöhnung an bestimmte Lebensbedingungen, durch Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe entstehen. Diese letteren Ginfluffe find insbesondere von Lamarch als wichtige Ursachen der Umbildung der organischen Formen hervor= gehoben, während man die ersteren schon sehr lange in weiteren Rreisen als solche anerkannt hat.

Die scharfe Unterscheidung, welche man zwischen diesen beiden Gruppen der gehäuften oder cumulativen Anpassung gewöhnlich macht, und welche auch Darwin noch sehr hervorhebt, verschwindet, sosald man eingehender und tieser über das eigentliche Wesen und den ursächlichen Grund der beiden scheinbar sehr verschiedenen Anpassungszeihen nachdenkt. Man gelangt dann zu der Ueberzeugung, daß man es in beiden Fällen immer mit zwei verschiedenen wirkenden Ursachen zu thun hat, nämlich einerseits mit der äußeren Einwirkung oder Action der anpassend wirkenden Lebensbedingung, und andrerzseits mit der inneren Gegen wirkung oder Reaction des Orgaznismus, welcher sich jener Lebensbedingung unterwirft und anpaßt. Wenn man die gehäufte Anpassung in ersterer Hinsicht für sich beztrachtet, indem man die umbildenden Wirkungen der andauernden

äußeren Existenzbedingungen auf diese letteren allein bezieht, so legt man einseitig das Sauptgewicht auf die äußere Einwirkung, und man vernachlässigt die nothwendig eintretende innere Gegenwirkung des Organismus. Wenn man umgekehrt die gehäufte Anpaffung ein= seitig in der zweiten Richtung verfolgt, indem man die umbildende Selbstthätigkeit des Organismus, seine Gegenwirkung gegen den äußeren Einfluß, seine Beränderung durch lebung, Gewohnheit, Ge= brauch oder Nichtgebrauch der Organe hervorhebt, so vergißt man, daß diese Gegenwirkung oder Reaction erft durch die Einwirkung der äuße= ren Existenzbedingung hervorgerufen wird. Es ift also nur ein Unterschied der Betrachtungsweise, auf welchem die Unterscheidung jener beiden verschiedenen Gruppen beruht, und ich glaube, daß man sie mit vollem Rechte zusammenfassen kann. Das Wesentlichste bei diesen gehäuften Anpassungeerscheinungen ift immer, daß die Beränderung des Organismus, welche zunächst in seiner Function und weiterhin in seiner Formbildung sich äußert, entweder durch lange andauernde oder durch wiederholte Einwirkungen einer äußeren Ursache veranlaßt wird. Die neue äußere Egistenzbedingung, welche umbildend wirkt, muß entweder lange Zeit hindurch oder oft wiederholt auf den Orga= nismus einwirken. Die kleinste Urfache kann durch Säufung oder Cumulation ihrer Wirkung die größten Erfolge erzielen.

Die Beispiele für diese Art der directen Anpassung sind unendlich zahlreich. Wo Sie nur hineingreisen in das Leben der Thiere und Pflanzen, sinden Sie überall einleuchtende und überzeugende Beränsterungen dieser Art vor Augen. Wir wollen hier zunächst einige durch die Nahrung selbst unmittelbar bedingte Anpassungserscheinungen hersvorheben. Ieder von Ihnen weiß, daß man die Hausthiere, die man für gewisse Zwecke züchtet, verschieden umbilden kann durch die verschiedene Quantität und Qualität der Nahrung, welche man ihnen darreicht. Wenn der Landwirth bei der Schaszucht seine Wolle erseugen will, so giebt er den Schasen anderes Futter, als wenn er gutes Fleisch oder reichliches Fett erzielen will. Die auserlesenen Remspserde und Luxuspserde erhalten besseres Futter als die schweren Lasts

pferde und Karrengaule. Die Körperfonn des Menschen selbst, der Grad der Fettablagerung 3. B., ist ganz verschieden nach der Nahrung. Bei stickstoffreicher Kost wird wenig, bei stickstoffarmer Kost viel Fett abgelagert. Leute, die nach der neuerdings beliebten Ban= ting=Cur mager werden wollen, effen nur Fleisch und Gier, fein Brod, feine Kartoffeln. Welche bedeutenden Beränderungen man an Culturpflanzen hervorbringen fann, lediglich durch veränderte Quantität und Qualität der Nahrung, ist allbekannt. Diefelbe Pflanze erhält ein gang anderes Aussehen, wenn man sie an einem trockenen, war= men Ort dem Sonnenlicht ausgesetzt hält, oder wenn man sie an einer fühlen, feuchten Stelle im Schatten hält. Biele Pflanzen be= fommen, wenn man sie an den Meeredstrand versett, nach einiger Beit dicke, fleischige Blätter, und dieselben Pflanzen, an ausnehmend trockene und heiße Standorte versett, bekommen behaarte Blätter. Alle diese Formveränderungen entstehen unmittelbar durch den ge= häuften Ginfluß der veränderten Nahrung.

Aber nicht nur die Quantität und Qualität der Nahrungsmittel wirft mächtig verändernd und umbildend auf den Drganismus ein, sondern auch alle anderen äußeren Existenzbedingungen, vor Allen die nächste organische Umgebung, die Gesellschaft von freundlichen oder feindlichen Organismen. Ein und dasselbe Pferd oder Rind ent= wickelt sich ganz anders, wenn es das Jahr hindurch im Stalle steht, als wenn es den Sommer über frei in Wald und Wiese umherstreift. Ein und derfelbe Baum entwickelt sich ganz verschieden an einem offenen Standort, wo er von allen Seiten frei steht, als im Walde, wo er sich den Umgebungen anpassen muß, wo er von den nächsten Nach= barn gedrängt und zum Emporschießen gezwungen wird. Im ersten Kall wird die Krone weit ausgebreitet, im letten dehnt sich der Stamm in die Sohe und die Krone bleibt flein und gedrungen. Wie mächtig alle diese Umstände, wie mächtig der feindliche oder freund= liche Einfluß der umgebenden Organismen, der Parasiten u. f. w. auf jedes Thier und jede Pflanze einwirken, ist so befannt, daß eine Anführung weiterer Beispiele überflüssig erscheint. Die Beränderung

der Form, die Umbildung, welche dadurch bewirkt wird, ist niemals bloß die unmittelbare Folge des änßeren Einslusses, sondern muß immer zurückgeführt werden auf die entsprechende Gegenwirkung, auf die Selbstthätigkeit des Organismus, die man als Angewöhnung, Uebung, Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe bezeichnet. Daß man diese letzteren Erscheinungen in der Regel getrennt von der ersteren betrachtete, liegt erstens an der schon hervorgehobenen einseitigen Betrachtungsweise, und dann zweitens daran, daß man sich eine ganz falsche Vorstellung von dem Einsluß der Willensthätigkeit bei den Thieren gebildet hatte.

Die Thätigkeit des Willens, welche der Angewöhnung, der lle= bung, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe bei den Thieren zu Grunde liegt, ift gleich jeder anderen Thätigkeit der thierischen Seele durch materielle Vorgänge im Centralnervensuftem bedingt, durch eigenthümliche Bewegungen, welche von der eiweißartigen Ma= terie der Ganglienzellen und der mit ihnen verbundenen Nervenfasern ausgehen. Der Wille der höheren Thiere ist in dieser Beziehung, ebenso wie die übrigen Beistesthätigkeiten, von denjenigen des Men= schen nur quantitativ (nicht qualitativ) verschieden. Der Wille des Thieres, wie des Menschen ift niemals frei. Das weitverbreitete Dogma von der Freiheit des Willens ift naturwissenschaftlich durch= aus nicht haltbar. Jeder Physiologe, der die Erscheinungen der Willensthätigkeit bei Menschen und Thieren naturwissenschaftlich untersucht, kommt mit Nothwendigkeit zu der Ueberzeugung, daß der Wille eigentlich niemals frei, sondern stets durch außere oder innere Einfluffe bedingt ift. Diefe Einfluffe find größtentheils Borftellungen, die entweder durch Anpassung oder durch Bererbung erworben, und auf eine von diesen beiden physiologischen Functionen zurückführbar sind. Sobald man seine eigene Willensthätigkeit streng untersucht, ohne das herkömmliche Vorurtheil von der Freiheit des Willens, so wird man gewahr, daß jede scheinbar freie Willenshandlung bewirft wird durch vorhergehende Borstellungen, die entweder in ererbten oder in anderweitig erworbenen Borstellungen wurzeln, und in letzter Linie also wiederum durch Anpassungs- oder Vererbungsgesetze bestingt sind. Dasselbe gilt von der Willensthätigkeit aller Thiere. Sosbald man diese eingehend im Zusammenhang mit ihrer Lebensweise betrachtet, und in ihrer Beziehung zu den Veränderungen, welche die Lebensweise durch die äußeren Bedingungen erfährt, so überzeugt man sich alsbald, daß eine andere Auffassung nicht möglich ist. Dasher müssen auch die Veränderungen der Willensbewegung, welche aus veränderter Ernährung solgen, und welche als Uebung, Gewohnsheit u. s. w. umbildend wirken, unter jene materiellen Vorgänge der gehäusten Anpassung gerechnet werden.

Indem sich der thierische Wille den veränderten Existenzbedin= gungen durch andauernde Gewöhnung, Nebung u. f. w. anpaßt, vermag er die bedeutendsten Umbildungen der organischen Formen zu bewirken. Mannigfaltige Beispiele hierfür sind überalt im Thierleben ju finden. Go verkümmern z. B. bei den hausthieren manche Drgane, indem sie in Folge der veränderten Lebensweise außer Thätigkeit treten. Die Enten und Hühner, welche im wilden Zustande außgezeichnet fliegen, verlernen diese Bewegung mehr oder weniger im Culturzustande. Sie gewöhnen sich daran, mehr ihre Beine, als ihre Flügel zu gebrauchen, und in Folge davon werden die dabei gebrauchten Theile der Muskulatur und des Skelets in ihrer Ausbildung und Form wesentlich verändert. Für die verschiedenen Rassen der Saus= ente, welche alle von der wilden Ente (Anas boschas) abstanumen, hat dies Darwin durch eine fehr forgfältige vergleichende Meffung und Wägung der betreffenden Stelettheile nachgewiesen. Die Knochen des Flügels sind bei der Hausente schwächer, die Anochen des Beines dagegen umgekehrt stärker entwickelt, als bei der wilden Ente. Bei den Straußen und anderen Laufvögeln, welche sich das Fliegen gänzlich abgewöhnt haben, ist in Folge dessen der Flügel ganz verkümmert, zu einem völlig "rudimentaren Organ" herabgefunken (S. 10). Bei vielen Hausthieren, insbesondere bei vielen Raffen von Hunden und Kaninchen bemerken Sie ferner, daß dieselben durch den Culturzustand herabhängende Ohren bekommen haben. Dies ist ein=

fach eine Folge des verminderten Gebrauchs der Ohrmuskeln. Im wilden Zustande müssen diese Thiere ihre Ohren gehörig anstrengen, um einen nahenden Feind zu bemerken, und es hat sich dadurch ein starker Muskelapparat entwickelt, welcher die äußeren Ohren in aufsrechter Stellung erhält, und nach allen Richtungen dreht. Im Culsturzustande haben dieselben Thiere nicht mehr nöthig so ausmerksam zu lauschen; sie spizen und drehen die Ohren nur wenig; die Ohrsmuskeln kommen außer Gebrauch, verkünnnern allmählich, und die Ohren sinken nun schlaff herab, oder sie werden selbst ganz rudismentär (Vergl. oben S. 10).

Wie in diesen Fällen die Function und dadurch auch die Form des Organs durch Richtgebrauch rückgebildet wird, so wird dieselbe andrerseits durch stärkeren Gebrauch mehr entwickelt. Dies tritt uns besonders deutlich entgegen, wenn wir das Gehirn und die dadurch bewirkten Seelenthätigkeiten bei den wilden Thieren und den Hausethieren, welche von ihnen abstammen, vergleichen. Insbesondere der Hund und das Pferd, welche in so erstaunlichem Maße durch die Eultur veredelt sind, zeigen im Bergleiche mit ihren wilden Stamme verwandten einen außerordentlichen Grad von Ausbildung der Geistesethätigkeit, und offenbar ist die danut zusammenhängende Umbildung des Gehirns größtentheils durch die andauernde lebung bedingt. Allsbesamt ist es serner, wie schnell und mächtig die Muskeln durch anhalstende Uebung wachsen und ihre Form verändern. Bergleichen Siez. B. Arme und Beine eines geübten Turners mit denjenigen eines unbeweglichen Stubensigers.

Wie mächtig äußere Einflüsse die Gewohnheiten der Thiere, ihre Lebensweise beeinflussen und dadurch weiterhin auch ihre Form umsbilden, zeigen sehr auffallend manche Beispiele von Amphibien und Reptilien. Unsere häusigste einheimische Schlange, die Ringelnatter, legt Eier, welche zu ihrer Entwickelung noch drei Wochen brauchen. Wenn man sie aber in Gesangenschaft hält und in den Käsig keinen Sand streut, so legt sie die Eier nicht ab, sondern behält sie bei sich, so lange bis die Jungen entwickelt sind. Der Unterschied zwischen lebendig

gebärenden Thieren und solchen, die Eier legen, wird hier einfach durch die Beränderung des Bodens, auf welchem das Thier lebt, verwischt.

Außerordentlich interessant sind in dieser Beziehung auch die Wassermolche oder Tritonen, welche man gezwungen hat, ihre ursprüngslichen Kiemen beizubehalten. Die Tritonen, Amphibien, welche den Fröschen nahe verwandt sind, besihen gleich diesen in ihrer Jugend äußere Athmungsorgane, Kiemen, mit welchen sie, im Wasser lebend, Wasser athmen. Später tritt bei den Tritonen eine Metamorphose ein, wie bei den Fröschen. Sie gehen auf das Land, versieren die Kiemen und gewöhnen sich an das Lungenathmen. Wenn man sie nun daran verhindert, indem man sie in einem geschlossenen Wasseren Lusbildungsstuse, welche bei seinen nicht. Diese bleiben vielmehr bestehen, und der Wassermolch verharrt zeitlebens auf jener niederen Ausbildungsstuse, welche bei seinen tieser stehenden Verwandten, den Kiemenmolchen oder Sozobranchien normal ist. Der Wassermolch erreicht seine volle Größe, wird geschlechtsreif und pflanzt sich fort, ohne die Kiemen zu verlieren.

Großes Aufsehen erregte unter den Zoologen vor Kurzem der Arolotel (Siredon pisciformis), ein dem Triton nahe verwandter Kiemenmolch aus Mexico, welchen man schon seit langer Zeit kennt, und in den letten Jahren im Parifer Pflanzengarten im Großen gezüchtet hat. Dieses Thier hat auch äußere Kiemen, wie der Wasser= mold, behält aber dieselben gleich allen anderen Sozobranchien zeitlebens bei. Für gewöhnlich bleibt dieser Kiemenmolch mit seinen Wasserathmungsorganen im Wasser und pflanzt sich hier auch fort. Nun frochen aber plöglich im Pflanzengarten unter hunderten diefer Thiere eine geringe Anzahl aus dem Wasser auf das Land, verloren ihre Kiemen, und verwandelten sich in eine kiemenlose Molchform, welche von einer nordamerikanischen Tritonengattung (Ambystoma) nicht mehr zu unterscheiden ist, und nur noch durch Lungen athmet. In diesem letten, höchst merkwürdigen Falle können wir ummittelbar den großen Sprung von einem wasserathmenden zu einem luftath= menden Thiere verfolgen, ein Sprung, der allerdings bei der individuellen Entwickelungsgeschichte der Frosche und Salamander in jedem Frühling beobachtet werden kann. Ebenfo aber, wie jeder einzelne Frosch und jeder einzelne Salamander aus dem ursprünglich fiemenathmenden Amphibium späterhin in ein lungenathmendes sich ver= wandelt, so ift auch die ganze Gruppe der Frofche und Salamander ursprünglich aus fiemenathmenden, dem Giredon verwandten Thieren entstanden. Die Sozobranchien sind noch bis auf den heutigen Tag auf jener niederen Stufe stehen geblieben. Die Ontogenie erläutert auch hier die Phylogenie, die Entwickelungsgeschichte der Individuen diejenige der ganzen Gruppe (S. 9).

Un die gehäufte oder cumulative Anpassung schließt sich als eine dritte Erscheinung der directen oder actuellen Anpassung das Ge= set der wechselbezüglichen oder correlativen Anpas= fung an. Nach diesem wichtigen Gesetze werden durch die actuelle Anpaffung nicht nur diejenigen Theile des Organismus abgeändert, welche unmittelbar durch die äußere Einwirkung betroffen werden, sondern auch andere, nicht unmittelbar davon berührte Theile. Dies ist eine Folge des organischen Zusammenhangs, und namentlich der einheitlichen Ernährungsverhältnisse, welche zwischen allen Theilen jedes Organismus bestehen. Wenn z. B. bei einer Pflanze burch Bersetzung an einen trocknen Standort die Behaarung der Blätter zunimmt, so wirkt diese Veränderung auf die Ernährung anderer Theile gurud, und kann eine Berkurzung der Stengelglieder und somit eine gedrungenere Form der ganzen Pflanze zur Folge haben. Bei einigen Raffen von Schweinen und Hunden, 3. B. bei dem türkischen Hunde, welche durch Anpassung an ein wärmeres Klima ihre Behaarung mehr oder weniger verloren, wurde zugleich das Gebig rudgebildet. So zeigen auch die Walfische und die Edentaten (Schuppenthiere, Gürtelthiere 20.), welche sich durch ihre eigenthümliche Hautbedeckung am meisten von den übrigen Sängethieren entfernt haben, die größten Abweichungen in der Bildung des Gebisses. Ferner bekommen solche Raffen von Hausthieren (z. B. Rindern, Schweinen), bei denen sich die Beine verfürzen, in der Regel auch einen kurzen und gedrun= Saedel, Raturliche Schopfungegefdichte.

13

genen Ropf. So zeichnen sich u. a. die Taubenrassen, welche die längsten Beine haben, zugleich auch durch die längsten Schnäbel aus. Dieselbe Bechselbeziehung zwischen der Länge der Beine und des Schnabels zeigt sich ganz allgemein in der Ordnung der Stelzvögel (Grallatores), beim Storch, Kranich, der Schnepfe u. f. w. Die Wechselbeziehun= gen, welche in dieser Weise zwischen verschiedenen Theilen des Orga= nismus bestehen, sind äußerst merkwürdig, und im Einzelnen ihrer Ursache nach und unbekannt. Im Allgemeinen können wir natürlich sagen: die Ernährungsveränderungen, die einen einzelnen Theil betreffen, muffen nothwendig auf die übrigen Theile zurückwirken, weil die Ernährung eines jeden Organismus eine zusammenhängende, centralisirte Thätigkeit ist. Allein warum nun gerade dieser oder jener Theil in dieser merkwürdigen Wechselbeziehung zu einem andern steht, ist und in den meisten Fällen ganz unbefannt. Es sind eine große Unzahl solcher Wechselbeziehungen in der Bildung befannt, namentlich bei den neulich schon erwähnten Abanderungen der Thiere und Pflan= zen, die sich durch Pigmentmangel auszeichnen, den Albinos oder Raferlaten. Der Mangel des gewöhnlich vorhandenen Farbestoffs be= dingt hier gewöhnlich auch gewisse Beränderungen in der Bildung anderer Theile, 3. B. des Mustelfustems, des Knochensustems, also organischer Systeme, die zunächst gar nicht mit dem System der äuheren Saut zusammenhängen. Sehr häufig find diese schwächer ent= wickelt und daher der ganze Körperban zarter und schwächer, als bei den gefärbten Thieren derfelben Art. Ebenso werden auch die Sinnes= organe und das Nervensustem durch diesen Pigmentmangel eigenthüm= lich afficirt. Katen mit blauen Augen sind jederzeit taub. Die Schim= mel zeichnen sich vor den gefärbten Pferden durch die besondere Reigung zur Bildung farkomatöfer Geschwülfte aus. Auch beim Menschen ist der Grad der Pigmententwickelung in der äußeren haut vom größ= ten Ginflusse auf die Empfänglichkeit des Organismus für gewisse Krankheiten, so daß 3. B. Europäer mit dunkler hautfarbe, schwarzen Haaren und braunen Augen, sich leichter in den Tropengegenden akflimatisiren, und viel weniger den dort herrschenden Krankheiten (LeWechselbeziehungen der Geschlechtsorgane und der übrigen Körpertheile. 195

berentzündungen, gelbem Fieber u. s. w.) unterworfen sind, als Eusropäer mit heller Hautsarbe, blondem Haar und blauen Augen. Diese letztern sind viel mehr, als die Individuen von dunkler Complexion, den klimatischen Einflüssen der Tropengegenden ausgesetzt.

Borzugsweise merkwürdig sind unter diesen Bechselbeziehungen der Bildung verschiedener Organe diejenigen, welche zwischen den Ge= schlechtsorganen und den übrigen Theilen des Körpers bestehen. Keine Beränderung eines Theiles wirft so mächtig zurud auf die übrigen Körpertheile, als eine bestimmte Behandlung der Geschlechtsorgane. Die Landwirthe, welche bei Schweinen, Schafen u. s. w. reichliche Wettbildung erzielen wollen, entfernen die Geschlechtsorgane durch Herausschneiden (Castration), und zwar geschieht dies bei Thieren beiderlei Geschlechts. In Folge davon tritt eine übermäßige Fett= entwickelung ein. Daffelbe thut auch seine Seiligkeit, der Papft, bei den Castraten, welche in der Peterskirche zu Ehren Gottes singen müssen. Diese Unglücklichen werden in früher Jugend castrirt, da= mit sie ihre hohen Knabenstimmen beibehalten. In Folge dieser Ber= stümmelung der Genitalien bleibt der Rehlkopf auf der jugendlichen Entwickelungestufe stehen. Zugleich bleibt die Muskulatur des ganzen Körpers schwach entwickelt, während sich unter der Haut reichliche Fettmengen ausanuneln. Aber auch auf die Ausbildung des Central= nervensysteme, der Willensenergie u. s. w. wirft jene Verstümmelung mächtig zurnd, und es ist befannt, daß die menschlichen Castraten oder Eunuchen ebenso wie die caftrirten männlichen Sausthiere, des bestimmten psychischen Charafters, welcher das männliche Geschlecht auszeichnet, ganzlich entbehren. Der Mann ift eben Leib und Seele nach nur Mann durch seine männliche Generationsdruse.

Diese äußerst wichtigen und einflußreichen Wechselbeziehungen zwischen den Geschlechtsorganen und den übrigen Körpertheilen, vor allen dem Gehirn, finden sich in gleicher Weise bei beiden Geschlechstern. Es läßt sich dies schon von vornherein deshalb erwarten, weil bei den meisten Thieren die beiderlei Organe aus gleicher Grundlage sich entwickeln und anfänglich nicht verschieden sind. Beim Menschen,

wie bei allen übrigen Wirbelthieren, sind in der ursprünglichen Anlage des Reims die männlichen und weiblichen Organe völlig gleich, und erst allmählich entstehen im Laufe der embryonalen Entwickelung (beim Menschen in der neunten Woche seines Embryolebens) die Unterschiede der beiden Geschlechter, indem eine und dieselbe Segualdruse beim Weibe zum Gierstock, beim Manne zum Testifel wird. Jede Berän= derung des weiblichen Gierstocks äußert daher eine nicht minder bedeutende Rückwirkung auf den gesammten weiblichen Organismus, wie jede Beränderung des Teftifels auf den männlichen Organismus. Die Wichtigkeit dieser Wechselbeziehung hat Birchow in seinem vortrefflichen Auffatz "das Weib und die Zelle" mit folgenden Worten ausgesprochen: "Das Weib ift eben Weib nur durch seine Genera= tionsdrüse; alle Eigenthümlichkeiten seines Rörpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventhätigkeit: die suße Bartheit und Rundung der Glieder bei der eigenthümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwickelung der Brüfte bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Ropfhaares bei dem kaum merklichen, weichen Flaum der übrigen Saut, und dann wiederum diese Tiefe des Gefühls, diese Wahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanftmuth, Hingebung und Treue - kurz, Alles was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ift nur eine De= pendenz des Gierstocks. Man nehme den Gierstock hinweg, und das Mannweib in seiner häßlichsten Halbheit steht vor und."

Dieselbe innige Correlation oder Wechselbeziehung zwischen den Geschlechtsorganen und den übrigen Körpertheilen sindet sich auch bei den Pslanzen eben so allgemein wie bei den Thieren vor. Wenn man bei einer Gartenpflanze reichlichere Früchte zu erzielen wünscht, beschränkt man den Blätterwuchs durch Abschneiden eines Theils der Blätter. Wünscht man umgekehrt eine Zierpflanze mit einer Fülle von großen und schönen Blättern zu erhalten, so verhindert man die Blüthens umd Fruchtbildung durch Abschneiden der Blüthenknospen. In beiden Fällen entwickelt sich das eine Organsystem auf Kosten des anderen. So ziehen auch die meisten Abänderungen der vegetativen

Blattbildung bei den wilden Pflanzen eine entsprechende Umbildung in den generativen Blüthentheilen nach sich. Die hohe Bedeutung dieser "Compensation der Eutwickelung", dieser "Correlation der Theile" ist bereits von Goethe, von Geoffron S. Hilaire und von anderen Naturphilosophen hervorgehoben worden. Sie beruht wesentslich darauf, daß die directe oder actuelle Anpassung keinen einzigen Körpertheil wesentlich verändern kann, ohne zugleich auf den ganzen Organismus einzuwirken.

Die correlative Anpassung der Fortpflanzungsorgane und der übrigen Körpertheile verdient deshalb eine ganz besondere Berücksichti= gung, weil sie vor allen geeignet ift, ein erklärendes Licht auf die vor= ber betrachteten dunkeln und räthselhaften Erscheinungen der indirecten oder potentiellen Anpassung zu werfen. Denn ebenso wie jede Ber= änderung der Geschlechtsorgane mächtig auf den übrigen Körper zu= rückwirft, so muß natürlich umgekehrt auch jede eingreifende Berände= rung eines anderen Körpertheils mehr oder weniger auf die Gene= rationsorgane zurückwirken. Diese Rückwirkung wird sich aber erst in der Bildung der Nachkommenschaft, welche aus den veränderten Generationstheilen entsteht, wahrnehmbar äußern. Gerade jene mert= würdigen, aber unmerklichen und an sich ungeheuer geringfügigen Beränderungen des Genitalsustems, der Gier und des Sperma, welche durch solche Wechselbeziehungen hervorgebracht werden, sind vom größten Einflusse auf die Bildung der Nachkommenschaft, und alle vorher erwähnten Erscheinungen der indirecten oder potentiellen Unpaffungen können schließlich auf diese wechselbezügliche Anpassung zurückgeführt werden.

Eine weitere Reihe von ausgezeichneten Beispielen der correlatisven Unpassung liesern die verschiedenen Thiere und Pflanzen, welche durch das Schmaroherleben oder den Parasitisums rückgebildet sind. Keine andere Veränderung der Lebensweise wirkt so bedeutend auf die Formbildung der Organismen ein, wie die Angewöhnung an das Schmaroherleben. Pflanzen verlieren dadurch ihre grünen Blätter, wie z. B. unsere einheimischen Schmaroherpflanzen: Orobanche, La-

thraea, Monotropa. Thiere, welche ursprünglich selbstständig und frei gelebt haben, dann aber eine parasitische Lebensweise auf andern Thieren oder auf Pflanzen annehmen, geben zunächst die Thätigkeit ihrer Bewegungsorgane und ihrer Sinnesorgane auf. Der Verluft der Thätigkeit zieht aber den Berluft der Organe, durch welche sie bewirft wurde, nach sich, und so finden wir z. B. viele Krebsthiere oder Erustaceen, die in der Jugend einen ziemlich hohen Organisations= grad, Beine, Fühlhörner und Augen besaßen, im Alter als Parasiten vollkommen degenerirt wieder, ohne Augen, ohne Bewegungs= werkzeuge und ohne Kühlhörner. Aus der munteren, beweglichen Jugendform ist ein unförmlicher, unbeweglicher Klumpen geworden. Nur die nöthigsten Ernährungs= und Fortpflanzungsorgane sind noch in Thätigkeit. Der ganze übrige Körper ist ruckgebildet. Offenbar sind diese tiefgreifenden Umbildungen großentheils directe Folgen der gehäuften oder cumulativen Anpassung, des Nichtgebrauchs und der mangelnden Uebung der Organe; aber zum großen Theile kommen dieselben sicher auch auf Rechnung der wechselbezüglichen oder correla= tiven Aupassung.

Ein siebentes Anpassungsgeset, das vierte in der Gruppe der directen Anpassungen, ist das Geset der abweichenden oder divergenten Anpassung. Wir verstehen darunter die Erscheisnung, daß ursprünglich gleichartig angelegte Theile sich durch den Einfluß äußerer Bedingungen in verschiedener Weise ausbilden. Dieses Anpassungsgeset ist ungemein wichtig für die Erslärung der Arbeitsteitung oder des Polymorphismus. An und selbst können wir es sehr leicht ersennen, z. B. in der Thätigkeit unserer beiden Hände. Die rechte Hand wird gewöhnlich von und an ganz andere Arbeiten gewöhnt, als die linke; es entsteht in Folge der abweichenden Beschäftigung auch eine verschiedene Vildung der beiden Hände. Die rechte Hand, welche man gewöhnlich viel mehr braucht, als die linke, zeigt stärker entwickelte Nerven, Muskeln und Knochen. Ebenso sindet man häusig die beiden Augen nach diesem Gesetz verschieden entwischelt. Wenn man sich z. B. als Natursorscher gewöhnt, immer nur mit

dem einen Auge (am besten mit dem linken) zu mikroskopiren, und mit dem anderen nicht, so erlangt das eine eine ganz andere Beschafsenheit, als das andere, und diese Arbeitstheilung ist von großem Bortheil. Das eine Auge wird dann kurzsichtiger, geeigneter für das Sehen in die Nähe, das andere Auge weitsichtiger, schärfet sür den Blick in die Ferne. Wenn man dagegen abwechselnd mit beiden Augen mikroskopirt, so erlangt man nicht auf dem einen Auge den Grad der Kurzsichtigkeit, auf dem andern den Grad der Weitsichtigkeit, welchen man durch eine weise Vertheilung dieser verschiedenen Gesichtssunctionen auf beide Augen erreicht.

Zunächst wird auch hier wieder durch die Gewohnheit die Function, die Thätigkeit der ursprünglich gleich gebildeten Organe ungleich,
divergent; allein die Function wirkt wiederum auf die Form des Organs zurück, und daher sinden wir bei einer längeren Dauer jenes Einflusses eine Beränderung in den seineren Formbestandtheilen und in
den Wachsthumsverhältnissen der abweichenden Theile, die zuletzt auch
in gröberen Umrissen erkennbar wird. Bei Handarbeitern z. B. welche
zu gewissen Zwecken sast beständig bloß den rechten Arut gebrauchen,
wird dieser allmählich weit stärker als der linke, was sich auch durch
Maß und Gewicht nachweisen läßt. Der Unterschied in der Function
hat also hier umbildend auf die Form zurückgewirft.

Unter den Pflanzen können wir die abweichende oder divergente Anpassung besonders bei den Schlinggewächsen sehr leicht wahrnehmen. Aeste einer und derselben Schlingpflanze, welche ursprünglich gleich= artig angelegt sind, erhalten eine ganz verschiedene Form und Aus= dehnung, einen ganz verschiedenen Krünunungsgrad und Durchmesser der Spiralwindung, je nachdem sie um einen dünneren oder dick= ren Stab sich herumwinden. Ebenso ist auch die abweichende Verände= rung der Formen ursprünglich gleich angelegter Theile, welche divergent nach verschiedenen Richtungen unter abweichenden äußeren Vedin= gungen sich entwickeln, in vielen anderen Erscheinungen der Form= bildung bei Thieren und Pflanzen deutlich nachweisbar. Indem diese abweichende oder divergente Anpassung mit der fortschreitenden

Bererbung in Wechselwirkung tritt, wird sie die Ursache der Arbeits= theilung der verschiedenen Organe.

. Ein achtes und lettes Aupassungsgesetz können wir als das Gefet der unbeschränften oder unendlichen Unpaf= sung bezeichnen. Wir wollen damit einfach ausdrücken, daß ums feine Grenze für die Veränderung der organischen Formen durch den Einfluß der äußeren Existenzbedingungen bekannt ift. Wir können von keinem einzigen Theil des Organismus behaupten, daß er nicht mehr veränderlich sei, daß, wenn man ihn unter neue äußere Bedingungen brächte, er durch diese nicht verändert werden würde. Noch niemals hat sich in der Erfahrung eine Grenze für die Abänderung nachweisen lassen. Wenn z. B. ein Organ durch Nichtgebrauch dege= nerirt, so geht diese Degeneration schließlich bis zum vollständigen Schwunde des Organs fort, wie es bei den Augen vieler Thiere der Fall ift. Andrerseits können wir durch fortwährende liebung, Ge= wohnheit, und immer gesteigerten Gebrauch eines Organs dasselbe in einem Maße vervollkommuen, wie wir es von voruherein für un= möglich gehalten haben würden. Wenn man die uncivilisirten Wilden mit den Culturvölkern vergleicht, so findet man bei jenen eine Aus= bildung der Sinnesorgane, Gesicht, Geruch, Gehör, von der die Enlturvölker keine Ahnung haben. Umgekehrt ist bei den höheren Culturvölkern das Gehirn, die Geistesthätigkeit in einem Grade ent= wickelt, von welchem die roben Wilden keine Borftellung besitzen. In beiden Fällen läßt sich der weiter gehenden Ausbildung durch gehäufte Unpaffung feine Grenze fegen.

Allerdings scheint für jeden Organismus eine Grenze der Anspassungsfähigkeit durch den Typus seines Stammes oder Phylum gesgeben zu sein, d. h. durch die wesentlichen Grundeigenschaften dieses Stammes, welche von dem gemeinsamen Stammvater desselben erserbt sind und sich durch conservative Vererbung auf alle Descendenten desselben übertragen. So kann z. B. niemals ein Wirbelthier statt des charafteristischen Rückenmarks der Wirbelthiere das Banchmark der Gliederthiere sich erwerben. Allein innerhalb dieser erblichen

Grundform, innerhalb dieses unveräußerlichen Typus, ift der Grad der Anpassungsfähigkeit unbeschränkt. Die Biegsamkeit und Flussig= feit der organischen Form äußert sich innerhalb desselben frei nach allen Richtungen hin, und in ganz unbeschränktem Umfang. Es giebt aber einzelne Thiere, wie z. B. die durch Parasitismus rückgebildeten Rrebothiere und Würmer, welche selbst jene Grenze des Typus zu überspringen scheinen, und durch erstaunlich weit gehende Degenera= tion fast alle wesentlichen Charaftere ihres Stammes eingebüßt haben. Was die Anpassungsfähigkeit des Menschen betrifft, so ist dieselbe, wie bei allen anderen Thieren, ebenfalls unbegrenzt, und da sich die= selbe beim Menschen vor allen in der Umbildung des Gehirns äußert, so läßt sich durchaus keine Grenze der Erkenntniß segen, welche der Mensch bei weiter fortschreitender Geistesbildung nicht würde überschreiten können. Auch der menschliche Geift genießt nach dem Gesetze der unbeschränften Anpassung eine unendliche Perspective für seine Bervollkommnung in der Zukunft.

Diese Bemerkungen genügen wohl, um die Tragweite der Anspasserscheinungen hervorzuheben, und ihnen das Gewicht zuzuschreiben, welches ich von vornherein für dieselben in Anspruch gesnoumen habe. Die Anpassungsgesehe, die Thatsachen der Beränderung durch den Einfluß äußerer Bedingungen, sind von ebenso großer Bedeutung, wie die Bererbungsgesehe. Alle Anpassungserscheinungen lassen sich in letzter Linie zurücksühren auf die Ernährungswerhältnisse des Organismus, in gleicher Beise wie die Bererbungswerhältnisse des Organismus, in gleicher Beise wie die Bererbungswerhältnisse des Organismus, in gleicher Beise wie die Bererbungswerhältnisse des Dryganismus, aus deren der surückzusühren auf chemische und physikalische Gründe, also auf mechanische Ursachen. Lediglich durch die Wechselwirkung derselben entstehen nach Darwin's Selectionstheorie die neuen Formen der Organismen, die Unwildungen, welche die fünstliche Züchtung im Culturzustande, die natürsiche Züchtung im Naturzustande hervorbringt.

## Elfter Vortrag.

Die natürliche Züchtung durch den Kampf um's Dasein. Arbeitstheilung und Fortschritt.

Wechselwirkung der beiden organischen Vildungstriebe, der Vererbung und Anspassung. Natürliche und künstliche Züchtung. Kanpf um's Dasein oder Wettkampf um die Lebensbedürsnisse. Misverhältnis zwischen der Zahl der möglichen (potenstiellen) und der Zahl der wirklichen (actuellen) Individuen. Verwickelte Wechselsbeziehungen aller benachbarten Organismen. Wirkungsweise der natürlichen Züchstung. Gleichsarbige Zuchtwahl als Ursache der shunpathischen Färbungen. Gesichlechtliche Zuchtwahl als Ursache der sexualcharaktere. Geset der Sonsderung oder Arbeitstheitung (Pothmorphismus, Disserenzirung, Divergenz des Chasasters). Uebergang der Varietäten in Species. Vegriff der Species. Vastardsengung. Gesetz des Fortschritts oder der Vervollkommunng (Progressus, Teleosis).

Meine Herren! Um zu einem richtigen Verständniß des Darswin ismus zu gelangen, ist es vor Allem nothwendig, die beiden organischen Functionen genau in das Auge zu fassen, die wir in den letzten Vorträgen betrachtet haben, die Vererbung und Anpassung. Wenn man nicht einerseits die rein mechanische Natur dieser beiden physiologischen Thätigkeiten und die mannichfaltige Wirkung ihrer verschiedenen Gesetze in's Auge faßt, und wenn man nicht anstrerseits erwägt, wie verwickelt die Wechselwirkung dieser verschiedenen Vererbungs und Anpassungsgesetze nothwendig sein muß, so wird man nicht begreifen, daß diese beiden Functionen für sich allein

die ganze Mannichfaltigkeit der Thier= und Pflanzenformen sollen erzeugen können; und doch ist das in der That der Fall. Wir sind wenigstens dis jest nicht im Stande gewesen, andere formbildende Ursachen aufzusinden, als diese beiden; und wenn wir die nothwenzdige und unendlich verwickelte Wechselwirkung der Vererbung und Anspassung richtig verstehen, so haben wir auch gar nicht mehr nöthig, noch nach anderen unbekannten Ursachen der Umbildung der organisschen Gestalten zu suchen. Jene beiden Grundursachen erscheinen uns dann völlig genügend.

Schon früher, lange bevor Darwin seine Selectionstheorie aufstellte, nahmen einige Naturforscher, insbesondere Goethe, als Ursache der organischen Formenmannichfaltigkeit die Wechselwirkung zweier verschiedener Bildungstriebe an, eines conservativen oder er= haltenden, und eines umbildenden oder fortschreitenden Bildungstric= bes. Ersteren nannte Goethe den centripetalen oder Specifications= trieb, letteren den centrifugalen oder den Trieb der Metamorphose (S. 74). Diese beiden Triebe entsprechen vollständig den beiden Func= tionen der Vererbung und der Anpassung. Die Vererbung ift der centripetale oder innere Bildungstrieb, welcher bestrebt ift die organische Form in ihrer Art zu erhalten, die Nachkommen den Eltern gleich zu gestalten, und Generationen hindurch immer Gleich= artiges zu erzeugen. Die Anpassung dagegen, welche ber Berer= bung entgegenwirft, ift der centrifugale oder äußere Bil= dungstrieb, welcher beständig bestrebt ift, durch die veränderlichen Einflusse der Außenwelt die organische Form umzubilden, neue For= men auß den vorhergehenden zu schaffen und die Conftanz der Spe= cies, die Beständigkeit der Urt gänzlich aufzuheben. Je nachdem die Bererbung oder die Unpassung das llebergewicht im Kampfe erhält, bleibt die Speciesform beständig oder sie bildet sich in eine neue Art um. Der in jedem Augenblick stattfindende Grad der Formbeständia= feit bei den verschiedenen Thier= und Pflanzenarten ist einfach bas nothwendige Resultat des augenblicklichen Uebergewichts, welches jeder

dieser beiden Bildungstriebe (oder physiologischen Functionen) über den anderen erlangt hat.

Wenn wir nun zurückfehren zu der Betrachtung des Züchtungsvorgangs, der Auslese oder Selection, die wir bereits im siehenten Vortrag (S. 118) in ihren Grundzügen untersuchten, so werden wir jetzt
um so klarer und bestimmter erkennen, daß sowohl die künstliche als
die natürliche Züchtung einzig und allein auf der Wechselwirkung dieser
beiden Functionen oder Vildungstriebe beruhen. Wenn Sie die Thätigskeit des künstlichen Züchters, des Landwirths oder Gärtners, scharf in's
Auge fassen, so erkennen Sie, daß nur jene beiden Vildungstriebe von
ihm zur Pervorbrüngung neuer Formen benuht werden. Die ganze
Kunst der künstlichen Zuchtwahl beruht eben nur auf einer denkenden
und vernünstigen Amwendung der Vererbungs= und Anpassungsgesetze,
auf einer kunstvollen und planmäßigen Benutzung und Regulirung
derselben. Dabei ist der vervollkommmete menschliche Wille die ausselesende, züchtende Kraft.

Gang ähnlich verhält sich die natürliche Züchtung. Auch diese benutt bloß jene beiden organischen Bildungstriebe, jene physiologi= schen Grundeigenschaften der Anpassung und Vererbung, um die ver= schiedenen Arten oder Species hervorzubringen. Dasjenige züchtende Princip aber, diejenige auslesende Kraft, welche bei der fünstlich en Büchtung durch den planmäßig wirkenden und bewußten Willen des Menschen vertreten wird, ift bei der natürlichen Züchtung der planlos wirkende und unbewußte Rampfum's Dafein. Was wir unter "Kampf um's Dasein" verstehen, haben wir im siebenten Bor= trage bereits auseinandergesett. Es ist gerade die Erfenntniß dieses änßerst wichtigen Berhältnisses eines der größten Berdienfte Dar= win's. Da aber dieses Berhältniß sehr häufig unvollkommen oder falsch verstanden wird, ist es nothwendig, dasselbe jett noch näher in's Ange zu fassen, und an einigen Beispielen die Wirksamkeit des Kampfes um's Dasein, die Thätigkeit der natürlichen Züchtung durch den Rampf um's Dasein zu erläutern. (Gen. Morph. II., 231).

Wir gingen bei der Betrachtung des Kampfes um's Dasein von der Thatsache and, daß die Bahl der Keime, welche alle Thiere und Pflanzen erzeugen, unendlich viel größer ift, als die Zahl der Individuen, welche wirklich in das Leben treten und sich längere oder kürzere Zeit am Leben erhalten fonnen. Die meisten Organismen erzengen mahrend ihres Lebens Taufende oder Millionen von Keimen, aus deren jedem sich unter gunftigen Umftanden ein neues Individuum entwickeln fonnte. Bei den meisten Thieren sind diese Reime Gier, bei den mei= sten Pflanzen den Giern entsprechende Zellen (Embryobläschen), welche zu ihrer weiteren Entwickelung der geschlechtlichen Befruchtung bedürfen. Dagegen bei den Protisten, niedersten Organismen, welche weder Thiere noch Pflanzen sind, und welche sich bloß ungeschlechtlich fortpflanzen, bedürfen die Reimzellen oder Sporen feiner Befruchtung. In allen Fällen steht nun die Zahl sowohl dieser ungeschlechtlichen als jener geschlechtlichen Keime in gar keinem Berhältniß zu der Zahl der wirklich lebenden Individuen.

Im Großen und Gauzen genommen bleibt die Zahl der lebensten Thiere und Pflanzen auf unserer Erde durchschnittlich immer diesselbe. Die Zahl der Stellen im Naturhaußhalt ist beschränft, und an den meisten Punkten der Erdobersläche sind diese Stellen immer ansnähernd besetzt. Gewiß sinden überall in jedem Jahre Schwankungen in der absoluten und in der relativen Individuenzahl aller Arten statt. Allein im Großen und Ganzen genommen werden diese Schwankunsgen mur geringe Bedeutung haben gegenüber der Thatsache, daß die Gesammtzahl aller Individuen durchschnittlich beinahe constant bleibt. Der Wechsel, der überall stattsindet, besteht darin, daß in einem Jahre diese und im andern Jahre jene Reihe von Thieren und Pflanzen überwiegt, und daß in jedem Jahre der Kampf um's Dasein dieses Berhältniß wieder etwas anders gestaltet.

Jede einzelne Art von Thieren und Pflanzen würde in kurzer Zeit die ganze Erdoberfläche dicht bevölkert haben, wenn sie nicht mit einer Menge von Feinden und feindlichen Einflüssen zu kämpfen hätte. Schon Linne berechnete, daß wenn eine einjährige Pflanze nur zwei

Samen hervorbrächte (und es gibt feine, die so wenig erzeugt), sie in 20 Jahren schon eine Million Individuen geliefert haben würde. Darwin berechnete vom Elephanten, der sich am langsamsten von allen Thieren zu vermehren scheint, daß in 500 Jahren die Nachkom= menschaft eines einzigen Paares bereits 15 Millionen Individuen betragen würde, vorausgesett, daß jeder Elephant während der Zeit seiner Fruchtbarkeit (vom 30. bis 90. Jahre) nur 3 Paar Junge erzeugte. Ebenso würde die Zahl der Menschen, wenn man die mittlere Fortpflanzungszahl zu Grunde legt, und wenn keine Sindernisse der natürlichen Vermehrung im Wege stünden, bereits in 25 Jahren sich verdoppelt haben. In jedem Jahrhundert würde die Gesammtzahl der menschlichen Bevölkerung um das sechsiehnfache gestiegen sein. Run wissen Sie aber, daß die Gesammtzahl der Menschen nur sehr lang= sam wächst, und daß die Zunahme der Bevölkerung in verschiedenen Wegenden sehr verschieden ift. Während europäische Stämme fich über den ganzen Erdball ausbreiten, geben andere Stämme, ja fogar ganze Arten oder Species des Menschengeschlechts mit jedem Jahre mehr ihrem völligen Aussterben entgegen. Dies gilt namentlich von den Rothhäuten Amerikas und von den Alfurus, den schwarzbraunen Eingeborenen Australiens. Selbst wenn diese Bölker fich reichlicher fort= pflanzten, als die weiße Menschenart Europas, würden sie dennoch früher oder später der letteren im Kampfe um's Dasein erliegen. Bon allen Menschenarten aber, ebenso wie von allen übrigen Organismen, geht bei weitem die überwiegende Mehrzahl in der frühesten Lebenszeit zu Grunde. Bon der ungeheuren Masse von Keimen, die jede Art erzeugt, gelangen nur sehr wenige wirklich zur Entwickelung, und von diesen wenigen ift es wieder nur ein ganz fleiner Bruchtheil, welcher das Alter erreicht, in dem er sich fortpflanzen kann (Bergl. S. 127).

Aus diesem Misverhältniß zwischen der ungeheuren Ueberzahl der organischen Keime und der geringen Anzahl von auserwählten Institution, die wirklich neben und mit einander fortbestehen können, folgt mit Nothwendigkeit jener allgemeine Kampf um's Dasein, jenes beständige Ringen um die Existenz, jener unaufhörliche Wettkampf

um die Lebensbedürfnisse, von welchem ich Ihnen bereits im siebenten Bortrage ein Bild entwarf. Jener Kampf um's Dasein ist es, welcher die natürliche Büchtung veranlaßt, welcher die Wechselwirfung der Bererbungs = und Anpassungserscheinungen züchtend benutt und da= durch an einer beständigen Umbildung aller organischen Formen arbeitet. Immer werden in jenem Kampf um die Erlangung der nothwendigen Existenzbedingungen diejenigen Individuen ihre Nebenbuhler besiegen, welche irgend eine individuelle Begünftigung, eine vortheil= hafte Eigenschaft besitzen, die ihren Mitbewerbern fehlt. Freilich fönnen wir nur in den wenigsten Fällen, bei uns näher bekannten Thieren und Pflangen, und eine ungefähre Borftellung von der un= endlich complicirten Wechselwirkung der zahlreichen Berhältniffe ma= den, welche alle hierbei in Frage tommen. Denken Sie nur baran, wie unendlich mannichfaltig und verwickelt die Beziehungen jedes ein= zelnen Menschen zu den übrigen und überhaupt zu der ihn umgeben= den Außenwelt find. Aehnliche Beziehungen walten aber auch zwi= schen allen Thieren und Pflanzen, die an einem Orte mit einander le= ben. Alle wirken gegenseitig, activ oder passiv, auf einander ein. Jedes Thier, jede Pflanze kampft direct mit einer Anzahl von Feinden, welche denselben nachstellen, mit Raubthieren, parasitischen Thieren u. s. w. Die zusammenstehenden Pflanzen kämpfen mit einander um den Bodenraum, den ihre Wurzeln bedürfen, um die nothwendige Menge von Licht, Luft, Feuchtigkeit u. s. w. Ebenso ringen die Thiere eines jeden Bezirks mit einander um ihre Nahrung, Wohnung u. s. w. Es wird in diesem außerst lebhaften und verwickelten Rampf jeder noch so kleine persönliche Borzug, jeder individuelle Vortheil möglicherweise den Ausschlag geben können, zu Gunften seines Befibers. Dieses bevorzugte einzelne Individuum bleibt im Kampfe Sieger und pflanzt sich fort, während seine Mitbewerber zu Grunde geben, che fie zur Fortpflanzung gelangen. Der perfonliche Vorzug, welcher ihm den Sieg verlieh, wird auf seine Nachkommen vererbt, und kann durch weitere Ausbildung die Urfache gur Bildung einer neuen Art werden.

208

Die unendlich verwickelten Bechselbeziehungen, welche zwischen den Organismen eines jeden Bezirks bestehen, und welche als die eigentlichen Bedingungen des Kampfes um's Dasein angesehen werden muffen, sind uns größtentheils unbekannt und meiftens auch sehr schwierig zu erforschen. Rur in einzelnen Fällen haben wir dieselben bisher bis zu einem gewiffen Grade verfolgen können, so z. B. in dem von Darwin angeführten Beispiel von den Beziehungen der Raten jum rothen Alce in England. Die rothe Alceart (Trifolium pratense), welche in England eines der vorzüglichsten Futterkräuter für das Rind= vieh bildet, bedarf, um zur Samenbildung zu gelangen, des Besuchs der Hummeln. Indem diese Insecten den Honig aus dem Grunde der Meeblüthe saugen, bringen sie den Blüthenstaub mit der Narbe in Berührung und vermitteln so die Befruchtung der Blüthe, welche ohne sie niemals erfolgt. Darwin hat durch Versuche gezeigt, daß rother Rlee, den man von dem Besuche der Hummeln absperrt, keinen einzi= gen Samen liefert. Die Zahl der Hummeln ist bedingt durch die Bahl ihrer Feinde, unter denen die Feldmäuse die verderblichsten sind. Je niehr die Feldmäuse überhand nehmen, desto weniger wird der Alce befruchtet. Die Zahl der Feldmäuse ist wiederum von der Zahl ihrer Feinde abhängig, zu denen namentlich die Katen gehören. Da= her giebt es in der Nähe der Dörfer und Städte, wo viel Ragen gehalten werden, besonders viel Hummeln. Gine große Zahl von Kagen ist also offenbar von großem Vortheil für die Befruchtung des Klees. Man kann nun, wie es von Rarl Bogt geschehen ift, dieses Beispiel noch weiter verfolgen, wenn man erwägt, daß das Rindvieh, welches sich von dem rothen Klee nährt, eine der wichtigsten Grundlagen des Bohlstands von England ist. Die Engländer conserviren ihre förper= lichen und geistigen Kräfte vorzugsweise dadurch, daß sie sich größtentheils von trefflichem Fleisch, namentlich ausgezeichnetem Rostbeaf und Beafsteaf nähren. Dieser vorzüglichen Fleischnahrung verdanken die Britten zum großen Theil das Uebergewicht ihres Wehirns und Weiftes über die anderen Nationen. Offenbar ist dieses aber indirect abhängig von den Katen, welche die Feldmäuse verfolgen. Man kann auch

mit Huxley auf die alten Jungfern zurückgehen, welche vorzugsweise die Katzen hegen und pflegen, und somit für die Befruchtung des Klees und den Wohlstand Englands von größter Wichtigkeit sind. Un diesem Beispiel können Sie erkennen, daß, je weiter man daßeselbe verfolgt, desto größer der Kreis der Wirkungen und der Wechselsbeziehungen wird. Man kann aber mit Bestimmtheit behaupten, daß bei jeder Pflanze und bei jedem Thiere eine Masse solcher Wechselbeziehungen existiren. Nur sind wir selten im Stande, die Kette derselsben so herzustellen, wie es hier der Fall ist.

Ein anderes merkwürdiges Beispiel von wichtigen Bechselbeziehungen ift nach Darwin folgendes: In Paraguan finden fich keine verwilderten Rinder und Pferde, wie in den benachbarten Theilen Südamerikas, nördlich und füdlich von Paraguay. Dieser auffalleude Umstand erklärt sich einfach dadurch, daß in diesem Lande eine fleine Fliege sehr häufig ist, welche die Gewohnheit hat, ihre Gier in den Nabel der neugeborenen Rinder und Pferde zu legen. Die neugeborenen Thiere sterben in Folge dieses Eingriffs, und jene kleine gefürchtete Fliege ist also die Ursache, daß die Rinder und Pferde in diesem District niemals verwildern. Angenommen, daß durch irgend einen insectenfressenden Bogel jene Fliege zerftört würde, so würden in Paraguan ebenso wie in den benachbarten Theilen Gudamerifas diese großen Säugethiere massenhaft verwildern, und da dieselben eine Menge von bestimmten Pflanzenarten verzehren, würde die ganze Flo= ra, und in Folge davon wiederum die ganze Fauna diefes Landes eine andere werden.

Interessante Beispiele für die Veränderung der Wechselbeziehunsen im Kampf um's Dasein liesern auch jene isolirten Inseln der Südsee, auf denen zu verschiedenen Malen von Seefahrern Ziegen oder Schweine ausgesetzt wurden. Diese Thiere verwilderten und nahmen aus Mangel an Feinden an Zahl bald so übermäßig zu, daß die ganze übrige Thiers und Pflanzenbevölkerung darunter litt, und daß schließlich die Insel beinahe ausstarb, weil den zu massenhaft sich vermehrenden großen Säugethieren die hinreichende Nahrung sehlte.

In einigen Fällen wurden auf einer folden von Ziegen oder Schweinen übervölkerten Insel später von anderen Seefahrern ein Baar hunde ausgesetzt, die sich in diesem Futterüberfluß sehr wohl befan= den, sich wieder sehr rasch vermehrten und furchtbar unter den Heer= den aufräumten, so daß nach einer Anzahl von Jahren den Sunden selbst das Futter fehlte, und auch sie beinahe ausstarben. So wechselt beständig in der Dekonomie der Natur das Gleichgewicht der Arten, je nachdem die eine oder andere Art sich auf Kosten der übrigen ver= mehrt. In den meisten Fällen find freilich die Beziehungen der verschiedenen Thier= und Pflanzenarten zu einander viel zu verwickelt, als daß wir ihnen nachkommen könnten, und ich überlasse es Ihrem eige= uen Rachdenken, sich auszumalen, welches unendlich verwickelte Getriebe an jeder Stelle der Erde in Folge dieses Kampfes stattfinden muß. In letter Instang sind die Trichfedern, welche den Kampf be= dingen, und welche den Rampf an allen verschiedenen Stellen verschie= den gestalten und modificiren, die Triebfedern der Selbsterhaltung, und zwar sowohl der Erhaltungstrieb der Judividuen (Ernährungstrieb), als der Erhaltungstrieb der Arten (Fortpflanzungstrieb). Diese bei= den Grundtriebe der organischen Selbsterhaltung find es, von denen der Dichter sagt:

"So lange bis den Ban der Welt "Philosophie zusammenhält, "Erhält sich ihr Getriebe "Durch Hunger und durch Liebe."

Diese beiden mächtigen Grundtriebe sind es, welche durch ihre verschiedene Ausbildung in den verschiedenen Arten den Kamps um's Dasein so ungemein mannichfaltig gestalten, und welche den Erscheisungen der Bererbung und Aupassung zu Grunde liegen. Wir kounsten alle Vererbung auf die Fortpflauzung, alle Aupassung auf die Ersnährung als die materielle Grundursache zurücksühren.

Der Kampf um das Dasein wirkt bei der natürlichen Züchtung ebenso züchtend oder auslesend, wie der Wille des Menschen bei der künstlichen Züchtung. Aber dieser wirkt planmäßig und bewußt, jener planlos und

umbewußt. Dieser wichtige Unterschied zwischen der künstlichen und natürlichen Züchtung verdient besondere Beachtung. Denn wir lernen hiers durch verstehen, warum zweckmäßige Einrichtungen ebenso durch zweckslos wirfende mechanische Ursachen, wie durch zweckmäßig thätige Endurssachen erzeugt werden können. Die Producte der natürlichen Züchstung sind ebenso zweckmäßig eingerichtet, wie die Kunstproducte des Menschen, und dennoch verdanken sie ihre Entstehung nicht einer zweckmäßig thätigen Schöpferkraft, sondern einem unbewußt und planslos wirkenden mechanischen Verhältniß. Wenn man nicht tieser über die Wechselwirkung der Vererbung und Anpassung unter dem Einssluß des Kanppses um's Dasein nachgedacht hat, so ist man zunächst nicht geneigt, solche Ersolge von diesem natürlichen Züchtungsproceß zu erwarten, wie derselbe in der That liesert. Es ist daher wohl ansgemessen, hier ein Paar Beispiele von der Wirtsamkeit der natürlichen Züchtung anzusühren.

Laffen Sie uns zunächst die von Darwin hervorgehobene gleich farbige Bucht mahl oder die sogenannte "sympathische Farbenwahl" der Thiere betrachten. Schon frühere Naturforscher haben es sonderbar gefunden, daß zahlreiche Thiere im Großen und Ganzen dieselbe Färbung zeigen wie der Wohnort, oder die Umgebung, in der sie sich beständig aufhalten. So sind 3. B. die Blattläuse und viele andere auf Blättern lebende Insecten grun gefarbt. Die Buftenbewohner, Springmäuse, Wüstenfüchse, Gazellen, Löwen u. f. w. sind meift gelb oder gelblichbraun gefärbt, wie der Sand der Bufte. Die Polarthiere, welche auf Eis und Schnee leben, sind weiß oder grau, wie Gis und Schnee. Biele von diesen ändern ihre Färbung im Sommer und Winter. Im Sommer, wenn der Schnee theilweis vergeht, wird das Fell dieser Polarthiere graubraun oder schwärzlich wie der nackte Erdboden, während es im Winter wieder weiß wird. Schmetterlinge und Colibris, welche die bunten, glänzenden Blüthen umschweben, gleichen diesen in der Färbung. Darwin erflärt nun diese auffallende Thatsache ganz einfach dadurch, daß eine solche Fär= bung, die übereinstimmt mit der des Wohnortes, den betreffenden 212

Thieren von größtem Nugen ist. Wenn diese Thiere Raubthiere sind, so werden sie sich dem Gegenstand ihres Appetits viel sicherer und uns bemerkter nähern können, und ebenso werden die von ihnen versolgten Thiere viel leichter entstiehen können, wenn sie sich in der Färbung möglichst wenig von ihrer Umgebung unterscheiden. Wenn also ursprünglich eine Thierart in allen Farben variirte, so werden diesenigen Individuen, deren Farbe am meisten dersenigen ihrer Umgebung glich, im Kamps um's Dasein am meisten begünstigt gewesen sein. Sie blieben unbemerkter, erhielten sich und pflanzten sich fort, während die anders gefärbten Individuen oder Spielarten ausstarben.

Aus derfelben gleichfarbigen Zuchtwahl läßt sich wohl auch die merkwürdige Wasserähnlichkeit der pelagischen Glasthiere erklären, die wunderbare Thatsache, daß die Mehrzahl der pelagischen Thiere, d. h. derer, welche an der Oberfläche der offenen See leben, bläulich ober ganz farblos, und glasartig durchsichtig ist, wie das Wasser selbst. Solche farblofe, glasartige Thiere fommen in den verschiedensten Rlaffen vor. Es gehören dabin unter den Fischen die Helmichthyiden, durch deren glashellen Körper hindurch man die Schrift eines Buches lesen fann; unter den Weichthieren die Floffenschnecken und Rielschnecken; un= ter den Würmern die Salpen, Alciope und Sagitta; ferner fehr zahlreiche pelagische Arebsthiere (Ernstaceen) und der größte Theil der Me= dusen (Schirmquallen, Kammquallen u. s. w.) Alle diese pelagischen Thiere, welche an der Oberfläche des offenen Meeres schwimmen, find glasartig durchsichtig und farblos, wie das Wasser selbst, während ihre nächsten Berwandten, die auf dem Grunde des Meeres leben, gefärbt und undurchsichtig wie die Landbewohner sind. Auch diese merkwürdige Thatsache läßt sich ebenso wie die sympathische Fär= bung der Landbewohner durch die natürliche Züchtung erklären. Un= ter den Voreltern der pelagischen Glasthiere, welche einen verschiede= nen Grad von Farblosigfeit und Durchsichtigfeit zeigten, werden diejenigen, welche am meisten farblos und durchsichtig waren, offenbar in dem lebhaften Kampf um's Dafein, der an der Meeresoberfläche stattfindet, am meiften begünstigt gewesen sein. Sie konnten sich

ihrer Beute am leichtesten unbemerkt nähern, und wurden selbst von ihren Feinden am wenigsten bemerkt. So konnten sie sich leichter ershalten und sortpflanzen, als ihre mehr gefärbten und undurchsichtigen Verwandten, und schließlich erreichte durch gehäuste Anpassung und Vererbung, durch natürliche Auslese im Lause vieler Generationen der Körper denjenigen Grad von glaßartiger Durchsichtigkeit und Farbslosigkeit, den wir gegenwärtig an den pelagischen Glaßthieren beswundern (Gen. Morph. II, 242).

Nicht minder interessant und lehrreich, als die gleichfarbige Zucht= wahl, ift diejenige Urt der natürlichen Buchtung, welche Darwin die sexuelle oder geschechtliche Zuchtwahl nennt, und welche beson= ders die Entstehung der fogenannten "secundären Sexualcharaktere" erklärt. Wir haben diese untergeordneten Geschlechtscharaftere, die in fo vieler Beziehung lehrreich find, schon früher erwähnt, und verstanden darunter solche Eigenthümlichkeiten der Thiere und Pflanzen, welche bloß einem der beiden Geschlechter zukommen, und welche nicht in unmittel= barer Beziehung zu der Fortpflanzungsthätigkeit selbst steben. (Bergl. oben S. 164). Solche secundare Geschlechtscharaftere kommen in großer Mannichfaltigkeit bei den Thieren vor. Sie wissen Alle, wie auffallend fich bei vielen Bögeln und Schmetterlingen die beiden Ge= schlechter durch Größe und Färbung unterscheiden. Meift ift hier das Männchen das größere und schönere Geschlecht. Oft besitt daffelbe besondere Zierrathe oder Waffen, wie 3. B. das Geweih der männlichen Sirsche und Rebe, der Sporn und Federfragen des Sahns u. s. w. Alle diese Eigenthümlichkeiten der beiden Geschlechter ha= ben mit der Fortpflanzung selbst, welche durch die "primären Sexual= charaftere," die eigentlichen Geschlechtsorgane, vermittelt wird, unmit= telbar Nichts zu thun.

Die Entstehung dieser merkwürdigen "secundären Sezualcharaktere" erklärt nun Darwin einfach durch eine Auslese oder Selection, welche bei der Fortpflanzung der Thiere geschieht. Bei den meisten Thieren ist die Zahl der Individuen beiderkei Geschlechts mehr oder weniger ungleich; entweder ist die Zahl der weiblichen oder die der männlichen Individuen größer, und wenn die Fortpflanzungszeit herannaht, findet in der Regel ein Kampf zwischen den betreffenden Nebenbuhlern um Erlangung der Thiere des anderen Geschlechts ftatt. Es ist bekannt, mit welcher Kraft und Heftigkeit gerade bei den hoch= ften Thieren, bei den Säugethieren und Bögeln, besonders bei den in Polygamie lebenden dieser Kampf gefochten wird. Bei den Sühnervögeln, wo auf einen Sahn zahlreiche Sennen kommen, findet zur Erlangung eines möglichst großen Sarems ein lebhafter Rampf zwischen den mitbewerbenden Sähnen statt. Daffelbe gilt von vielen Wieder= fäuern. Bei den Sirschen und Reben 3. B. entstehen zur Zeit der Fortpflanzung gefährliche Kämpfe zwischen den Männchen um den Besit der Weibchen. Der secundare Sexualcharafter, welcher bier die Mannden auszeichnet, das Geweih der Sirsche und Rebe, das den Weibchen fehlt, ist nach Darwin die Folge jenes Kampfes. Dier ift also nicht, wie beim Rampfe um die individuelle Existenz, die Selbsterhaltung, sondern die Erhaltung der Art, die Fortpflanzung, das Motiv und die bestimmende Ursache des Rampfes. Es giebt eine ganze Menge von Waffen, die in dieser Weise von den Thieren erworben wurden, sowohl passive Schutzwaffen als active Angriffswaffen. Eine solche Schutzwaffe ift zweifelsohne die Mähne des Löwen, die dem Weib= chen abgeht; sie ift bei den Bissen, die die männlichen Löwen sich am Salfe beizubringen suchen, wenn sie um die Weibchen fampfen, ein tüchtiges Schutzmittel; und daher sind die mit der stärksten Mähne versehenen Männchen in dem sexuellen Kampfe am Meisten begünftigt. Eine ähnliche Schutwaffe ift die Wamme des Stiers und der Federfragen des Hahns. Active Angriffswaffen sind dagegen das Geweih des Hirsches, der Hauzahn des Ebers, der Sporn des Sahns und der entwickelte Oberkiefer des männlichen hirschkäfers; alles Inftrn= mente, welche beim Kampfe der Männchen um die Beibchen zur Ber= nichtung oder Bertreibung der Nebenbuhler dienen.

In den letzterwähnten Fällen sind es die numittelbaren Bernich= tungskämpfe der Nebenbuhler, welche die Entstehung des secundären Sexualcharakters bedingen. Außer diesen unmittelbaren Bernichtungs=

fämpfen sind aber bei der geschlechtlichen Auslese auch die mehr mit= telbaren Wettfämpfe von großer Wichtigkeit, welche auf die Neben= buhler nicht minder umbildend einwirken. Diese bestehen vorzuge= weise darin, daß das werbende Geschlecht dem anderen zu gefallen fucht, durch äußeren Put, durch Schönheit, oder durch eine melodische Stimme. Darwin meint, daß die ichone Stimme der Singvogel wesentlich auf diesem Wege entstanden ift. Bei vielen Bögeln findet ein wirklicher Sangerfrieg ftatt zwischen den Mannchen, die um den Besit der Weibchen fampfen. Bon mehreren Singvögeln weiß man, daß zur Zeit der Fortpflanzung die Männchen sich zahlreich vor den Weibchen versammeln und vor ihnen ihren Gesang erschallen laffen, und daß dann die Weibchen benjenigen Gänger, welcher ihnen am besten gefällt, zu ihrem Gemahl erwählen. Bei anderen Singvögeln lassen die einzelnen Männchen in der Einsamkeit des Baldes ihren Gefang ertonen, um die Weibchen anzulocken, und diese folgen dem anziehendsten Locktone. Ein ähnlicher musikalischer Wettkampf, der allerdings weniger melodisch ift, findet bei den Cikaden und Beuschrecken statt. Bei den Cifaden hat das Männchen am Unterleib zwei trommelartige Instrumente und erzeugt damit die scharfen zirpenden Tone, welche die alten Griechen feltsamer Beise als schöne Musik priesen. Bei den Seuschrecken bringen die Männchen, theils indem sie die Hinterschenkel wie Biolinbogen an den Flügeldecken reiben, theils durch Reiben der Flügeldecken an einander Tone hervor, die für uns allerdings nicht melodisch sind, die aber den weiblichen Beuschrecken so gefallen, daß sie die am besten geigenden Männchen sich aussuchen.

Bei anderen Insecten und Bögeln ist est nicht der Gesang oder überhaupt die musikalische Leistung, sondern der Putz oder die Schönsheit des einen Geschlechts, welche das andere anzieht. So sinden wir, daß bei den meisten Hühnervögeln die Hähne durch Hautlappen auf dem Kopfe sich auszeichnen, oder durch einen schweif, den sie radartig ausbreiten, wie z. B. der Pfan und der Truthahn. Auch der prachtvolle Schweif des Paradiesvogels ist eine ausschließliche

Bierde des männlichen Geschlechts. Ebenso zeichnen sich bei sehr vielen anderen Bögeln und bei sehr vielen Insecten, namentlich Schmetterlingen, die Männchen durch besondere Farben oder andere Zierden vor den Weibchen aus. Offenbar sind dieselben Producte der sexuellen Züchtung. Da den Weibchen diese Reize und Verzie-rungen sehlen, so müssen wir schließen, daß dieselben von den Männschen im Wettsampf um die Weibchen erst mühsam erworben worden sind, wobei die Weibchen auslesend wirkten.

Die Anwendung dieses interessanten Schlusses auf die menschliche Gesellschaft können Sie sich selbst leicht im Einzelnen ausmalen. Dffenbar sind auch hier dieselben Ursachen bei der Ausbildung der secun= dären Sexualcharaftere wirksam gewesen. Ebensowohl die Borzüge, welche den Mann, als diejenigen, welche das Weib auszeichnen, verdanken ihren Ursprung ganz gewiß größtentheils der seguellen Auslese des anderen Geschlechts. Im Alterthum und im Mittelalter, besonders in der romantischen Ritterzeit, waren ce die unmittelbaren Bernich= tungsfämpfe, die Turniere und Duelle, welche die Brautwahl ver= mittelten; der Stärkere führte die Braut heim. In neuerer Zeit da= gegen sind die mittelbaren Wettfämpfe der Nebenbuhler beliebter, welche mittelst musikalischer Leistungen, Spiel und Gefang, oder mittelst förperlicher Reize, natürlicher Schönheit oder künstlichen Puhes, in unferen fogenannten "feinen" und "hocheivilisirten" Gesellschaften ausgekämpft werden. Bei weitem am Wichtigsten aber von diesen verschiedenen Formen der Geschlechtswahl des Menschen ist die am mei= sten veredelte Form derselben, nämlich die psychische Auslese, bei welcher die geistigen Borzüge des einen Geschlechts bestimmend auf die Wahl des anderen einwirken. Indem der am höchsten veredelte Culturmensch sich bei der Wahl der Lebensgefährtin Generationen hindurch von den Seelenvorzügen derselben leiten ließ, und diese auf die Nachkommenschaft vererbte, half er mehr, als durch vieles Andere, die tiefe Kluft schaffen, welche ihn gegenwärtig von den ro= hesten Naturvölkern und von unseren gemeinsamen thierischen Bor= eltern trennt (Gen. Morph. II, 247).

Im Anschluß an diese Betrachtung der natürlichen Züchtung lasfen Sie und nun einen Blick auf die unmittelbaren Folgen werfen, welche aus deren Thätigkeit sich ergeben. Unter diesen Folgen treten und zunächst zwei äußerst wichtige organische Grundgesetze entgegen, welche man schon lange empirisch in der Biologie festgestellt hatte, näm= lich das Wefet der Arbeitstheilung ober Differenzirung und das Geset des Fortschritts oder der Bervollkommnung. Diese beiden Grundgesetze laffen sich durch die Selectionstheorie als nothwendige Folgen der natürlichen Züchtung im Rampf um's Dafein erflären. Wir haben diesen Proceß selbst als mech a nifch nachgewiesen und gezeigt, daß die Bererbung materiell durch die Fortpflanzung, die Anpaffung materiell durch die Ernährung bedingt ift, und daß beide Functionen auf mechanische, also physikalische und chemische Ursa= chen zurückzuführen find. Wie von der natürlichen Büchtung felbst, fo gilt dies auch von jenen beiden großen Erscheinungen, mit denen wir uns jest zu beschäftigen haben, von den Gesetzen der Divergenz und des Fortschritts. Man war früher, als man in der geschichtlichen Entwickelung, in der individuellen Entwickelung und in der vergleichenden Anatomie der Thiere und Pflanzen durch die Erfahrung diese beiden Gesetze fennen lernte, geneigt, diefelben wieder auf eine immittelbare schöpfe= rische Einwirfung zurückzuführen. Es sollte in dem zweckmäßigen Plane des Schöpfers gelegen haben, die Formen der Thiere und Pflanzen im Laufe der Zeit immer mannichfaltiger auszubilden und immer vollkommener zu gestalten. Wir werden offenbar einen großen Schritt in der Erkenntniß der Natur thun, wenn wir diese teleologische und anthropomorphe Borstellung zurückweisen, und die beiden Gesetze der Arbeitstheilung und Bervollkommnung als nothwendige Folgen der natürlichen Büchtung im Kampfe um's Dasein nachweisen können.

Das erste große Gesetz, welches unmittelbar und mit Nothwens digkeit aus der natürlichen Züchtung folgt, ist dasjenige der Sondes rung oder Differenzirung, welche man auch häusig als Arsbeitstheilung oder Polymorphismus bezeichnet, und welche Darwin als Divergenz des Charafters erläutert. (Gen.

Morph. II., 249). Wir verstehen darunter die allgemeine Neigung aller organischen Individuen, sich in immer höherem Grade ungleich= artig auszubilden und von dem gemeinsamen Urbilde zu entsernen. Die Ursache dieser allgemeinen Neigung zur Sonderung und der da= durch bewirften Hervorbildung ungleichartiger Formen aus gleichartiger Grundlage ist nach Darwin einsach auf den Umstand zurücksühren, daß der Kampf um's Dasein zwischen je zwei Organismen um so heftiger entbrennt, se näher sich diese Individuen in jeder Beziehung stehen, je gleichartiger sie sind. Dies ist ein ungemein wichtiges und eigentlich äußerst einsaches Verhältniß, welsches aber gewöhnlich gar nicht gehörig in's Auge gesaßt wird.

Es wird Jedem von Ihnen einleuchten, daß auf einem Acter von bestimmter Größe neben den Kornpflanzen, die dort ausge= faet find, eine große Anzahl von Unfräutern existiren fonnen, und zwar an Stellen, welche nicht von den Kornpflanzen eingenommen werden fonnten. Die trochneren, sterileren Stellen des Bodens, auf denen keine Kornpflanze gedeihen würde, können noch zum Unterhalt von Unfraut verschiedener Art dienen; und zwar werden davon um so mehr verschiedene Arten und Individuen neben einander existiren können, je besser die verschiedenen Unkrautarten geeignet sind, sich den verschie= benen Stellen des Ackerbodens anzupassen. Ebenso ift es mit den Thieren. Offenbar können in einem und demfelben beschränkten Begirk eine viel größere Anzahl von thierischen Individuen zusammenteben, wenn dieselben von mannichfach verschiedener Natur, als wenn sie alle gleich find. Es giebt Bäume (wie & B. die Eiche), auf welchen ein paar Hundert verschiedene Insectenarten neben einander leben. Die einen näh= ren sich von den Früchten des Baumes, die anderen von den Blättern, noch andere von der Rinde, der Wurzel u. f. f. Es wäre ganz unmöglich, daß die gleiche Bahl von Individuen auf diesem Baume lebte, wenn alle von einer Art wären, wenn 3. B. alle nur von der Rinde oder nur von den Blättern lebten. Gang daffelbe ift in der menschlichen Gefellschaft der Fall. In einer und derfelben kleinen Stadt kann eine bestimmte Anzahl von Handwerkern nur leben, wenn dieselben verschie=

dene Geschäfte betreiben. Wenn hier in Jena ebenso viel Schuster existiren wollten, als Schuster, Schneider, Tischler, Buchbinder u. s. w. zusammengenommen da sind, so würde bald der größte Theil dersselben zu Grunde gehen. Offenbar können hier um so mehr Individuen neben einander existiren, je verschledenartiger ihre Beschäftigung ist. Die Arbeitstheilung, welche sowohl der ganzen Gemeinde, als auch dem einzelnen Arbeiter den größten Ruhen bringt, ist eine unmittelbare Folge des Kampses um's Dasein, der natürlichen Züchztung; denn dieser Kamps ist um so leichter zu bestehen, je mehr sich die Thätigkeit und somit auch die Form der verschiedenen Individuen von einander entsernt. Natürlich wirkt die verschiedene Function umbildend auf die Form zurück, und die physiologische Arbeitstheislung bedingt nothwendig die morphologische Differenzirung.

Nun bitte ich Sie wieder zu erwägen, daß alle Thier= und Pflan= zenarten veränderlich sind, und die Fähigkeit besitzen, sich an verschiedenen Orten den localen Verhältnissen anzupassen. Die Spielarten, Barietäten oder Raffen einer jeden Species werden sich den Anpafsungsgesetzen gemäß um so mehr von der ursprünglichen Stammart entfernen, je verschiedenartiger die neuen Berhältnisse sind, denen sie sich anpassen. Wenn wir nun diese von einer gemeinsamen Grund= form ausgehenden Barietäten und in Form eines verzweigten Strah= lenbuschels vorstellen, so werden diejenigen Spielarten am besten ne= ben einander existiren und sich fortpflanzen können, welche am weitesten von einander entfernt sind, welche an den Enden der Reihe oder auf entgegengesetten Seiten des Buschels stehen. Die in der Mitte stehenden Uebergangsformen dagegen haben den schwierigsten Stand im Rampfe um's Dasein. Die nothwendigen Lebensbedurf= niffe find bei den extremen, am weitesten aus einandergehenden Spielarten am meiften verschieden, und daher werden diese in dem allgemeis nen Rampfe um's Dafein am wenigsten in ernstlichen Conflict ge= rathen. Die vermittelnden Zwischenformen dagegen, welche sich am wenigsten von der ursprünglichen Stammform entfernt haben, theilen mehr oder minder dieselben Lebensbedurfnisse, und daher werden sie

in der Mitbewerbung um dieselben am meisten zu kämpfen haben und am gefährlichsten bedroht sein. Wenn also zahlreiche Barietäten oder Spielarten einer Species auf einem und demselben Fleck der Erde mit einander leben, so können viel eher die Extreme, die am meisten abweichenden Formen, neben einander fort bestehen, als die vermittelnden Zwischenformen, welche mit jedem der verschiedenen Extreme zu kam= pfen haben. Die letteren werden auf die Dauer den feindlichen Ginflüssen nicht widerstehen können, welche die ersteren siegreich überwinden. Diese allein erhalten sich, pflanzen sich fort, und sind nun nicht mehr durch vermittelnde llebergangsformen mit der ursprünglichen Stammart verbnuden. So entstehen aus Barictäten "gute Arten." Der Rampf um's Dasein begünstigt nothwendig die allgemeine Di= vergenz oder das Anseinandergehen der organischen Formen, die be= ständige Neigung der Organismen, neue Arten zu bilden. Diese be= ruht nicht auf einer unftischen Eigenschaft, auf einem unbekannten Bildungstrieb der Organismen, sondern auf der Wechselwirkung der Bererbung und Anpassung im Kampfe um's Dasein. Indem von den Varietäten einer jeden Species die vermittelnden Zwischenformen erlöschen und die liebergangsglieder aussterben, geht der Divergeng= proceß innner weiter, und bildet in den Extremen Gestalten aus, die wir als neue Arten unterscheiden.

Obgleich alle Naturforscher die Bariabilität oder Veränderlichkeit aller Thier= und Pflanzenarten zugeben nuissen, haben doch die mei= sten bisher bestritten, daß die Abänderung oder Umbildung der orga= nischen Form die ursprüngliche Grenze des Speziescharafters über= schreite. Unsere Gegner halten an dem Satze sest: "Soweit auch eine Art in Varietätenbüschel aus einander gehen mag, so sind die Spiel= arten oder Varietäten derselben doch niemals in dem Grade von ein= ander unterschieden, wie zwei wirkliche gute Arten." Diese Vehaup= tung, die gewöhnlich von Varwin's Gegnern an die Spitze ihrer Beweisssührung gestellt wird, ist vollkommen unhaltbar und unbe= gründet. Dies wird Ihnen sofort klar, sobald Sie kritisch die ver= schiedenen Versuche vergleichen, den Vegriff der Species oder

Urt festzustellen. Was eigentlich eine "echte ober gute Species" sei, diese Frage vermag kein Naturforscher zu beantworten, tropdem ganze Bibliotheken über die Frage geschrieben worden sind, ob diese oder jene beobachtete Form eine Species oder Barietät, eine wirklich gute oder schlechte Art sei. Die verhältnismäßig beste und vernünftigste Ant= wort auf diese Frage war noch immer folgende: "Bu einer Art gehören alle Individuen, die in allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmen. Besentliche Speciescharaftere sind aber solche, welche beständig oder constant sind, und niemals abandern oder variiren." Sobald nun aber der Fall eintrat, daß ein Merkmal, das man bisher für wesent= lich hielt, dennoch abanderte, so sagte man: "Dieses Merkmal ist für die Art nicht wefentlich gewesen, denn wefentliche Charaftere variiren nicht." Man bewegte sich also in einem offenbaren Zirkelschluß, und die Naivität ist wirklich erstaunlich, mit der diese Kreisbewegung der Artdefinition in Tausenden von Büchern als unumstößliche Wahrheit hingestellt und immer noch wiederholt wird.

Ebenso wie dieser, so sind auch alle übrigen Versuche, welche man zu einer festen und logischen Begriffsbestimmung der organischen "Specied" gemacht hat, völlig fruchtlos und vergeblich gewesen. Der Natur der Sache nach kann es nicht anders fein. Der Begriff der Species ist ebenso gut relativ, und nicht absolut, wie der Begriff der Barietät, Gattung, Familie, Ordnung, Classe u. s. w. Ich habe dies in meiner Rritif des Speciesbegriffs in meiner generellen Morphologie ausführ= lich nachgewiesen (Gen. Morph. II. 323 — 364). Ich will mit dieser unerquicklichen Erörterung hier keine Zeit verlieren, und nur noch ein paar Worte über das Berhältniß der Species gur Baftard= zeugung sagen. Früher galt es als Dogma, daß zwei gute Arten niemals mit einander Baftarde zeugen könnten, welche sich als solche fortpflanzten. Man berief sich dabei fast immer auf die Bastarde von Pferd und Esel, die Maulthiere und Maulesel, die in der That selten oder fast niemals ihre Urt fortpflanzen können. Allein solche un= fruchtbare Bastarde sind, wie sich herausgestellt hat, seltene Ausnah= men, und in der Mehrzahl der Fälle find Baftarde zweier gang ver=

schiedenen Arten fruchtbar und können sich fortpflanzen. Fast immer fönnen sie mit einer der beiden Elternarten, bisweilen aber auch rein unter sich fruchtbar sich vermischen. Daraus können aber nach dem "Gesetze der gemischten Vererbung" (S. 165) ganz neue Formen ent= stehen. In der That ist so die Baftardzeugung eine Quelle der Ent= stehung neuer Arten, verschieden von der bisher betrachteten Quelle der natürlichen Züchtung. Da im Ganzen diese Erscheinungen noch dunkel und die meisten Beobachtungen noch sehr lückenhaft find, so wollen wir und bei denselben hier nicht weiter aufhalten. Nur ein paar Beispiele von neuen Arten, welche durch Bastardzeugung oder Hybridismus entstanden sind, will ich auführen. Bu den interessantesten gehört das Sasen=Raninchen (Lepus Darwinii), der Bastard vom Hasen und Rauinchen, welcher in Frankreich schon seit 1850 zu ga= stronomischen Zwecken in vielen Generationen gezüchtet worden ist. Ich besitze selbst durch die Gute des Berrn Dr. Conrad, welcher diese Züchtungsversuche auf seinem Gnte wiederholt hat, solche Ba= starde, welche aus reiner Juzucht hervorgegangen sind, d. h. deren beide Eltern selbst Bastarde eines Hasenvaters und einer Kaninchen= mutter sind 17). Mun sind aber Hase und Raninchen zwei so ver= schiedene Species der Gattung Lepus, daß kein Systematiker sie als Varietäten eines Genus anerkennen wird. Man kennt ferner fruchtbare Bastarde von Schafen und Ziegen, die in Chile seit langer Zeit zu industriellen Zweden gezogen werden. Welche unwesentliche Um= stände bei der geschlechtlichen Bermischung die Fruchtbarkeit der verschiedenen Arten bedingen, das zeigt der Umstand, daß Ziegenböcke und Schafe bei ihrer Vermischung fruchtbare Baftarde erzeugen, mahrend Schafbod und Ziege sich überhaupt selten paaren, und dann ohne Erfolg. So find also die Erscheinungen des Sybridismus, auf welche man irrthümlicherweise ein ganz übertriebenes Gewicht gelegt hat, für den Speciesbegriff von durchaus untergeordneter Bedeutung, so daß wir bei ihnen nicht länger zu verweilen brauchen.

Daß die vielen vergeblichen Versuche, den Speciesbegriff theores tisch sestzustellen, mit der praktischen Speciesunterscheidung gar Nichts

zu thun haben, wurde schon früher angeführt (S. 40). Die ver= schiedenartige praftische Berwerthung des Speciesbegriffes, wie sie sich in der sustematischen Zoologie und Botanik durchgeführt findet, ift fehr lehrreich für die Erkenntniß der menschlichen Thorheit. Die bei weitem überwiegende Mehrzahl der Zoologen und Botanifer war bisher bei Unterscheidung und Beschreibung der verschiedenen Thier= und Pflanzenformen vor Allem bestrebt, die verwandten Formen als "gute Species" scharf zu trennen. Allein eine scharfe und folgerichtige Unterscheidung solcher "echten oder guten Arten" zeigte sich nirgends möglich. Es giebt nicht zwei Zoologen, nicht zwei Botaniker, welche in allen Fällen darüber einig wären, welche von den nahe verwand= ten Formen einer Gattung gute Arten seien und welche nicht. Alle Autoren haben darüber verschiedene Ansichten. Bei der Gattung Hieracium z. B., einer der gemeinsten deutschen Pflanzengattungen, hat man über 300 Arten in Deutschland allein unterschieden. Der Botaniker Fries läßt davon aber nur 106, Roch nur 52 als "gute Arten" gelten, und Andere nehmen deren kaum 20 an. Eben so groß sind die Differenzen bei den Brombeerarten (Rubus). Wo der eine Botaniker über hundert Arten macht, nimmt der zweite bloß etwa die Hälfte, ein dritter nur fünf bis sechs oder noch weniger Arten an. Die Bögel Deutschlands kennt man seit längerer Zeit sehr genau. Bechstein hat in seiner sorgfältigen Naturgeschichte der deutschen Bögel 367 Arten unterschieden, Q. Reichenbach 379, Meger und Wolff 406, und Pastor Brehm sogar mehr als 900 ver= Schiedene Arten.

Sie sehen also, daß die größte Willkür hier wie in jedem ans deren Gebiete der zoologischen und botanischen Systematik herrscht, und der Natur der Sache nach herrschen muß. Denn es ist gauz unmögelich, Barietäten, Spielarten und Rassen von den sogenannten "guten Arten" scharf zu unterscheiden. Barietäten sind beginnende Arten. Aus der Bariabilität oder Anpassungskähigkeit der Arten folgt mit Nothwendigkeit unter dem Einflusse des Kampses um's Dassein die immer weiter gehende Sonderung oder Differenzirung der

Spielarten, die beständige Divergenz der neuen Formen, und indem diese durch Erblichkeit eine Anzahl von Generationen hindurch constant erhalten werden, während die vermittelnden Zwischensormen aussterben, bilden sie selbstständige "neue Arten". Die Entstehung neuer Species durch die Arbeitstheilung oder Sonderung, Divergenz oder Differenzirung der Varietäten, ist mithin eine nothwendige Folge der natürlichen Züchtung.

Daffelbe gilt um auch von dem zweiten großen Gesete, welches wir unmittelbar aus der natürlichen Züchtung ableiten, und welches dem Divergenzgesetze zwar sehr nahe verwandt aber keineswegs damit identisch ist, nämlich von dem Gesetze des Fortschritts (Progressus) oder der Bervollkommnung (Teleosis). (Gen. Morph. II, 257). Auch dieses große und wichtige Geset ist gleich dem Diffe= renzirungsgesetze längst empirisch durch die paläontologische Erfahrung festgestellt worden, ehe und Darwin's Selectionstheorie den Schlüssel zu seiner urfächlichen Erklärung lieferte. Die meisten ausgezeichneten Paläontologen haben das Fortschrittsgesetz als allgemeinstes Resultat ihrer Untersuchungen über die Bersteinerungen und deren historische Reihenfolge hingestellt, so namentlich der verdienstvolle Broun, des= fen Untersuchungen über die Gestaltungsgesetet 18) und Entwickelungs= geseite) der Dragnismen, obwohl wenig gewürdigt, dennoch vortreff= lich sind, und die allgemeinste Beachtung verdienen. Die allgemeinen Resultate, zu welchen Bronn bezüglich des Differenzirungs= und Fortschrittsgesehes auf rein empirischem Wege, durch außerordentlich fleißige, mühsame und sorgfältige Untersuchungen gekommen ist, sind glänzende Bestätigungen für die Wahrheit diefer beiden großen Ge= setze, die wir als nothwendige Folgerungen aus der Selectionstheorie ableiten müffen.

Das Gesetz des Fortschritts oder der Vervollkommung constatirt auf Grund der paläontologischen Ersahrung die äußerst wichtige Thatsache, daß zu allen Zeiten des organischen Lebens auf der Erde eine beständige Zunahme in der Vollkommenheit der organischen Vilzdungen stattgefunden hat. Seit jener unvordenklichen Zeit, in welcher

das Leben auf unserem Planeten mit der Urzeugung von Moneren begann, haben sich die Organismen aller Gruppen beständig im Ganzen wie im Einzelnen vervollkommnet und höher ausgebildet. Die stetig zunehmende Mannichsaltigkeit der Lebenskormen war stets zugleich vom Fortschritt in der Organisation begleitet. Ze tieser Sie in die Schichten der Erde hinabsteigen, in welchen die Reste der auszeschorbenen Thiere und Pflanzen begraben liegen, je älter die letzteren mithin sind, desto einsörmiger, einsacher und unvollkommener sind ihre Gestalten. Dies gilt sowohl von den Organismen im Großen und Ganzen, als von jeder einzelnen größeren oder kleineren Gruppe derselben, abgesehen natürlich von jenen Ausnahmen, die durch Rückbildung einzelner Formen entstehen, und die wir nachher besprechen werden.

Bur Bestätigung dieses Gesetzes will ich Ihnen hier wieder nur die wichtigste von allen Thiergruppen, den Stamm der Wirbelthiere anführen. Die ältesten sossillen Wirbelthierreste, welche wir kennen, gehören der tiesstehenden Fischclasse an. Auf diese solgten späterhin die vollkommneren Amphibien, dann die Reptilien, und endlich in noch viel späterer Zeit die höchstorganisirten Wirbelthierclassen, die Bögel und Säugethiere. Von den letzteren erschienen zuerst nur die niedrigsten und unvollkommensten Formen, ohne Placenta, die Beutelthiere, und viel später wiederum die vollkommneren Säugethiere, mit Placenta. Auch von diesen traten zuerst nur niedere, später höshere Formen auf, und erst in der jüngeren Tertiärzeit entwickelte sich aus den letzteren allmählich der Mensch.

Berfolgen Sie die historische Entwickelung des Pflanzenreichs, so sinden Sie hier dasselbe Gesetz bestätigt. Auch von den Pflanzen existirte anfänglich bloß die niedrigste und unvollkommenste Classe, diesjenige der Algen oder Tange. Auf diese folgte später die Gruppe der farrnkrautartigen Pflanzen oder Filicinen (Farrne, Schafthalme, Schuppenpflanzen u. s. w.). Aber noch existirten keine Blüthenspslanzen oder Phanerogamen. Diese begannen erst später mit den Gymnospermen (Nadelhölzern und Cycadeen), welche in ihrer gans

15

zen Bildung tief unter den übrigen Blüthenpflanzen (Angiospermen) stehen, und den Uebergang von jenen farrnfrautartigen Pflanzen zu den Angiospermen vermitteln. Diese letzteren entwickelten sich wiederum viel später, und zwar waren auch hier ansangs bloß fronenlose Blüsthenpflanzen (Monocotyledonen und Monochlamydeen), später erst fronenblüthige (Dichlamydeen) vorhanden. Endlich gingen unter diesen wieder die niederen Polypetalen den höheren Gamopetalen vorsauß. Diese ganze Neihenfolge ist ein unwiderleglicher und handgreisslicher Beweiß für das große Gesetz der fortschreitenden Entwickelung der Organismen, welches von denkenden Paläontologen als empirische Thatsache auch längst anerkannt ist.

Fragen wir nun, wodurch diese Thatsache bedingt ift, so kommen wir wiederum, gerade so wie bei der Thatsache der Differenzirung, auf die natürliche Züchtung im Kampf um das Dasein zurück. Wenn Sie noch einmal den ganzen Vorgang der natürlichen Züchtung, wie er durch die verwickelte Wechselwirkung der verschiedenen Bererbungs= und Anpassungsgesetze sich gestaltet, sich vor Augen stellen, so wer= den Sie als die nächste nothwendige Folge nicht allein die Divergenz des Charafters, sondern auch die Verwollkommnung desselben erken= nen. Es ift eine Naturnothwendigkeit, daß die beständige Zunahme der Arbeitstheilung oder Differenzirung im Großen und Ganzen gugleich einen Fortschritt der Organisation, eine Bervollkommnung der organischen Formen in sich schließt. Wir sehen ganz dasselbe in der Geschichte des menschlichen Geschlechts. Auch hier ist es natürlich und nothwendig, daß die fortschreitende Arbeitstheilung beständig die Menschheit fördert, und in jedem einzelnen Zweige der menschlichen Thätigkeit zu neuen Erfindungen und Berbesserungen antreibt. Großen und Ganzen beruht der Fortschritt selbst auf der Differenzi= rung und ift daher gleich dieser eine unmittelbare Folge der natürlichen Züchtung durch den Kampf um's Dasein.

## Zwölfter Vortrag.

Entwickelungsgesetze der organischen Stämme und Individuen. Phylogenie und Ontogenie.

Entwickelungsgesetze der Menschheit: Differenzirung und Vervollsommung. Mechanische Ursache dieser beiden Grundgesetze. Fortschritt ohne Differenzirung und Differenzirung ohne Fortschritt. Entstehning der rudimentären Organe durch Nichtsgebrauch und Abgewöhnung. Ontogenesis oder individuelle Entwickelung der Organismen. Allgemeine Bedentung derselben. Ontogenie oder individuelle Entwickslungsgeschichte der Wirbelthiere, mit Inbegriff des Menschen. Eisurchung. Bildung der drei Keimblätter. Entwickelungsgeschichte des Centralnervensussens, der Extremitäten, der Kiemenbogen und des Schwanzes bei den Wirbelthieren. Ursächlicher Zusammenhang und Parallelismus der Ontogenesis und Phylogenesis, der indivischellen und der Stammesentwickelung. Ursächlicher Zusammenhang und Parallelismus der Phylogenesis und der suschesischen. Parallelismus der drei organischen Entwickelungsreihen.

Meine Herren! Wenn der Mensch seine Stellung in der Natur begreisen und sein Verhältniß zu der für ihn erkennbaren Erscheinungs= welt naturgemäß ersassen will, so ist es durchaus nothwendig, daß er objectiv die menschlichen Erscheinungen mit den außermenschlichen vergleicht, und vor allen mit den thierischen Erscheinungen. Wir haben bereits früher gesehen, daß die ungemein wichtigen physiologischen Gesehe der Vererbung und der Anpassung in ganz gleicher Weise für den menschlichen Organismus, wie für das Neich der

Thiere und Pflanzen ihre Geltung haben, und hier wie dort in Wechsfelwirkung mit einander stehen. Daher wirkt auch die natürliche Züchstung durch den Kampf um's Dasein ebenso in der menschlichen Gesellschaft, wie im Leben der Thiere und Pflanzen umgestaltend ein, und ruft hier wie dort immer neue Formen hervor. Ganz besonders wichtig ist diese Bergleichung der menschlichen und der thierischen Umbildungsphänomene bei Betrachtung des Divergenzgesetzes und des Fortschrittssgesetzes, der beiden Grundgesetze, die wir am Ende des setzen Vorstrags als unmittelbare und nothwendige Folgen der natürlichen Züchstung im Kampf um's Dasein nachgewiesen haben.

Ein vergleichender lieberblick über die Bölkergeschichte oder die sogenannte "Weltgeschichte" zeigt Ihnen zunächst als allgemeinstes Resultat eine beständig zunehmende Mannichfaltigkeit der menschlichen Thätigkeit, im einzelnen Menschenleben sowohl als im Familien= und Staatenleben. Diese Differenzirung oder Sonderung, diese stetig zunehmende Divergenz des menschlichen Charafters und der menschlichen Lebensform wird hervorgebracht durch die immer weiter gehende und tiefer greifende Arbeitstheilung der Individuen. Während die ältesten und niedrigsten Stufen der menschlichen Cultur und überall nabezu diefelben roben und einfachen Berhältniffe vor Augen führen, bemerken wir in jeder folgenden Periode der Geschichte eine größere Mannichfaltigkeit in Sitten, Gebräuchen und Ginrich= tungen bei den verschiedenen Nationen. Die zunehmende Arbeit8= theilung bedingt eine steigende Mannichfaltigkeit der Formen in jeder Beziehung. Das spricht sich selbst in der menschlichen Gesichtsbildung aus. Unter den niedersten Volksstämmen gleichen sich die meisten Individuen so sehr, daß die europäischen Reisenden diefelben gewöhn= lich gar nicht unterscheiden können. Mit zunehmender Gultur diffe= renzirt sich die Physiognomie der Individuen. Endlich bei den höchst entwickelten Culturvölkern, bei Englandern und Deutschen, geht die Divergenz der Gesichtsbildung bei allen ftammverwandten Individuen so weit, daß wir nur selten in die Berlegenheit kommen, zwei Gesichter gänzlich mit einander zu verwechseln.

Als zweites oberstes Grundgeset tritt uns in der Bölkergeschichte das große Geset des Fortschritts oder der Vervollkommunung entgegen. Im Großen und Gauzen ist die Geschichte der Menschheit die Gesschichte ihrer fortschreitenden Entwickelung. Freilich kommen überall und zu jeder Zeit Rückschritte im Einzelnen vor, oder es werden schiefe Vahnen des Fortschritts eingeschlagen, welche nur einer einseitigen und äußerlichen Vervollkommunung entgegensühren, und dabei von dem höheren Ziele der inneren und werthvolleren Vervollkommunung sich mehr und mehr entsernen. Allein im Großen und Gauzen ist und bleibt die Entwickelungsbewegung der gauzen Menscheheit eine fortschreitende, indem der Mensch sich immer weiter von seinen affenartigen Vorsahren entsernt und immer mehr seinen selbstgessteckten idealen Zielen nähert.

Wenn Sie nun erkennen wollen, durch welche Ursachen eigentslich diese beiden großen Entwickelungsgesetz der Menschheit, das Disvergenzgesetz und das Fortschrittsgesetz bedingt sind, so müssen Sie dieselben mit den entsprechenden Entwickelungsgesetzen der Thierheit vergleichen, und Sie werden bei tieserem Eingehen nothwendig zu dem Schlusse kommen, daß sowohl die Erscheinungen wie ihre Ursachen in beiden Fällen ganz dieselben sind. Ebenso in dem Entwickslungsgange der Menschenwelt wie in demjenigen der Thierwelt sind die beiden Grundgesetze der Differenzirung und Bervollkommnung lediglich durch rein niechanische Ursachen bedingt, lediglich die nothwensdigen Folgen der natürlichen Züchtung im Kamps um's Dasein.

Vielleicht hat sich Ihnen bei der vorhergehenden Betrachtung die Frage aufgedrängt: "Sind nicht diese beiden Gesetze identisch? Ist nicht immer der Fortschritt nothwendig mit der Divergenz verbunden?" Diese Frage ist oft bejaht worden, und Carl Ernst Bär z. B., einer der größten Forscher im Gebiete der Entwickelungsgeschichte, hat als eines der obersten Gesetze in der Ontogenesis des Thierkörpers den Satz ausgesprochen: "Der Grad der Ausbildung (oder Bervollkommenung) besteht in der Stuse der Sonderung (oder Differenzirung) der Theile" 20). So richtig dieser Satz im Ganzen ist, so hat er dennoch

feine allgemeine Gültigkeit. Vielmehr zeigt sich in vielen einzelnen Fällen, daß Divergenz und Fortschritt keineswegs durchweg zusam= menfallen. Es ist nicht jeder Fortschritt eine Differen= zirung, und es ist nicht jede Differenzirung ein Fort= schritt.

Bas zunächst die Vervollkommnung oder den Fortschritt betrifft, so hat man schon früher, durch rein anatomische Betrachtungen geleitet, das Gesetz aufgestellt, daß allerdings die Bervollkommnung des Organismus größtentheils auf der Arbeitstheilung der einzelnen Organe und Körpertheile beruht, daß es jedoch auch andere organische Umbildungen gibt, welche einen Fortschritt in der Organisation bedingen. Eine folche ift besonders die Bahlverminderung gleich artiger Theile. Wenn Sie z. B. die niederen frebsartigen Gliederthiere, welche sehr zahlreiche Beinpaare besigen, vergleichen mit den Spinnen, die stets nur vier Beinpaare, und mit den Jusecten, die stets nur drei Beinpaare besigen, so finden Sie dieses Weset, für welches eine Masse von Beispielen sich anführen läßt, bestätigt. Die Bahlreduction der Beinpaare ist ein Fortschritt in der Organisation der Gliederthiere. Ebenso ist die Zahlreduction der gleichartigen Wirbelabschnitte des Rumpfes bei den Wirbelthieren ein Fortschritt in deren Organisation. Die Fische und Amphibien mit einer sehr großen An= zahl von gleichartigen Wirbeln sind schon deshalb unvollkommener und niedriger als die Bögel und Säugethiere, bei denen die Wirbel nicht nur im Ganzen viel mehr differenzirt, sondern auch die Zahl der gleichartigen Wirbel viel geringer ift. Nach demfelben Gesetze ber Bahlverminderung sind ferner die Blüthen mit zahlreichen Staub= fäden unvollkommener als die Blüthen der verwandten Pflanzen mit einer geringen Staubfädenzahl u. f. w. Wenn also ursprünglich eine sehr große Anzahl von gleichartigen Theilen im Körper vorhanden war, und wenn diese Zahl im Laufe zahlreicher Generationen allmäh= lich abnahm, so war diese Umbildung eine Bervollkommnung.

Ein anderes Fortschrittsgesetz, welches von der Differenzirung ganz unabhängig, ja sogar dieser gewissermaßen entgegengesetzt er=

scheint, ist das Gesetz der Centralisation. Im Allgemeinen ist der ganze Organismus um so vollkommener, je einheitlicher er organistrist, je mehr die Theile dem Ganzen untergeordnet, je mehr die Tunctionen und ihre Organe centralisirt sind. So ist z. B. das Blutgesäßschstem da am vollkommensten, wo ein centralisirtes Herz da ist. Ebenso ist die zusammengedrängte Markmasse, welche das Rückenmark der Wirbelthiere und das Vauchmark der höheren Gliederthiere bildet, vollkommener, als die decentralisirte Ganglienkette der niederen Gliederthiere und das zerstreute Ganglienschstem der Weichthiere. Bei der Schwierigkeit, welche die Erläuterung dieser verwickelten Fortschrittsgesetze im Einzelnen hat, kann ich hier nicht näher darauf einzehen, und muß Sie bezüglich derselben auf Vronn 's trefsliche "Morsphologische Studien" 18) und auf meine generelle Morphologie verweisen (I, 370, 550; II, 257—266).

Bährend Sie hier Fortschrittserscheinungen fennen lernten, die gang unabhängig von der Divergeng find, fo begegnen Sie andrer= feits sehr häufig Differenzirungen, welche keine Bervollkommnungen, sondern vielmehr das Gegentheil, Rückschritte find. Es ist leicht ein= zusehen, daß die Umbildungen, welche jede Thier= und Pflanzenart erleidet, nicht immer Berbefferungen sein können. Vielmehr sind viele Differenzirungserscheinungen, welche von unmittelbarem Bortheil für den Organismus find, insofern schädlich, als sie die allgemeine Leistungsfähigkeit desselben beeinträchtigen. Säufig findet ein Ruckschritt zu einfacheren Lebensbedingungen und durch Anpassung an diefelben eine Differenzirung in rudschreitender Richtung statt. Wenn z. B. Organismen, die bisher frei lebten, sich an das parasitische Leben ge= wöhnen, so bilden sie sich dadurch zurück. Solche Thiere, die bisher ein wohlentwickeltes Nervensustem und scharfe Sinnesorgane, sowie freie Bewegung besagen, verlieren dieselben, wenn sie sich an para= sitische Lebensweise gewöhnen; sie bilden sich dadurch mehr oder min= der zurück. Hier ift , für sich betrachtet , die Differenzirung ein Rückschritt, obwohl sie für den parasitischen Organismus selbst von Bor= theil ist. Im Kampf um's Dasein würde ein solches Thier, das sich

gewöhnt hat, auf Kosten Anderer zu leben, durch Beibehaltung seiner Augen und Bewegungswerkzeuge, die ihm nichts mehr nüßen, nur an Material verlieren; und wenn es diese Organe einbüßt, so kommt das für eine Masse von Ernährungsmaterial, das zur Erhaltung dieser Theile verwandt wurde, anderen Theilen zu Gute. Im Kampf um's Dasein zwischen den verschiedenen Parasiten werden daher diesenigen, welche am wenigsten Ansprüche machen, im Vortheil vor den anderen sein, und dies begünstigt ihre Rückbildung.

Ebenso wie in diesem Falle mit den ganzen Organismen, so verhält es sich auch mit den Körpertheilen des einzelnen Organismus. Auch eine Differenzirung dieser Theile, welche zu einer theilweisen Rückbildung, und schließlich selbst zum Berlust einzelner Organe führt, ist an sich betrachtet ein Rückschritt, kann aber für den Organismus im Kampf um's Dasein von Bortheil sein. Man kämpst leichter und besser, wenn man unnüßes Gepäck fortwirft. Daher begegnen wir überall im entwickelteren Thier= und Pflanzenkörper Divergenzprozesssellen, welche wesentlich die Rückbildung und schließlich den Berlust einzelner Theile bewirken. Hier tritt uns nun vor Allen die höchst wichtige und lehrreiche Erscheinungsreihe der rudimentären oder verfümmerten Organe entgegen.

Sie erinnern sich, daß ich schon im ersten Vortrage diese außersordentlich merkwürdige Erscheinungsreihe als eine der wichtigsten in theoretischer Veziehung hervorgehoben habe, als einen der schlagendssten Veweisgründe für die Wahrheit der Abstanumungslehre. Wir bezeichneten als rudimentäre Organe solche Theile des Körpers, die für einen bestimmten Zweck eingerichtet und dennoch ohne Function sind. Ich erinnere Sie an die Augen derjenigen Thiere, welche in Höhlen oder unter der Erde im Dunkeln leben, und daher niemals ihre Ausgen gebrauchen können. Bei diesen Thieren sinden wir unter der Haut versteckt wirkliche Augen, oft gerade so gebildet wie die Augen der wirklich sehenden Thiere; und dennoch sunctioniren diese Augen niemals, und können nicht functioniren, schon einsach aus dem Grunde, weil dieselben von dem undurchsichtigen Felle überzogen sind und das

her kein Lichtstrahl in sie hineinfällt (vergl. oben S. 11). Bei den Borfahren dieser Thiere, welche frei am Tageslichte lebten, waren die Augen wohl entwickelt, von der durchsichtigen Hornhaut überzogen und dienten wirklich zum Sehen. Aber als sie sich nach und nach an unterirdische Lebensweise gewöhnten, sich dem Tageslicht entzogen und ihre Augen nicht mehr brauchten, wurden dieselben rückgebildet.

Sehr anschauliche Beispiele von rudimentären Organen find fer= ner die Flügel von Thieren, welche nicht fliegen können, z. B. unter den Bögeln die Flügel der straufartigen Laufvögel, (Strauß, Cafuar u. s. w.), bei welchen sich die Beine außerordentlich entwickelt ha= ben. Diese Bögel haben sich das Fliegen abgewöhnt und haben da= durch den Gebrauch der Flügel verloren; allein die Flügel sind noch da, obwohl in verfümmerter Form. Sehr häufig finden Sie solche verkümmerte Flügel in der Rlasse der Insecten, von denen die meisten fliegen können. Aus vergleichend anatomischen und anderen Grün= den können wir mit Sicherheit den Schluß ziehen, daß alle jest leben= den Insecten (alle Netzslügler, Beuschrecken, Rafer, Bienen, Wangen, Fliegen, Schmetterlinge u. s. w.) von einer einzigen gemeinfamen El= ternform, einem Stamminsect abstammen, welches zwei entwickelte Flügelpaare und drei Beinpaare befaß. Nun giebt es aber fehr zahl= reiche Insecten, bei denen entweder eines oder beide Flügelpaare mehr oder minder rudgebildet, und viele, bei denen sie sogar völlig ver= schwunden sind. In der ganzen Ordnung der Fliegen oder Dipteren 3. B. ift das hintere Flügelpaar, bei den Drehflüglern oder Strepsipte= ren dagegen das vordere Flügelpaar verfümmert oder ganz verschwun= den. Außerdem finden Sie in jeder Insectenordnung einzelne Gat= tungen oder Arten, bei denen die Flügel mehr oder minder rückgebildet oder verschwunden sind. Insbesondere ist letteres bei Parasiten ber Fall. Dft find die Weibchen flügellos, mährend die Männchen geflügelt sind, 3. B. bei den Leuchtfäfern oder Johannisfäfern (Lampyris), bei den Strepsipteren u. f. w. Offenbar ist diese theilweise oder gänzliche Rückbildung der Jusectenflügel durch natürliche Buch= tung im Kaupf um's Dasein entstanden. Denn wir finden die Ju-



secten vorzugsweise dort ohne Flügel, wo das Fliegen ihnen unplos oder sogar entschieden schädlich sein würde. Wenn z. B. Insecten, welche Inseln bewohnen, viel und gut fliegen, so kann es leicht vor= kommen, daß sie beim Fliegen durch den Wind in das Meer geweht werden, und wenn (wie es immer der Fall ist) das Flugvermögen individuell verschieden entwickelt ist, so haben die schlechtfliegenden Individuen einen Borzug vor den gutfliegenden; sie werden weniger leicht in das Meer geweht, und bleiben länger am Leben als die gutfliegen= den Individuen derfelben Art. Im Verlaufe vieler Generationen muß burch die Wirksamkeit der natürlichen Züchtung dieser Umstand noth= wendig zu einer vollständigen Verkümmerung der Flügel führen. Wenn man sich diesen Schluß rein theoretisch entwickelt hätte, so könnte man nur befriedigt sein, thatsächlich denselben bewahrheitet zu finden. In der That ist auf isolirt gelegenen Inseln das Berhältniß der flügello= sen Insecten zu den mit Flügeln versehenen ganz auffallend groß, viel größer als bei den Insecten des Festlandes. Go find z. B. nach 28 ol = laft on von den 550 Raferarten, welche die Insel Madeira bewoh= nen, 200 flügellos oder mit so unvollkommenen Flügeln versehen, daß sie nicht mehr fliegen können; und von 29 Gattungen, welche jener Insel ausschließlich eigenthümlich sind, enthalten nicht weniger als 23 nur solche Arten. Offenbar ist dieser merkwürdige Umstand nicht durch die besondere Weisheit des Schöpfers zu erklären, sondern durch die natürliche Züchtung, indem hier der erbliche Nichtgebrauch der Flügel, die Abgewöhnung des Fliegens im Kampf mit den gefährlichen Win= den, den fauleren Räfern einen großen Vortheil im Rampf mm's Da= sein gewährte. Bei anderen flügellosen Insecten war der Flügelman= gel aus anderen Gründen vortheilhaft. Un sich betrachtet ift der Ber= lust der Flügel ein Rückschritt; aber für den Organismus unter diesen besonderen Lebensverhältnissen ist er ein Fortschritt, ein Bortheil im Rampf um's Dafein.

Von anderen rudimentären Organen will ich hier noch beispiels= weise die Lungen der Schlangen und der schlangenartigen Eidechsen erwähnen. Alle Wirbelthiere, welche Lungen besitzen, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugethiere, haben ein Paar Lungen, eine rechte und eine linke. Da aber, wo der Körper sich außerordentlich verdünnt und in die Länge streckt, wie bei den Schlangen und schlangenartigen Eidechsen, hat die eine Lunge neben der auderen nicht nuchr Platz, und es ist für den Mechanismus der Athmung ein offensbarer Vortheil, wenn nur eine Lunge entwickelt ist. Eine einzige große Lunge leistet hier mehr, als zwei kleine neben einander, und daher sinden wir bei diesen Thieren sast durchgängig die rechte oder die linke Lunge allein ausgebildet. Die andere ist ganz verkümmert, obwohl als nunübes Rudiment vorhanden. Ebenso ist bei allen Vögeln der rechte Eierstock verkümmert und ohne Function; der linke Eierstock allein ist entwickelt und liesert alle Eier.

Daß auch der Mensch solche ganz unnüße und überslüssige rudismentäre Organe besitzt, habe ich bereits im ersten Vortrage erwähnt, und damals die Musteln, welche die Ohren bewegen, als solche ansgesührt. Außerdem gehört hierher das Rudiment des Schwanzes, welches der Mensch in seinen 3—5 Schwanzwirbeln besitzt, und welsches beim menschlichen Embryo während der beiden ersten Monate der Entwickelung noch frei hervorsteht (Vgl. S. 240 b, c, Fig. Bs und Ds). Späterhin verwächst es vollständig. Dieses verfümmerte Schwänzchen des Menschen ist ein unwiderleglicher Zeuge für die unleugbare Thatsache, daß er von geschwänzten Voreltern abstammt. Beim Weibe ist das Schwänzchen gewöhnlich um einen Wirbel länger, als beim Manne. Auch rudimentäre Musteln sind am Schwanze des Menschen uoch vorhanden, welche denselben vormals bewegten.

Ein anderes rudimentäres Organ des Menschen, welches aber bloß dem Manne zukommt, und welches ebenso bei sämmtlichen männslichen Säugethieren sich sindet, sind die Milchdrüsen an der Brust, welche in der Negel bloß beim weiblichen Geschlechte in Thätigkeit tresten. Indessen kennt man von verschiedenen Säugethieren, namentslich vom Menschen, vom Schase und von der Ziege, einzelne Fälle, in denen die Milchdrüsen auch beim männlichen Geschlechte wohl eutwickelt waren und Milch zur Ernährung des Jungen lieserten. Daß

auch die rudimentären Ohrenmuskeln des Menschen von einzelnen Personen in Folge andauernder Uebung noch zur Bewegung der Ohren verwendet werden können, wurde bereits früher erwähnt (S. 10). Ueberhaupt sind die rudimentären Organe bei verschiedenen Individuen derselben Art oft sehr verschieden entwickelt, bei den einen ziemslich groß, bei den anderen sehr klein. Dieser Umstand ist sür ihre Ersklärung sehr wichtig, ebenso wie der andere Umstand, daß sie allgemein bei den Embryonen, oder überhaupt in früher Lebenszeit, viel größer und stärker im Verhältniß zum übrigen Körper sind, als bei den außgebildeten und erwachsenen Organismen. Insbesondere ist dies leicht nachzuweisen an den rudimentären Geschlechtsorganen der Pflanzen (Staubsäden und Griffeln), welche ich früher bereits anges führt habe (S. 12). Diese sind verhältnißmäßig viel größer in der jungen Blüthenknospe als in der entwickelten Blüthe.

Schon damals (S. 13) bemerkte ich, daß die rudimentären oder verfümmerten Organe zu den ftärkften Stüten der monistischen oder mechanistischen Weltanschauung gehören. Wenn die Gegner dersel= ben, die Dualisten und Teleologen, das ungeheure Gewicht dieser Thatsachen begriffen, müßten sie dadurch zur Berzweiflung gebracht werden. Die lächerlichen Erflärungsversuche derselben, daß die rudi= mentaren Organe vom Schöpfer "der Symmetrie halber" oder "zur formalen Ausstattung" oder "aus Rücksicht auf seinen allgemeinen Schöpfungsplan" den Organismen verlieben feien, beweisen zur Genüge die völlige Dhumacht jener verkehrten Weltanschauung. Ich muß hier wiederholen, daß, wenn wir auch gar Nichts von den übrigen Entwickelungserscheinungen wüßten, wir ganz allein schon auf Grund der rudimentären Organe die Descendenztheorie für wahr halten müßten. Rein Gegner derselben hat vermocht, auch nur einen schwa= den Schimmer von einer annehmbaren Erflärung auf diese äußerst merkwürdigen und bedeutenden Erscheinungen fallen zu laffen. gibt beinahe feine irgend höher entwickelte Thier = oder Pflanzenform, die nicht irgend welche rudimentäre Organe hätte, und fast immer läßt sich nachweisen, daß dieselben Producte der natürlichen Züchtung

find, daß sie durch Nichtgebrauch oder durch Abgewöhnung verkümmert sind. Es ift der umgekehrte Bildungsprozeß, wie wenn neue Organe durch Angewöhnung an besondere Lebensbedingungen und durch Gebrauch eines noch unentwickelten Theiles entstehen. Es wird zwar gewöhnlich von unfern Gegnern behauptet, daß die Entstehung aans neuer Theile gang und gar nicht durch die Descendenztheorie zu erklären sei. Indessen kann ich Ihnen versichern, daß diese Erklärung für denjenigen, der vergleichend = anatomische und physiologische Kennt= niffe besit, nicht die mindeste Schwierigkeit hat. Jeder, der mit der vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte vertraut ist, fin= det in der Entstehung ganz neuer Organe ebenso wenig Schwierigkeit, als hier auf der anderen Seite in dem völligen Schwunde der rudi= mentären Organe. Das Vergehen der letteren ist an sich betrachtet das Gegentheil vom Entstehen der ersteren. Beide Prozesse sind Differenzirungserscheinungen, die wir gleich allen übrigen ganz einfach und mechanisch aus der Wirksamkeit der natürlichen Züchtung im Rampf um das Dasein erklären können.

Die unendlich wichtige Betrachtung der rudimentären Organe und ihrer Entstehung, die Vergleichung ihrer paläontologischen und ihrer embryologischen Entwickelung führt und jest naturgemäß zur Er= wägung einer der wichtigsten und größten biologischen Erscheinungsreihen, nämlich des Parallelismus, welchen uns die Fortschritts = und Divergenzerscheinungen in dreifach verschiedener Beziehung darbieten. 2113 wir im Vorhergehenden von Vervollkommnung und Arbeitsthei= lung sprachen, verstanden wir darunter diejenigen Fortschritts= und Sonderungsbewegungen, und diejenigen dadurch bewirkten Umbildun= gen, welche in dem langen und langfamen Berlaufe der Erdgeschichte zu einer beständigen Veränderung der Flora und Fauna, zu einem Entstehen neuer und Bergeben alter Thier = und Pflanzenarten geführt haben. Ganz denselben Erscheinungen des Fortschritts und der Differenzirung begegnen wir nun aber auch, und zwar in derselben Rei= henfolge, wenn wir die Entstehung, die Entwickelung und den Lebens= lauf jedes einzelnen organischen Individuums verfolgen. Die indivi= duelle Entwickelung oder die Ontogenesis jedes einzelnen Organismus vom Ei an auswärts dis zur vollendeten Form, besteht in nichts Ansberem, als im Wachsthum und in einer Neihe von Differenzirungsund Fortschrittsbewegungen. Dies gilt in gleicher Weise von den Thieren, wie von den Pslanzen und Protisten. Wenn Sie z. B. die Ontogenie irgend eines Säugethiers, des Menschen, des Affen oder des Beutelthiers betrachten, oder die individuelle Entwickelung irgend eines anderen Wirbelthiers aus einer anderen Klasse versolgen, so sinsden Sie überall wesenstich dieselben Erscheinungen. Jedes dieser Thiere entwickelt sich ursprünglich aus einer einfachen Zelle, dem Ei. Diese Zelle vermehrt sich durch Theilung, bildet einen Zellenhausen, und durch Wachsthum dieses Zellenhausens, durch ungleichartige Aussbildung der ursprünglich gleichartigen Zellen, durch Arbeitstheilung und Vervollkommunng derselben, entsteht der vollkommene Organissmus, dessen Zusammensehung wir bewundern.

Hier scheint es mir nun unerläßlich, Ihre Ausunerksamkeit etwas eingehender auf jene unendlich wichtigen und interessanten Borgänge hinzulenken, welche die Ontogenesis oder die individuelle Entwickelung der Organismen, und ganz vorzüglich diejenige der Wirbelthiere mit Einschluß des Menschen begleiten. Ich möchte diese anßerordentlich merkwürdigen und lehrreichen Erscheinungen ganz besonders Ihrem eingehendsten Nachdenken empsehlen, einerseits, weil dieselben zu den stärksten Stützen der Descendenztheorie gehören, andrerseits, weil dieselben bisher nur von Wenigen in ihrer unermeßelichen allgemeinen Bedeutung gewürdigt worden sind.

Man muß in der That erstaunen, wenn man die tiefe Unkeuntsniß erwägt, welche noch gegenwärtig in den weitesten Kreisen über die Thatsachen der individuellen Entwickelung des Menschen und der Organismen überhaupt herrscht. Diese Thatsachen, deren allgemeine Bedeutung man nicht hoch genug anschlagen kann, wurden in ihren wichtigsten Grundzügen schon vor mehr als einem Jahrhundert, im Jahre 1759, von dem großen deutschen Natursorscher Caspar Friesdrich Wolff in seiner klassischen "Theoria generationis"

festgestellt. Aber gleichwie Lamard's 1809 begründete Descendenz= theorie ein halbes Jahrhundert hindurch schlummerte und erst 1859 durch Darwin zu neuem unfterblichem Leben erweckt wurde, fo blieb auch Wolff's Theorie der Epigenesis fast ein halbes Jahrhundert hindurch unbefannt, und erst nachdem Ofen 1806 seine Entwidelungsgeschichte des Darmfanals veröffentlicht und Medel 1812 Bolffe Arbeit über denselben Gegenstand in's Deutsche übersett hatte, wurde Wolff's Theorie der Epigenesis allgemeiner bekannt, und die Grundlage aller folgenden Untersuchungen über individuelle Eut= wickelungsgeschichte. Das Studium der Ontogenesis nahm nun einen mächtigen Aufschwung, und bald erschienen die klassischen Untersuchun= gen der beiden Freunde Chriftian Pander (1817) und Carl Ernst Bar (1819). Indbesondere wurde durch Bar's epochema= chende "Entwickelungsgeschichte der Thiere" 20) die Ontogenie der Wirbelthiere in allen ihren wichtigsten Thatsachen durch so vortreffliche Beobachtungen festgestellt, und durch so vorzügliche philosophische Reflegionen erläutert, daß sie für das Berftändniß dieser wichtigsten Thier= gruppe, zu welcher ja auch der Mensch gehört, die unentbehrliche Grundlage wurde. Jene Thatsachen würden für sich allein schon ausreichen, die Frage von der Stellung des Menschen in der Natur und somit das höchste aller Probleme zu lösen. Betrachten Sie aufmerksam und vergleichend die sechs Figuren, welche auf den nachstehenden Tafeln (S. 240 b, c) abgebildet find, und Sie werden erkennen, daß man die philosophische Bedeutung der Embryologie nicht hoch genug anschlagen fann.

Nun darf man wohl fragen: Was wissen unsere sogenannten "gebildeten" Kreise, die auf die hohe Cultur des neunzehnten Jahrshunderts sich so Viel einbilden, von diesen wichtigsten biologischen Thatsachen, von diesen unentbehrlichen Grundlagen für das Verständsniß ihres eigenen Organismus? Was wissen unsere speculativen Phislosophen und Theologen davon, welche durch reine Speculationen oder durch göttliche Inspirationen das Verständniß des menschlichen Organismus gewinnen zu können meinen? Ja was wissen selbst die

meisten Naturforscher davon, die Mehrzahl der sogenannten "Zoo= logen" (mit Einschluß der Entomologen!) nicht ausgenommen?

Die Antwort auf diese Frage fällt sehr beschämend aus, und wir muffen wohl oder übel eingestehen, daß jene unschätzbaren That= sachen der menschlichen Ontogenie noch heute den Meisten entweder gang unbefannt find, oder doch feineswegs in gebührender Weise ge= würdigt werden. Hierbei werden wir deutlich gewahr, auf welchem schiefen und einseitigen Wege sich die vielgerübmte Bildung des neun= zehnten Jahrhunderts noch gegenwärtig befindet. Unwissenheit und Aberglauben find die Grundlagen, auf denen sich die meisten Menschen das Berftändniß ihres eigenen Organismus und seiner Beziehungen zur Ge= fammtheit der Dinge aufbauen, und jene handgreiflichen Thatsachen der Entwickelungsgeschichte, welche das licht der Wahrheit darüber verbrei= ten könnten, werden ignorirt. Allerdings find diese Thatsachen nicht ge= eignet, Wohlgefallen bei denjenigen zu erregen, welche einen durch= greifenden Unterschied zwischen dem Menschen und der übrigen Natur annehmen und namentlich den thierischen Ursprung des Menschenge= schlechts nicht zugeben wollen. Insbesondere muffen bei denjenigen Bölkern, bei denen in Folge von falscher Auffassung der Erblichkeitsge= setze eine erbliche Kasteneintheilung existirt, die Mitglieder der herrschen= den privilegirten Kasten dadurch sehr unangenehm berührt werden. Befanntlich geht beute noch in vielen Culturländern die erbliche Abftufung der Stände so weit, daß 3. B. der Adel ganz anderer Na= tur, als der Bürgerstand zu sein glaubt, und daß Edelleute, welche ein entehrendes Berbrechen begehen, zur Strafe dafür aus der Adels= kafte ausgestoßen und in die Pariakafte des "gemeinen" Bürgerftandes hinabgeschleudert werden. Was follen diese Edelleute noch von dem Bollblut, das in ihren privilegirten Adern rollt, denken, wenn sie er= fahren, daß alle menschlichen Embryonen, adelige ebenso wie bürger= liche, während der ersten beiden Monate der Entwickelung von den geschwänzten Embryonen des hundes und anderer Säugethiere kaum zu unterscheiden sind? (Fig. A — D auf beistehenden Tafeln).

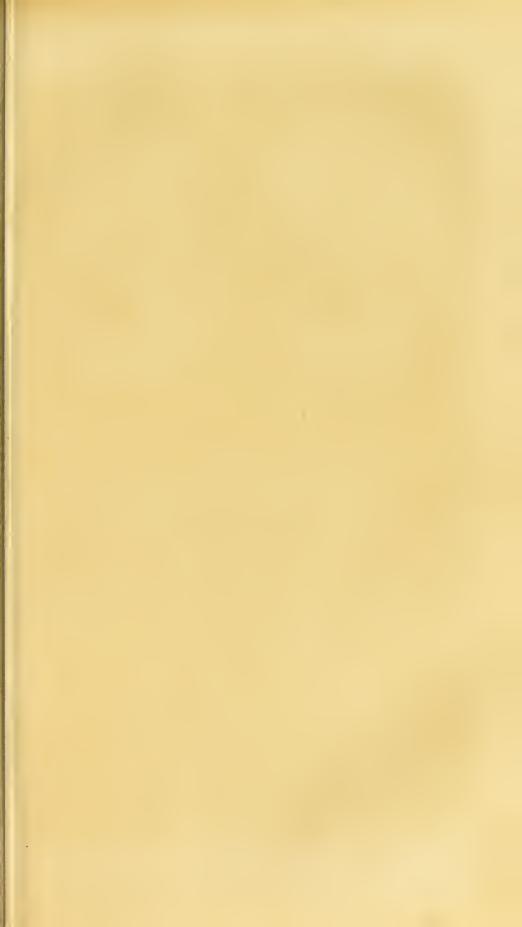

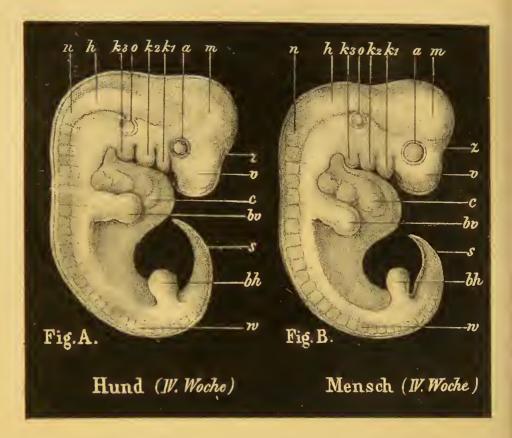

Fig. A. Keim des Hundes, 5" lang (aus der vierten Woche). Fig. B. Keim des Menschen, 5" lang (aus der vierten Woche). Fig. C. Keim des Hundes,  $8\frac{1}{2}$ " lang (aus der sechsten Woche). Fig. D. Keim des Menschen,  $8\frac{1}{2}$ " lang (aus der achten Woche). Fig. E. Keim der Schildkröte, 7" lang (aus der sechsten Woche). Fig. F. Keim des Huhns, 7" lang (acht Tage alt). Fig. A und B sind 5 mal, Fig. C-F 4 mal vergrössert. Die Buchstaben haben in allen sechs Figuren dieselbe Bedeutung. v Vorderhirn. v Zwischenhirn. v Mittelhirn. v Hinterhirn. v Nachhirn. v Rückenmark. v Auge. v Ohr. v Al, v Al erster, zweiter und dritter Kiemenbogen. v Wirbel. v Herz. v Vorderbein. v Korderbein. v Korderbein.

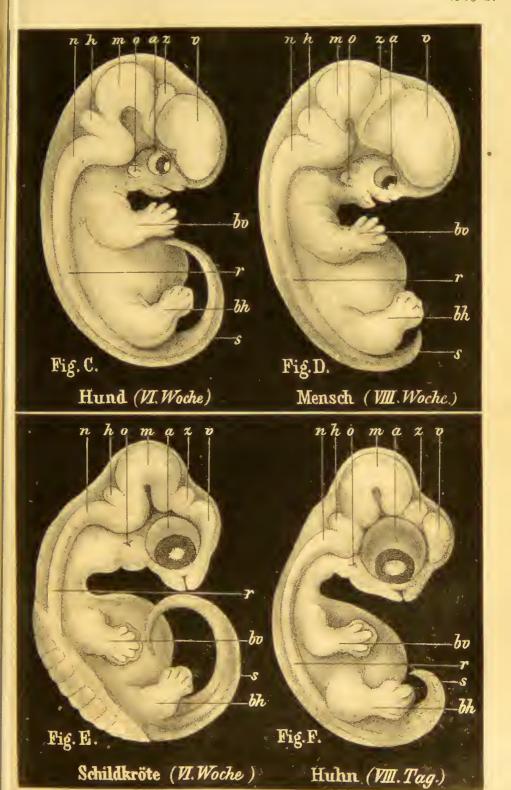

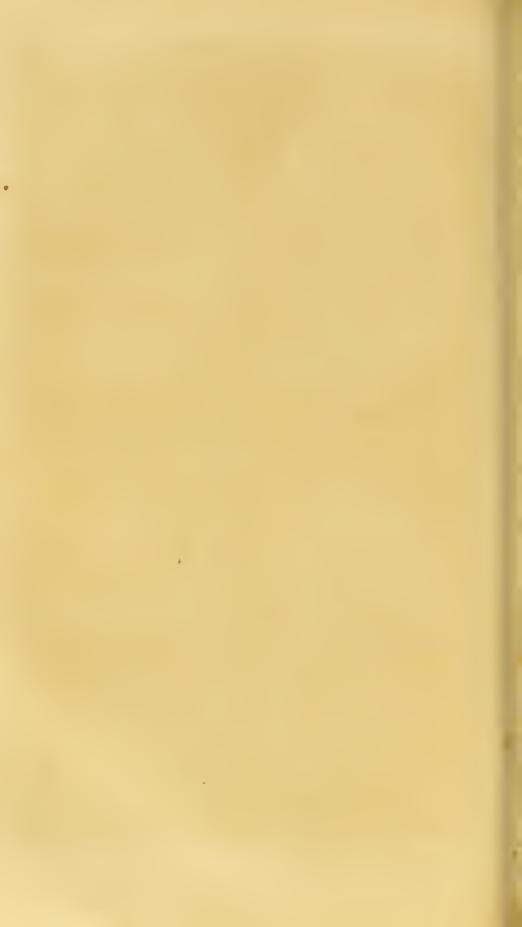

Da die Absicht dieser Vorträge lediglich ist, die allgemeine Kenntsniß der natürlichen Wahrheiten zu fördern, und eine naturgemäße Ansschung von den Beziehungen des Menschen zur übrigen Natur in weiteren Kreisen zu verbreiten, so werden Sie es hier gewiß gerechtsfertigt sinden, wenn ich jene weit verbreiteten Vorurtheile von einer privilegirten Ausnahmestellung des Menschen in der Schöpfung nicht berücksichtige, und Ihnen einfach die embryologischen Thatsachen vorssühre, aus denen Sie selbst sich die Schlüsse von der Grundlosigseit jener Vorurtheile bilden können. Ich möchte Sie um so mehr bitten, über diese Thatsachen der Ontogenie eingehend nachzudenken, als es meine feste lleberzeugung ist, daß die allgemeine Kenntniß derselben nur die Veredelung und die Vervollkommnung des Menschengeschlechts fördern kann.

Aus dem unendlich reichen und interessanten Erfahrungsmaterial, welches in der Ontogenie oder individuellen Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere vorliegt, beschränke ich mich hier darauf, Ihnen einige von denjenigen Thatsachen vorzuführen, welche sowohl für die Descendenztheorie im Allgemeinen, als für deren besondere Anwendung auf den Menschen von der höchsten Bedeutung sind. Der Mensch ist im Beginn seiner individuellen Existenz ein einfaches Gi, eine einzige kleine Belle, so gut wie jeder andere thierische Organismus, welcher auf dem Wege der geschlechtlichen Zeugung entsteht. Das menschliche Ei ist wesentlich bemjenigen aller anderen Säugethiere gleich, und höchstens durch seine Größe um ein Geringes davon verschieden. Bergleichen Sie das Ei des Menschen (Fig. 5) mit demjenigen des Affen (Fig. 6) und des Hundes (Fig. 7), und Sie werden keinerlei Unterschied da= ran wahrnehmen können. Auch die Größe des Gies ift bei den mei= ften Säugethieren dieselbe wie beim Menschen, nämlich ungefähr Durchmesser, der 120ste Theil eines Bolles, so daß man das Ei unter günstigen Umständen mit blogem Auge eben als ein feines Bünftchen wahrnehmen kann. Die Unterschiede, welche zwischen den Giern der verschiedenen Säugethiere und Menschen wirklich vorhanden sind, bestehen nicht in der Formbildung, sondern in der chemischen Mischung, in der molekularen Zusammensetzung der eiweißartigen Kohlenstoffverbindung, aus welcher das Ei wesentlich besteht. Diese feinen individuellen Unterschiede aller Eier, welche auf der indirecten oder potentiellen Anpassung (und zwar speciell auf dem Gesetze der individuellen Anpassung) beruhen, sind zwar für die außerordentlich grosben Erkenntnismittel des Menschen nicht direct sinnlich wahrnehmbar, aber durch indirecte Schlüsse als die ersten Ursachen des Unterschiedes aller Individuen erkennbar.

Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 5. Das Ei des Menschen. Fig. 6. Das Ei des Assen. Eig. 7. Das Ei des Hundes. Alle drei Eier sind hundertmal vergrößert. Die Buchstaben bedeuten in allen drei Figuren dasselbe: a Kerntörperchen oder Nucleolus (sogenannter Keimsleck des Eies); d Kern oder Nucleolus (sogenanntes Keimsbläschen des Eies); a Zellstoff oder Protoplasma (sogenannter Dotter des Eies); d Zellhaut oder Membrana (Dotterhant des Eies); d Zellhaut oder Membrana (Dotterhant des Eies, beim Säugethier wegen ihrer Durchsichtigkeit Zona pellucida genannt). Bei sehr starker Vergrößerung erscheint die Dottershaut des Säugethiereies von sehr seinen und zahlsreichen Kanälen in radialer oder strahliger Richtung durchsetz.

Das Ei des Menschen ist, wie das aller anderen Säugethiere, ein kugeliges Bläschen, welches alle wesentlichen Bestandstheile einer einsachen organischen Zelle entschält (Fig. 5—7). Der wesentlichste Theil desselben ist der schleimartige Zellstoff oder das Protoplasma (c), welches beim Ei "Dotter" genannt wird, und der davon umschlossene Zellenkern oder Nucleus (b), welcher hier den besonderen Namen des

"Keimbläschens" führt. Der letztere ist ein zartes, glashelles Eiweiß= kügelchen von ungefähr  $\frac{1}{50}$ " Durchmesser, und umschließt noch ein viel kleineres, scharf abgegrenztes rundes Körnchen (a), das Kernkörper= chen oder den Nucleolus der Zelle (beim Ei "Keimfleck" genannt). Nach außen ist die kugelige Eizelle des Säugethiers durch eine dicke, glasartig durchsichtige Haut, die Zellenmembran oder Dottershaut, abgeschlossen, welche hier den besonderen Namen der Zona pellucida führt (d). Die Eier vieler niederen Thiere (z. B. vieler Meschusen) sind dagegen nachte Zellen, indem ihnen die äußere Hülle oder die Zellenmembran fehlt.

Sobald das Ei (Ovulum) des Säugethiers seinen vollen Reisegrad erlangt hat, tritt dasselbe aus dem Eierstock des Weibes, in dem es entstand, heraus, und gelangt in den Eileiter und durch diese enge Röhre in den weiteren Keimbehälter oder Fruchtbehälter (Uterus). Wird inzwischen das Ei durch den entgegenkommenden männlichen Saemen (Sperma) befruchtet, so entwickelt es sich in diesem Behälter weiter zum Keim (Embryo), und verläßt denselben nicht eher, als bis der Keim vollkommen ausgebildet und fähig ist, als junges Säugethier durch den Geburtsakt in die Welt zu treten.

Die Formveränderungen und Umbildungen, welche das befruch= tete Ei innerhalb des Keinibehälters durchlaufen muß, ehe es die Gestalt des jungen Säugethiers annimmt, sind äußerst merkwürdig, und verlaufen vom Anfang an beim Menschen ganz ebenso wie bei den übri= gen Säugethieren. Zunächst beninunt sich das befruchtete Säuge= thierei gerade so, wie ein einzelliger Organismus, welcher sich auf seine Sand selbstständig fortpflanzen und vermehren will, z. B. eine Amoebe (Bergl. Fig. 2, S. 145). Die einfache Eizelle zerfällt näm= lich durch den Proces der Zellentheilung, welchen ich Ihnen bereits früher beschrieben habe, in zwei Zellen. Zunächst entstehen aus dem Keimfled (dem Kernförperchen der ursprünglichen einfachen Gizelle) zwei neue Kernförperchen und ebenso dann aus dem Reim= bläschen (bem Nucleus) zwei neue Zellenkerne. Nun erst schnürt sich das kugelige Protoplasma durch eine Aequatorialfurche dergestalt in zwei Sälften ab, daß jede Sälfte einen der beiden Rerne nebst Rernförperchen umschließt. So find aus der einfachen Eizelle inner=

halb der ursprünglichen Zellenmembran zwei nackte Zellen geworden (Fig. 8 A).



Fig. 8. Erster Beginn der Entwickelung des Sängethiereies, sogenannte "Eisfurchung" (Fortpflanzung der Eizelle durch wiederholte Selbsttheilung). Fig. 8 A. Das Ei zerfällt durch Bildung der ersten Furche in zwei Zellen. Fig 8 B. Diese zerfallen durch Halbirung in 4 Zellen. Fig. 8 C. Diese letzteren sind in 8 Zellen zerfallen. Fig. 8 D. Durch sortgesetzte Theilung ist ein kugeliger Haussen von zahlreichen Zellen entstanden.

Derselbe Vorgang der Zellentheilung wiederholt sich nun mehr= mals hinter einander. In der gleichen Weise entstehen aus zwei Zellen (Fig. 8 A) vier (Fig. 8 B); aus vier werden acht (Fig. 8 C), aus acht sechzehn, aus diesen zweiunddreißig u. f. w. Jedesmal geht die Theilung des Kernförperchens derjenigen des Kernes, und diese wiederum derjenigen des Zellstoffs oder Protoplasma vorher. Weil die Theilung des letzteren immer mit der Bildung einer oberflächlichen ringförmigen Furche beginnt, nennt man den ganzen Borgang ge= wöhnlich die Furchung des Gies, und die Producte deffelben, die kleinen, durch fortgesetzte Zweitheilung entstehenden Zellen die Furchung & Lugeln. Indessen ift der ganze Borgang weiter Nichts als eine einfache und wiederholte Zellentheilung, und die Producte deffelben find echte, nachte Zellen. Schließlich entsteht aus der fortgesehten Theilung oder "Furchung" des Säugethiereies eine maulbeerförmige oder brombeerförmige Rugel, welche aus sehr zahlreichen fleinen Rugeln, nachten kernhaltigen Zellen zusammengesett ift (Fig. 8 D). Diese Zellen sind die Bausteine, aus denen sich der Leib des jungen Säugethiers aufbaut. Jeder von uns war einmal eine solche einfache, brombeerförmige, aus lauter kleinen gleichen Bellen zusam= mengesetzte Rugel.

Die weitere Entwickelung des fugeligen Zellenhaufens, welcher den jungen Sängethierkörper jest repräsentirt, besteht zunächst darin, daß derselbe sich in eine kugelige Blase verwandelt, indem im Juneren sich Flüssigkeit ausammelt. Diese Blase nennt man Keimblase (Vesicula blastodermica). Die Wand derfelben ist anfangs aus lauter gleichartigen Zellen zusammengesett. Bald aber entsteht an einer Stelle der Wand eine scheibenförmige Verdickung, indem fich bier die Bellen rasch vermehren; und diese Berdidung ift nun die Aulage für den eigentlichen Leib des Keins oder Embryo, während der übrige Theil der Keimblase bloß zur Ernährung des Embryo verwendet wird. Die verdickte Scheibe der Embryonalanlage nimmt bald eine länglich runde und dann, indem rechter und linker Seitenrand ausgeschweift wer= den, eine geigenförmige oder bisquitförmige Geftalt an (Fig. 9, S. 248). In diesem Stadium der Entwickelung, in der ersten Anlage des Reims oder Embryo, find nicht allein alle Säugethiere mit Inbegriff des Menschen, sondern sogar alle Wirbelthiere überhaupt, alle Säugethiere, Bögel, Reptilien, Amphibien und Fische, entweder gar nicht oder nur durch ihre Größe, oder durch höchst unbedeutende Merkmale in Form und äußerem Umriß von einander zu unterscheiden. Bei Allen be= steht der ganze Leib aus weiter Nichts, als aus einer ganz einfachen, länglichrunden, ovalen oder geigenförmigen, dunnen Scheibe, welche aus drei über einander liegenden, eng verbundenen Blättern zusammengesetzt ift. Jedes dieser drei Keimblätter besteht aus weiter Nichts, als aus gleichartigen Zellen; jedes hat aber eine andere Bedeutung für den Aufbau des Wirbelthierkörpers. Aus dem oberen oder äußeren Reimblatt entsteht bloß die äußere Oberhaut (Epidermis) nebst den Centraltheilen des Nervensustems (Rückenmark und Gehirn); aus dem unteren oder inneren Blatt entsteht bloß die innere zarte Haut (Epithelium), welche den ganzen Darmcanal vom Mund bis zum Ufter, nebst allen seinen Unhangsdrüsen (Lunge, Leber, Speicheldrüsen, Darmdrufen u. f. w.) austleidet; aus dem zwischen beiden ge= legenen mittleren Reimblatt entstehen alle übrigen Dragne.

246

Die Vorgänge nun, durch welche aus so einfachem Baumaterial, aus den drei einfachen, nur aus Bellen zusammengesetzten Reimblät= tern, die verschiedenartigen und höchst verwickelt zusammengesetzten Theile des reifen Wirbelthierkörpers entstehen, sind erstens wiederholte Theilungen und dadurch Vermehrung der Zellen, zweitens Arbeit8= theilung oder Differenzirung dieser Zellen, und drittens Verbindung der verschiedenartig ausgebildeten oder differenzirten Zellen zur Bildung der verschiedenen Organe. So entsteht der stufenweise Fortschritt oder die Bervollkommnung, welche in der Ausbildung des embryona= len Leibes Schritt für Schritt zu verfolgen ist. Die einfachen Embryonalzellen, welche den Wirbelthierkörper zusammensetzen wollen, verhalten sich wie Bürger, welche einen Staat gründen wollen. Die einen ergreifen diese, die anderen jene Thätigkeit, und bilden dieselbe jum Besten des Ganzen aus. Durch diese Arbeitstheilung oder Differenzirung, und die damit im Zusammenhang stehende Vervollkomm= nung (den organischen Fortschritt), wird es dem gauzen Staate mög= lich, Leiftungen zu vollziehen, welche dem einzelnen Individuum unmög= lich wären. Der ganze Wirbelthierkörper, wie jeder andere mehr= zellige Organismus, ist ein republikauischer Zellenstaat, und daher kann derselbe organische Functionen vollziehen, welche die einzelne Zelle als Einsiedler (z. B. eine Amoebe oder eine einzellige Pflanze) niemals leisten könnte.

Es wird keinem vernünftigen Menschen einfallen, in den zwecksmäßigen Einrichtungen, welche zum Wohle des Ganzen und der Einselnen in jedem menschlichen Staate getroffen sind, die zweckmäßige Thätigkeit eines persönlichen überirdischen Schöpfers erkennen zu wollen. Vielmehr weiß Jedermann, daß jene zweckmäßigen Orgasnisationseinrichtungen des Staats die Folge von dem Zusammenswirken der einzelnen Bürger und ihrer Regierung, sowie von deren Anpassung an die Existenzbedingungen der Außenwelt sind. Ganzebenso müssen wir aber auch den mehrzeltigen Organismus beurtheislen. Auch in diesem sind alle zweckmäßigen Cinrichtungen lediglich die natürliche und nothwendige Folge des Zusammenwirkens, der Disse

ferenzirung und Vervollkommnung der einzelnen Staatsbürger, der Zellen; und nicht etwa die künftlichen Einrichtungen eines zweckmäßig thätigen Schöpfers. Wenn Sie diesen Vergleich recht erwägen und weiter verfolgen, wird Ihnen deutlich die Verkehrtheit jener dualistischen Naturanschauung klar werden, welche in der Zweckmäßigkeit der Organisation die Wirkung eines schöpferischen Bauplans sucht.

Lassen Sie und nun die individuelle Entwickelung des Wir belthierförpers noch einige Schritte weiter verfolgen, und sehen, was die Staatsbürger biefes embryonalen Organismus zunächst anfangen. In der Mittellinie der geigenförmigen Scheibe, welche aus den brei zelligen Reimblättern zusammengesett ift, entsteht eine gerade feine Furche, die sogenannte "Primitivrinne," durch welche der geigenförmige Leib in zwei gleiche Seitenhälften abgetheilt wird, ein rechtes und ein linkes Gegenstück oder Antimer. Beiderseits jener Rinne oder Furche erhebt sich das obere oder äußere Keimblatt in Form einer Längsfalte, und beide Falten wachsen dann über der Rinne in der Mittellinie zusammen und bilden so ein cylindrisches Rohr. Dieses Rohr heißt das Markrohr oder Medullarrohr, weil es die Anlage des Centralnervensystem8, des Rüdenmark8 (Medulla spinalis) ift. Anfange ift dasselbe vorn und hinten zugespitt, und so bleibt dasselbe bei den nie= dersten Wirbelthieren, den gehirnlosen Röhrenherzen oder Leptocar= biern (Amphioxus) zeitlebens. Bei allen übrigen Wirbelthieren aber, die wir von letteren als Beutelherzen oder Pachycardier unterschei= ben, wird alsbald ein Unterschied zwischen vorderem und hinterem Ende des Medullarrohrs sichtbar, indem das erstere sich aufbläht und in eine rundliche Blase, die Anlage des Gehirns verwandelt.

Bei allen Pachycardiern, d. h. bei allen mit Gehirn versehenen Wirbelthieren, zerfällt das Gehirn, welches anfangs bloß die blasensförmige Austreibung vom vorderen Ende des Rückenmarks ist, bald in fünf hinter einander liegende Blasen, indem sich vier oberflächliche quere Einschnürungen bilden. Diese fünf ursprünglichen Hirnsblasen, aus denen sich späterhin alle verschiedenen Theile des so verwickelt gebauten Gehirns hervorbilden, haben solgende Bedeutung.







Fig. 11.



Fig. 9. Embryo des Hundes. Fig. 10. Embryo des Huhns. Fig. 11. Embryo der Schildkröte. Alle drei Embryonen sind genan ans demselben Entwicks-lungsstadium genommen, in dem soeben die sünf Hirnblasen angelegt sind. Die Buchstaben bedenten in allen drei Figuren dasselbe: v Borderhirn. z Zwischenhirn. m Mittelhirn. h Hinterhirn. n Nachhirn. p Rückenmark. a Angenblasen. w Urwirsbel. d Rückenstrung oder Chorda.

Die erste Blase, das Vorderhirn (v) ist insofern die wichtigste, als sie vorzugsweise die sogenannten großen Hemisphären, oder die Halbkugeln des großen Gehirns bildet, desjenigen Theiles, welscher der Sitz der höheren Geistesthätigkeiten ist. Je höher diese letzteren sich bei dem Wirbelthier entwickeln, desto nicht wachsen die beisden Seitenhälsten des Vorderhirns oder die großen Hemisphären auf Kosten der vier übrigen Blasen und legen sich von vorn und oben her über die anderen herüber. Beim Menschen, wo sie verhältnismäßig am stärksten entwickelt sind, entsprechend der höheren Geistesentwickslung, bedecken sie später die übrigen Theile von oben her sast ganz.

(Bergl. S. 240 c, Fig. C-F.) Die zweite Blafe, das 3 wischen = hirn (z) bildet besonders denjenigen Gehirntheil, welchen man Sebbügel neunt, und fteht in der nächften Beziehung zu den Augen (a), welche als zwei Blasen rechts und links aus dem Vorderhirn hervorwachsen und später am Boden des Zwischenhirns liegen. Die dritte Blase, das Mittelhirn (m) geht größtentheils in der Bildung der sogenannten Bierhügel auf, eines hochgewölbten Gehirn= theiles, welcher besonders bei den Reptilien (Fig. E, S. 240 c) und bei den Bögeln (Fig. F) start ausgebildet ist, mährend er bei den Sängethieren (C, D) viel mehr zurücktritt. Die vierte Blase, bas Sinterhirn (h) bildet die fogenannten fleinen Semifphären oder die Halbkugeln nebst dem Mitteltheil des kleinen Gehirns (Cerebellum), ein Gehirntheil, über deffen Bedeutung man die widerspre= chendsten Bermuthungen hegt, der aber vorzugsweise die Coordina= tion der Bewegungen zu regeln scheint. Endlich die fünfte Blase, das Nach birn (n), bildet sich zu demjenigen sehr wichtigen Theil des Centralnervensufteme aus, welchen man das verlängerte Mark (Medulla oblongata) nennt. Es ist das Centralorgan der Athem= bewegungen und anderer wichtiger Functionen, und seine Berletzung führt sofort den Tod herbei, während man die großen Hemisphären des Borderhirns (oder die "Seele" im engeren Sinne) stückweise abtragen und zuletzt ganz vernichten kann, ohne daß das Wirbelthier deghalb ftirbt; nur seine höheren Geistesthätigkeiten schwinden dadurch.

Diese fünf Hirnblasen sind ursprünglich bei allen Wirbelthieren, die überhaupt ein Gehirn besitzen, gleichmäßig angelegt, und bilden sich erst allmählich bei den verschiedenen Gruppen so verschiedenartig auß, daß es nachher sehr schwierig ist, in den ganz entwickelten Ge-hirnen die gleichen Theile wieder zu erkennen. Wenn Sie die jungen Embryonen des Hundes, des Huhns und der Schildkröte in Fig. 9, 10 und 11 vergleichen, werden Sie nicht im Stande sein, einen Unterschied wahrzunehmen. Wenn Sie dagegen die viel weiter entwickelten Embryonen in Fig. C—F mit einander vergleichen, werden Sie schon deutlich die ungleichartige Außbildung erkennen, und namentlich wahrs

nehmen, daß das Gehirn der beiden Säugethiere (C und D) schon stark von dem der Bögel (F) und Reptilien (E) abweicht. Bei letzeren beiden zeigt bereits das Mittelhirn, bei den ersteren dagegen das Borderhirn sein Uebergewicht. Aber auch noch in diesem Stadium ist das Gehirn des Bogels (F) von dem der Schildkröte (E) kaun verschieden, und ebenso ist das Gehirn des Hundes (C) demjenigen des Menschen (D) jetzt fast noch gleich. Wenn Sie dagegen die Gehirne dieser vier Wirbelthiere im ausgebildeten Zustande mit einander versgleichen, so sinden Sie dieselben so sehr verschieden, daß Sie nicht einen Augenblick darüber in Zweisel sein können, welchem Thiere jedes Gehirn angehört.

Ich habe Ihnen hier die unsprüngliche Gleichheit und die erst allenählich eintretende und dann immer wachsende Sonderung oder Differenzirung des Embryo bei den verschiedenen Wirbelthieren speciell an dem Beispiele des Gehirns erläutert, weil gerade dieses Organ der Seelenthätigseit von ganz besonderem Interesse ist. Ich hätte aber ebenso gut das Herz oder die Leber oder die Gliedmaßen, kurz jeden anderen Körpertheil statt dessen ansühren können, da sich immer dasselbe Schöpfungswunder hier wiederholt, nämlich die Thatsache, daß alle Theile ursprünglich bei den verschiedenen Wirbelthieren gleich sind, und daß erst allmählich die Berschiedenheiten sich ausbilden, durch welche die verschiedenen Klassen, Ordnungen, Familien, Gatztungen u. s. w. sich von einander sondern und abstusen.

Es giebt gewiß wenige Körpertheile, welche so verschiedenartig ausgebildet sind, wie die Gliedmaßen oder Extremitäten der verschiedenen Wirbelthiere. Nun bitte ich Sie, in Fig. C—F auf S. 240 c die vorderen Extremitäten (b v) der verschiedenen Embryonen mit einander zu vergleichen, und Sie werden kaum im Stande sein, irgend welche bedeutende Unterschiede zwischen dem Arm des Menschen (D b v), dem Flügel des Bogels (F b v), dem schlanken Vordersbein des Hundes (Cb v) und dem plumpen Vorderbein der Schildskröte (E b v) zu erkennen. Ebenso wenig werden Sie bei Vergleischung der hinteren Extremität (b h) in diesen Figuren heraussinden,

wodurch das Bein des Menschen (D) und des Bogels (F), das hinsterbein des hundes (C) und der Schildkröte (E) sich unterscheiden. Vordere sowohl als hintere Extremitäten sind jest noch kurze und breite Platten, an deren Endausbreitung die Anlagen der fünf Zehen noch durch Schwimmhäute verbunden sind. In einem noch früheren Stadium (Fig. A und B) sind die fünf Zehen noch nicht einmal ansgelegt, und es ist ganz unmöglich auch nur vordere und hintere Gliedsmaßen zu unterscheiden. Diese sowohl als jene sind nichts als ganz einfache rundliche Fortsähe, welche aus der Seite des Rumpses hersvorgesproßt sind. In dem frühen Stadium, welches Fig. 9—11 darstellt, sehlen dieselben überhaupt noch ganz, und der ganze Emsbryo ist ein einfacher Rumps ohne eine Spur von Gliedmaßen.

Un den Embryonen des hundes (Fig. A) und des Menschen (Fig. B) aus der vierten Woche der Entwickelung, in denen Sie jest wohl noch keine Spur des erwachsenen Thieres werden erkennen konnen, möchte ich Sie noch besonders aufmerksam machen auf eine auferst wichtige Bildung, welche allen Wirbelthieren ursprünglich ge= meinsam ist, welche aber späterhin zu den verschiedensten Organen umgebildet wird. Sie fennen gewiß Alle die Riemenbogen der Fische, jene knöchernen Bogen, welche zu drei oder vier hinter ein= ander auf jeder Seite des Halfes liegen, und welche die Athmungs= organe der Fische, die Rienien tragen (Doppelreihen von rothen Blättchen, welche das Bolf "Fischohren" nennt). Diese Kiemenbogen nun sind beim Menschen (B) und beim Hunde (A) ursprünglich so gut vorhanden, wie bei allen übrigen Wirbelthieren. (In Figur A und B sind die drei Niemenbogen der rechten Halsseite mit den Buch= staben k 1, k 2, k 3 bezeichnet). Allein nur bei den Fischen bleiben dieselben in der ursprünglichen Anlage bestehen und bilden sich zu Ath= mungsorganen aus. Bei ben übrigen Wirbelthieren werden dieselben theils zur Bildung des Gesichts (namentlich des Rieferapparats), theils zur Bildung des Gehörorgans verwendet.

Endlich will ich nicht versehlen, Sie bei Vergleichung der in Fig. A — F, S. 240 b, c abgebildeten Embryonen nochmals auf das

Schwänzchen bes Menschen (s) aufmerksam zu machen, wel= ches derfelbe mit allen übrigen Wirbelthieren in der ursprünglichen Anlage theilt. Die Auffindung "geschwänzter Menschen" wurde lange Zeit von vielen Monisten mit Sehnsucht erwartet, um darauf eine nähere Berwandtschaft des Menschen mit den übrigen Säugethieren begründen zu können. Und ebenso hoben ihre dualistischen Gegner oft mit Stolz hervor, daß der gänzliche Mangel des Schwanzes einen der wichtigsten körperlichen Unterschiede zwischen dem Menschen und den Thieren bilde, wobei sie nicht an die vielen schwanzlosen Thiere dachten, die es wirklich giebt. Nun besitzt aber der Mensch in den ersten Monaten der Entwickelung ebenso gut einen wirklichen Schwanz, wie die nächstverwandten schwanzlosen Affen (Drang, Schimpanse, Gorilla) und wie die Wirbelthiere überhaupt. Während derselbe aber bei den Meisten, z. B. beim Hunde (Fig. A, C) im Laufe der Ent= wickelung immer länger wird, bildet er sich beim Menschen (Fig. B, D) und bei den ungeschwänzten Sängethieren von einem gewissen Zeit= punct der Entwickelung an zurück und verwächst zulegt völlig. Indessen ift auch beim ausgebildeten Menschen der Rest des Schwanzes als verkümmertes oder rudimentares Organ noch in den drei bis fünf Schwanzwirbeln (Vertebrae coccygeae) zu erkennen, welche das hintere oder untere Ende der Wirbelfäule bilden (S. 235).

Die meisten Menschen wollen noch gegenwärtig die wichtigste Folgerung der Descendenztheorie, die paläontologische Entwickelung des Menschen aus affenähnlichen und weiterhin aus niederen Säugesthieren nicht anerkennen, und halten eine solche Umbildung der organischen Form für unmöglich. Ich frage Sie aber, sind die Erscheisnungen der individuellen Entwickelung des Menschen, von denen ich Ihnen hier die Grundzüge vorgeführt habe, etwa weniger wundersbar? Ist es nicht im höchsten Grade merkwürdig, daß alle Wirbelsthiere aus den verschiedensten Klassen, Fische, Amphibien, Neptilien, Vögel und Säugethiere, in den ersten Zeiten ihrer embryonalen Entwickelung gradezu nicht zu unterscheiden sind, und daß selbst viel späster noch, in einer Zeit, wo bereits Neptilien und Vögel sich deutlich

von den Sängethieren unterscheiden, hund und Mensch noch beinahe identisch sind? Fürwahr, wenn man jene beiden Entwickelungsreihen mit einander vergleicht, und sich fragt, welche von beiden wunder= barer ist, so muß uns die Ontogenie oder die kurze und schnelle Entwickelungsgeschichte des Individuums viel rathselhafter er= scheinen, als die Phylogenie oder die lange und langsame Ent= widelungsgeschichte des Stammes. Denn eine und dieselbe großartige Formwandelung und Umbildung wird von der letteren im Laufe von vielen tausend Jahren, von der ersteren dagegen im Laufe weniger Monate vollbracht. Offenbar ist diese überaus schnelle und auffallende Umbildung des Individuums in der Ontogenesis, welche wir jeden Augenblick thatsächlich durch directe Beobachtung feststellen fönnen, an sich viel wunderbarer, viel erstaunlicher, als die entsprechende, aber viel langsamere und allmählichere Umbildung, welche die lange Vorfahrenkette desselben Individuums in der Phylogenesis durchgemacht hat.

Beide Reihen der organischen Entwickelung, die Ontogenesis des Individuums, und die Phylogenesis des Stammes, zu welchem dasselbe gehört, stehen im innigsten ursächlichen Zusammenhange. Ich habe diese Theorie, welche ich für äußerst wichtig halte, im zweiten Bande meiner generellen Morphologie<sup>4</sup>) aussührlich zu begründen versucht. Wie ich dort zeigte, ist die Ontogenesis, oder die Entwickelung des Individuums, eine kurze und schnelle, durch die Gesehe der Bererbung und Anpassung bestingte Wiederholung (Recapitulation) der Phylogesnesis oder der Entwickelung des zugehörigen Stamsunes, d. h. der Vorsahren, welche die Ahnenkette des betreffenden Individuums bilden. (Gen. Morph. II, S. 110—147, 371).

In diesem innigen Zusammenhang der Ontogenie und Phylosgenie erblicke ich einen der wichtigsten und unwiderleglichsten Beweise der Descendenztheorie. Es vermag Niemand diese Erscheinungen zu erklären, wenn er nicht auf die Bererbungss und Anpassungsgesses zurückgeht; durch diese erst sind sie erklärlich. Ganz besonders

verdienen dabei die Gesetze unsere Beachtung, welche wir früher als die Gefete der abgefürzten, der gleichzeitlichen und der gleichörtlichen Bererbung erläutert haben. Indem sich ein so hochstehender und verwickelter Organismus, wie es der menschliche oder der Organismus jedes anderen Sängethiers ist, von jener einfachen Zellenstufe an auswärts erhebt, indem er fortschreitet in seiner Differenzirung und Bervollkommnung, durchläuft er diefelbe Reihe von Umbildungen, welche seine thierischen Ahnen vor un= benklichen Zeiten, während ungeheurer Zeiträume durchlaufen haben. Schon früher habe ich auf diesen äußerst wichtigen Parallelismus der individuellen und Stammesentwickelung hingewiesen (S. 9). Gewiffe, fehr frühe und tief stehende Entwickelungsstadien des Menschen und der höheren Wirbelthiere überhaupt entsprechen durchaus gewissen Bildungen, welche zeitlebens bei niederen Fischen fortdauern. Es folgt dann eine Umbildung des fischaschnlichen Körpers zu einem amphibien= artigen. Biel später erst entwickelt sich aus diesem der Säugethier= förper mit seinen bestimmten Charafteren, und man kann hier wic= der in den auf einander folgenden Entwickelungsstadien eine Reihe von Stufen fortschreitender Umbildung erkennen, welche offenbar den Berschiedenheiten verschiedener Sängethierordnungen und Familien entsprechen. In derselben Reihenfolge sehen wir aber auch die Bor= fahren des Menschen und der höheren Säugethiere in der Erdgeschichte nach einander auftreten: zuerst Fische, dann Amphibien, später niedere und zulett erst höhere Sängethiere. hier ist also die embryonale Entwickelung des Individuums durchaus parallel der pa= läontologischen Entwickelung des ganzen zugehörigen Stammes; und diese äußerst interessante und wichtige Erscheinung ist einzig und allein durch Darwin's Selectionstheorie, durch die Wechselwirkung der Vererbung8= und Anpassungsgesetze zu erklären.

Das zuleht angeführte Beispiel von dem Parallelismus der pasläontologischen und der individuellen Entwickelungsreihe leuft unn unsere Aufmerksamkeit noch auf eine dritte Entwickelungsreihe, welche zu diesen beiden in den innigsten Beziehungen steht und denselben

ebenfalls im Ganzen parallel läuft. Das ift nämlich diejenige Ent= wickelungsreihe von Formen, welche das Untersuchungsobject der vergleich enden Anatomie ift, und welche wir furz die fyste= matische oder specifische Entwidelung nennen wollen. Wir verstehen darunter die Kette von verschiedenartigen, aber doch verwandten und zusammenhängenden Formen, welche zu irgend einer Beit der Erdgeschichte, also 3. B. in der Gegenwart, neben ein= ander existiren. Indem die vergleichende Anatomie die verschiedenen ausgebildeten Formen der entwickelten Organismen mit einander vergleicht, sucht sie das gemeinsame Urbild zu erkennen, welches den mannichfaltigen Formen der verwandten Arten, Gattungen, Massen u. s. w. zu Grunde liegt, und welches durch deren Differenzirung nur mehr oder minder versteckt wird. Sie sucht die Stufenleiter des Fort= schritts festzustellen, welche durch den verschiedenen Vervollkommungs= grad der divergenten Zweige des Stanmes bedingt ift. Um bei dem angeführten Beispiele zu bleiben, so zeigt uns die vergleichende Ana= tomie, wie die einzelnen Organe und Organsusteme des Wirbelthier= stammes in den verschiedenen Klassen, Familien, Arten desselben sich ungleichartig entwickelt, differenzirt und vervollkommnet haben. Sie erflärt und, in welchen Beziehungen die Reihenfolge der Wirbelthier= flassen von den Fischen aufwärts durch die Amphibien zu den Säugethieren, und hier wieder von den niederen zu den höheren Saugethier= ordnungen, eine aufsteigende Stufenleiter bildet. Diesem Bestreben, eine zusammenhängende anatomische Entwickelungsreihe herzustellen, begegnen Sie in den Arbeiten der großen vergleichenden Anatomen aller Beiten, in den Arbeiten von Goethe3), Medel, Cuvier, Jo= hannes Müller, Gegenbaur21), Surlen.

Die Entwickelungsreihe der ausgebildeten Formen, welche die vergleichende Anatomie in den verschiedenen Divergenz= und Fortschrittsstusen des organischen Systems nachweist, und welche wir die systematische Entwickelungsreihe nannten, ist parallel der paläontolosgischen Entwickelungsreihe, weil sie das anatomische Resultat der letzteren betrachtet, und sie ist parallel der individuellen Entwickelungs-

reihe, weil diese selbst wiederum der paläontologischen parallel ist. Wenn zwei Parallelen einer dritten parallel sind, so müssen sie auch unter einander parallel sein.

Die mannichfaltige Differenzirung und der ungleiche Grad von Bervollkommung, welchen die vergleichende Anatomie in der Ent= wickelungsreihe des Systems nachweist, ift wesentlich bedingt durch die zunehmende Mannichfaltigkeit der Existenzbedingungen, denen sich die verschiedenen Gruppen im Kampf um das Dasein anpaßten, und durch den verschiedenen Grad von Schnelligkeit und Bollftandigkeit, mit welchem diese Anpassung geschah. Die conservativen Gruppen, welche die ererbten Eigenthünlichkeiten am zähesten festhielten, blieben in Folge dessen auf der tiefsten und rohesten Entwickelungsstufe stehen. Die am schnellsten und vielseitigsten fortschreitenden Gruppen, welche sich den vervollkommneten Existenzbedingungen am bereitwilligsten anpaßten, erreichten selbst den höchsten Bollkommenheitsgrad. Je weiter sich die organische Welt im Laufe der Erdgeschichte entwickelte, desto mehr mußte diese Divergenz der niederen conservativen und der höheren progressiven Gruppen werden, wie das ja eben so auch aus der Bölfergeschichte ersichtlich ist. Hieraus erklärt sich auch die histori= sche Thatsache, daß die vollkommensten Thier- und Pflanzengruppen sich verhältnismäßig in kurzer Zeit zu sehr bedeutender Sohe entwickelt haben, während die niedrigsten, conservativsten Gruppen durch alle Zeiten hindurch auf der ursprünglichen, roheften Stufe stehen geblieben, oder nur sehr langsam und allmählich etwas fortgeschritten sind. Auch die Ahnenreihe des Menschen zeigt dies Berhältniß deutlich. Saisische der Jetzeit stehen den Ursischen, welche zu den ältesten Wirbelthierahnen des Menschen gehören, noch sehr nahe, ebenso die heutigen niedersten Umphibien (Kiemenmolche und Salamander) den Amphibien, welche sich aus jenen zunächst entwickelten. Und ebenso sind unter den späteren Vorfahren des Menschen die Beutelthiere, die ältesten Säugethiere, zugleich die unvollkommenften Thiere dieser Klasse, die heute noch leben. Die und befannten Gesetze der Berer= bung und Anpassung genügen vollständig, um diese äußerst wichtige

und interessante Erscheinung zu erklären, die man kurz als den Parallelismus der individuellen, der paläontologischen
und der systematischen Entwickelung, des betreffenden
Fortschrittes und der betreffenden Differenzirung bezeichnen
kann. Kein Gegner der Descendenztheorie ist im Stande gewesen,
für diese höchst wunderbare Thatsache eine Erklärung zu liesern, während sie sich nach der Descendenztheorie aus den Gesehen der Berererbung und Anpassung vollkommen erklärt.

Wenn Sie diesen Parallelismus der drei organischen Entwickelungsreihen fchärfer in's Ange faffen, fo muffen Sie noch folgende nähere Bestimmung hinzusügen. Die Ontogenie oder die individuelle Entwickelungsgeschichte jedes Organismus (Embryologie und Metamorphologie) bildet eine einfache, unverzweigte oder leiter= förmige Kette von Formen; und ebenso derjenige Theil der Phy= logenie, welcher die paläontologische Entwidelungsgeschichte der directen Borfahren jenes individuellen Organismus enthält. Dagegen bildet die ganze Phylogenie, welche uns in dem na= türlichen Syftem jedes organischen Stammes oder Phylum ent= gegentritt, und welche die paläontologische Entwickelung aller Zweige Dieses Stammes untersucht, eine verzweigte oder baumförmige Entwickelungdreihe, einen wirklichen Stammbaum. Untersuchen Sie vergleichend die entwickelten Zweige dieses Stammbaums und stellen Sie dieselben nach dem Grade ihrer Differenzirung und Bervollkomm= nung zusammen, so erhalten Sie die baumförmig verzweigte syste= matische Entwidelungsreihe der vergleichenden Anatomie. Genau genommen ist also diese lettere der ganzen Phylogenie par= allel und fann mithin nur theilweise der Ontogenie parallel sein; denn die Ontogenie selbst ift nur einem Theile der Phylogenie parallel.

Alle im Vorhergehenden erläuterten Erscheinungen der organissen Entwickelung, insbesondere dieser dreifache genealogische Parsallelismus, und die Differenzirungssund Fortschrittsgesetz, welche in jeder dieser drei organischen Entwickelungsreihen sichtbar sind, sos

dann die ganze Erscheinungsreihe der rudimentären Organe, sind äußerst wichtige Belege für die Wahrheit der Descendenztheorie. Denn sie sind nur durch diese zu erklären, während die Gegner derselben auch nicht die Spur einer Erklärung dafür ausbringen können. Ohne die Abstammungslehre läßt sich die Thatsache der organischen Entwickelung überhaupt uicht begreisen. Wir würden daher gezwungen sein, aus Grund derselben Lamar d's Descendenztheorie anzunehmen, auch wenn wir nicht Darwin's Züchtungstheorie besäßen. Die letztere ist gewisserungen der directe Beweis für die erstere, während jene großen Thatsachen der organischen Eutwickelung den in directen Beweis dasür siesern.

## Dreizehnter Vortrag.

Entwickelungstheorie des Weltalls, der Erde und ihrer ersten Organismen. Urzengung. Plastidentheorie.

Entwickelungsgeschichte der Erde. Feste Rinde und feuerfluffiger Rern des Erdballs. Bormaliger geschmolzener Zuftand des ganzen Erdballs. Rant's Ent= wickelungstheorie des Weltalls oder die kosmologische Gastheorie. Entwickelung der Sonnen , Planeten und Monde. Bildning der ersten Erstarrungsfrufte der Erde. Erste Entstehnug des Wassers. Bergleichung der Organismen und Anorgane. Organische und anorganische Stoffe. Berbindungen der Elemente. Dichtigkeitsgrade oder Aggregatzustände. Eiweißartige Kohlenstoffverbindungen. Organische und auorganische Formen. Arhstalle und structurlose Organismen ohne Organe. Stereometrijde Grundformen der Arhstalle und der Organismen. Organische und anorga= uische Kräfte. Lebenstraft. Wachsthum und Anpassung bei Krystallen und bei Dr= ganismen. Bildungstriebe der Krystalle. Einheit der organischen und anorgani= schen Natur. Urzeugung oder Archigonie. Autogonie und Plasmogonie. Kritik der Urzeugung. Entstehung der Moneren durch Urzeugung. Entstehung der Zellen aus Moneren. Zellentheorie. Plastidentheorie. Plastiden oder Bilduerinnen. Cytoden und Zellen. Bier verschiedene Arten von Plastiden.

Meine Herren! Durch unsere bisherigen Betrachtungen haben wir vorzugsweise die Frage zu beantworten versucht, durch welche Ursachen neue Arten von Thieren und Pflanzen aus bestehenden Arten hervorgesgangen sind. Wir haben diese Frage nach Darwin's Theorie dahin besantwortet, daß die natürliche Züchtung im Kampfum's Dasein, d. h. die Wechselwirkung der Bererbungssund Anpassungsgesetze völlig genüs

gend ist, um die unendliche Mannichfaltigkeit der verschiedenen, scheins bar zweckmäßig nach einem Bauplane organisirten Thiere und Pstanzen mechanisch zu erzeugen. Inzwischen wird sich Ihnen schon wies derholt die Frage aufgedrängt haben: Wie entstanden aber nun die ersten Organismen, oder der eine ursprüngliche Stammorganismus, von welchem wir alle übrigen ableiten?

Diese Frage hat Lamard'2) durch die Sypothese der Urzeu= gung ober Archigonie beantwortet. Darwin dagegen geht über dieselbe hinweg, indem er ausdrücklich hervorhebt, daß er "Nichts mit dem Ursprung der geistigen Grundkräfte, noch mit dem des Lebens selbst zu schaffen habe." Um Schlusse seines Wertes spricht er sich dar= über bestimmter in folgenden Worten aus: "Ich nehme an, daß wahrscheinlich alle organischen Wesen, die jemals auf dieser Erde gelebt, von irgend einer Urform abstammen, welcher das Leben zuerst vom Schöpfer eingehaucht worden ift." Außerdem beruft sich Dar = win zur Beruhigung berjenigen, welche in der Descendenztheorie den Untergang der ganzen "sittlichen Weltordnung" erblicken, auf einen berühmten Schriftsteller und Geiftlichen, welcher ihm geschrieben hatte: "Er habe allmählich einsehen gelernt, daß es eine ebenso er= habene Vorstellung von der Gottheit sei, zu glauben, daß sie nur einige wenige der Selbstentwickelung in andere und nothwendige Formen fähige Urtypen geschaffen, als daß sie immer wieder neue Schöpfungsacte nöthig gehabt habe, um die Lücken auszufüllen, welche durch die Wirkung ihrer eigenen Gesetze entstanden seien." Diejenigen, benen der Glaube an eine übernatürliche Schöpfung ein Gemüths= bedürfniß ift, können sich bei dieser Vorstellung beruhigen. Sie können jenen Glauben mit der Descendenztheorie vereinbaren; denn sie kon= nen in der Erschaffung eines einzigen ursprünglichen Organismus, der die Fähigkeit besaß, alle übrigen durch Bererbung und Anpassung aus sich zu entwickeln, wirklich weit mehr Erfindungsfraft und Weis= heit des Schöpfers bewundern, als in der unabhängigen Erschaffung der verschiedenen Arten.

Wenn wir und in dieser Weise die Entstehung der ersten irdischen Drganismen, von denen alle übrigen abstammen, durch die zwedmäßige und planvolle Thätigkeit eines perfonlichen Schöpfers erklären swollten, so würden wir damit auf eine wissenschaftliche Erkenntniß derselben verzichten, und aus dem Gebiete der wahren Wissenschaft auf ldas gänzlich getrennte Gebiet der dichtenden Glaubenschaft hinüber= itreten. Wir würden durch die Annahme eines übernatürlichen Schöpfungdaktes einen Sprung in das Unbegreifliche thun. Ehe wir ımd zu diesem letten Schritte entschließen und damit auf eine wissen= schaftliche Erkenntniß jenes Vorgangs verzichten, sind wir jedenfalls zu dem Versuche verpflichtet, denselben durch eine mechanische Supo= these zu beleuchten. Wir muffen jedenfalls untersuchen, ob denn wirtlich jener Vorgang so wunderbar ift, und ob wir und keine haltbare Vorstellung von einer gang natürlichen Entstehung jenes ersten Stamm= organismus machen können. Auf das Wunder der Schöpfung wür= den wir dann gänzlich verzichten können.

Es wird hierbei nothwendig sein, zunächst etwas weiter auszu= holen und die natürliche Schöpfungsgeschichte der Erde und, noch weiter zurudgehend, die natürliche Schöpfungsgeschichte des ganzen Welt= alls in ihren allgemeinen Grundzügen zu betrachten. Es wird Ihnen Allen wohl bekannt sein, daß aus dem Bau der Erde, wie wir ihn gegenwärtig kennen, die Vorstellung abgeleitet und bis jest noch nicht widerlegt ist, daß das Innere unserer Erde sich in einem feurigslüssi= gen Zustande befindet, und daß die aus verschiedenen Schichten zusammengesetzte feste Rinde, auf deren Oberfläche die Organismen leben, nur eine fehr dunne Rrufte oder Schale um den feurigfluffigen Rern bildet. Zu dieser Anschauung sind wir durch verschiedene übereinstimmende Erfahrungen und Schlüsse gelangt. Bunachst spricht dafür die Erfahrung, daß die Temperatur der Erdrinde nach dem In= neren hin stetig zunimmt. Je tiefer wir hinabsteigen, defto bober steigt die Barme des Erdbodens, und zwar in dem Berhältniß, daß auf jede 100 Fuß Tiefe die Temperatur ungefähr um einen Grad zu= nimmt. In einer Tiefe von 6 Meilen würde demnach bereits eine

Hige von 1500 ° herrschen, hinreichend, um die meisten sesten Stoffe unserer Erdrinde in geschmolzenem seuerslüsssigem Zustande zu ershalten. Diese Tiese ist aber erst der 286ste Theil des ganzen Erddurchsmessiers (1717 Meilen). Wir wissen ferner, daß Quellen, die aus beträchtlicher Tiese hervorkommen, eine sehr hohe Temperatur besitzen, und zum Theil selbst das Wasser im kochenden Zustande an die Oberssäche befördern. Sehr wichtige Zeugen sind endlich die vulkanischen Erscheinungen, das Hervorbrechen seurigssüssiger Gesteinsmassen durch einzelne berstende Puncte der Erdrinde hindurch. Alle diese Erscheismungen führen uns mit großer Sicherheit zu der wichtigen Annahme. daß die seste Erdrinde mur einen ganz geringen Bruchtheil, noch lange nicht den tausendsten Theil von dem ganzen Durchmesser der Erdrugel bildet, und daß diese sich noch heute größtentheils in geschmolzenem oder seuerslüsssigigem Zustande besindet.

Wenn wir nun auf Grund dieser Annahme über die einstige Ent= wickelungsgeschichte des Erdballs nachdenken, so werden wir folge= richtig noch einen Schritt weiter geführt, nämlich zu der Annahme, daß in früherer Zeit die ganze Erde ein feurigfluffiger Rörper, und daß die Bildung einer dünnen erstarrten Rinde auf der Oberfläche dieses Balls erst ein späterer Vorgang war. Erst allmählich, durch Ausstrablung der inneren Gluthbige an den kalten Weltraum, verdichtete sich die Oberfläche des glühenden Erdballs zu einer dünnen Rinde. Daß die Temperatur der Erde früher allgemein eine viel höhere war, wird durch viele Erscheinungen bezeugt. Unter Anderen spricht dafür die gleichmäßige Vertheilung der Organismen in früheren Zeiten der Erdgeschichte. Während bekanntlich jest den verschiedenen Erdzonen und ihren mittleren Temperaturen verschiedene Bevölkerungen von Thieren und Pflanzen entsprechen, war dies früher entschieden nicht der Fall, und wir sehen aus der Bertheilung der Berfteinerungen in den älteren Zeiträumen, daß erft sehr spät, in einer verhältnißmäßig neuen Beit der organischen Erdgeschichte (im Beginn der sogenannten ceno= lithischen oder Tertiärzeit), eine Sonderung der Zonen und dem ent= sprechend auch ihrer organischen Bevölkerung stattfand. Während

der ungehenerlangen Primärs und Secundärzeit lebten tropische Pflansen, welche einen sehr hohen Temperaturgrad bedürfen, nicht allein in der heutigen heißen Zone unter dem Aequator, sondern auch in der sheutigen gemäßigten und kalten Zone. Auch viele andere Erscheinunsgen haben eine allmähliche Abnahme der Temperatur des Erdkörperstim Ganzen, und insbesondere eine erst spät eingetretene Abkühlung der Erdrinde von den Polen her kennen gelehrt. In seinen ausgeszeichneten "Untersuchungen über die Entwickelungsgesetze der organisschen Welt" hat der vortrefsliche Bronn 19) die zahlreichen geologisschen und paläontologischen Beweise dasür zusammengestellt.

Auf diese Erscheinungen einerseits und auf die mathematisch=aftro= nomischen Erkenntuisse vom Ban des Weltgebäudes andrerfeits gründet sich nun die Theorie, daß die ganze Erde vor undenklicher Zeit, lange vor der ersten Entstehung von Organismen auf derselben, ein fener= flüssiger Ball war. Diese Theorie aber steht wiederum in Uebereinstimnung mit der bewunderungswürdigen Theorie von der Entstehung des Weltgebändes und speciell unseres Planetensustems, welche auf Grund von mathematischen und astronomischen Thatsachen 1755 unser fritischer Philosoph Rant 22) aufstellte, und welche später die berühmten Mathematifer Laplace und Berschel ausführlicher begründeten. Diese Kosmogenie oder Entwickelungstheorie des Weltalls steht noch heute in fast allgemeiner Geltung; sie ist durch keine bessere ersett worden, und Mathematifer, Aftronomen und Geologen ersten Ranges haben dieselbe durch mannichfaltige Beweise immer fester unterstüßt. Wir muffen fie daber, gleich der Lamard = Darwin'schen Theorie, so lange annehmen, bis sie durch eine bessere ersetzt wird.

Die Kosmogenie Kant's behauptet, daß das ganze Weltall in unvordenklichen Zeiten ein gasförmiges Chaos bilstete. Alle Materien, welche auf der Erde und anderen Weltkörpern gegenwärtig in verschiedenen Dichtigkeitszuständen, in festem, sestssssiftigem, tropsbarflüssigem und elastisch flüssigem oder gasförmigem Aggregatzustande sich gesondert sinden, bildeten ursprünglich zusamsmen eine einzige gleichartige, den Weltraum gleichmäßig erfüllende

Masse, welche in Folge eines außerordentlich hohen Temperaturgrasdes in gassörmigem oder luftförmigem, äußerst dünnem Zustande sich befand. Die Millionen von Weltförpern, welche gegenwärtig auf die verschiedenen Sonnensysteme vertheilt sind, existirten damals noch nicht. Sie entstanden erst in Folge einer allgemeinen Drehbewegung oder Notation, bei welcher sich eine Anzahl von sesteren Massengrupspen mehr als die übrige gassörmige Masse verdichteten, und nun auf letztere als Anziehungsmittelpuncte wirsten. So entstand eine Scheisdung des chaotischen Urnebels oder Weltgases in eine Anzahl von rotirenden Nebelbällen, welche sich mehr und mehr verdichteten. Auch unser Sonnensystem war ein solcher riesiger gassörmiger Luftball, dessen Theilchen sich sämmtlich um einen gemeinsamen Mittelpunct, den Sonnensern, herumdrehten. Der Nebelball selbst nahm durch die Notationsbewegung, gleich allen übrigen, eine Sphärvidsorm oder abgeplattete Rugelgestalt an.

Während die Centripetalfraft die rotirenden Theilchen immer näher an den festen Mittelpunkt des Nebelballs heranzog, und so diesen mehr und mehr verdichtete, war umgekehrt die Centrifugalfraft bestrebt, die peripherischen Theilchen immer weiter von jenem zu entfer= nen und sie abzuschleudern. An dem Aequatorialrande der an beiden Polen abgeplatteten Rugel war diese Centrifugalfraft am stärksten, und sobald sie bei weiter gehender Berdichtung das Uebergewicht über die Centripetalkraft erlangte, löste sich hier eine ringförmige Rebelmasse von dem rotirenden Balle ab. Diese Nebelringe zeichneten die Bahnen der zufünftigen Planeten vor. Allmählich verdichtete sich die Rebelmasse des Ringes zu einem Planeten, der sich um seine eigene Age drehte und zugleich um den Centralförper rotirte. In ganz gleicher Weise aber wurden von dem Acquator der Planetenmasse, sobald die Centrifugalfraft wieder das Uebergewicht über die Centripetalfraft ge= wann, neue Nebelringe abgeschleudert, welche in gleicher Beise um die Planeten, wie diese um die Sonne sich bewegten. Auch diese Re= belringe verdichteten sich wieder zu rotirenden Bällen. Go entstanden die Monde, von denen nur einer um die Erde, aber vier um den Jupiter, sechs um den Uranus sich bewegen. Der Ring des Saturnus stellt uns noch heute einen Mond auf jenem früheren Entwickelungsstasdinn dar. Indem bei immer weiter schreitender Abkühlung sich diese einfachen Vorgänge der Verdichtung und Abschleuderung vielfach wiesderholten, entstanden die verschiedenen Sonnensussteme, die Planeten, welche sich rotirend um ihre centrale Sonne, und die Trabanten oder Monde, welche sich drehend um ihren Planeten bewegten.

Der anfängliche gasförmige Zustand der rotirenden Weltförper ging allmählich durch fortschreitende Abkühlung und Verdichtung in den seurigssüssissen oder geschmolzenen Aggregatzustand über. Durch den Verdichtungsvorgang selbst wurden große Mengen von Wärme frei, und so gestalteten sich die rotirenden Sonnen, Planeten und Monde bald zu glühenden Feuerbällen, gleich riesigen geschmolzenen Metalltropfen, welche Licht und Wärme ausstrahlten. Durch den damit verbundenen Wärmeverlust verdichtete sich wiederum die geschmolzene Masse an der Obersläche der seuerstüssigen Bälle und so entstand eine dünne seste Kinde, welche einen seurigssüssigen Kern umsschloß. In allen diesen Beziehungen wird sich unsere mütterliche Erde nicht wesentlich verschieden von den übrigen Weltförpern verhalten haben.

Gleich allen anderen großen Hypothesen und Theorien, welche die Wissenschaft gefördert und den Gesichtstreis der menschlichen Erstenntniß erweitert haben, zeichnet sich auch Kant's Kosmogenie, welche man die kosmologische Gastheorie nennen könnte, durch große Einsachheit auß. Die einsachen Vorgänge der Verdichstung rotirender Massen und der Hüllenbildung an ihrer erstarrensden Obersläche führen zur Vildung der gesormten Weltkörper. Wir werden dadurch lebhaft an die biologische Plasmatheorie erinnert. Das Plasma oder Protoplasma der neueren Viologie, der "Urschleim" der älteren Naturphilosophie, jene sestsssssischen stroggangen ist, bewirfte die erste Entwickelung desselben auch wesentlich durch die beiden Vorgänge der Verdichtung und Hüllenbildung. Die

gleichartige festflüssige Plasmasubstanz, welche einzig und allein den Körper der ersten Organismen bildete, und ihn bei den Moneren (S. 142) noch heute ganz allein bildet, ift vergleichbar der zähflüssigen Planetensubstanz, welche alle verschiedenen Elemente oder Grundstoffe der jugendlichen Erde, wie der übrigen glühenden Weltförper noch ungesondert enthielt. Durch Verdichtung entstanden an bestimmten Stellen in dem Urmeere, welches die dazu erforderlichen Stoffe gelöft enthielt, die ersten Moneren. Späterhin bildeten sich durch centrale Berdichtung in dem homogenen Plasmaförper diefer Urorganismen die erften Kerne (Nuclei), und durch diesen Gegensat von Plasma und Kern entstanden die ersten wirklichen Zellen. Aber diese Zellen waren noch nackte und hüllenlose, kernhaltige Plasmaklumpen. Indem sich die Oberfläche dieser festflüssigen Eiweißkumpen wieder= um verdichtete, entstand eine umschließende Membran, und somit burch Süllenbildung die feste außere Rinde, welche in dem Leben vieler Zellen eine hervorragende Rolle spielt. Der Mafrokosmos der Planeten und der Mifrofosmos der Zellen nahm in gleicher Weise den Ausgangspunkt seiner individuellen Entwickelung von den beiden wichtigen Vorgängen der Berdichtung und der Hüllenbildung. In beiden Källen geschah die "Schöpfung" der Form nicht durch den launenhaften Ginfall eines perfönlichen Schöpfers, sondern durch die ureigene Kraft der sich selbst gestaltenden Materie. Anziehung und Abstohung, Centripetalkraft und Centrifugalkraft, Berdichtung und Berdünnung der materiellen Theilchen find die einzigen Schöpferkräfte, welche hier die einfachen Fundamente des verwickelten Schöpfungs= baues legten.

Für den Zweck dieser Vorträge hat es weiter kein besonderes Insteresse, die "natürliche Schöpfungsgeschichte des Weltalls" mit seinen verschiedenen Sonnensystemen und Planetensystemen im Einselnen zu versolgen und durch alle verschiedenen astronomischen und geoslogischen Beweismittel mathematisch zu begründen. Ich begnüge mich daher mit den eben angeführten Grundzügen derselben und verweise Sie bezüglich des Näheren auf Kant's klassische "Allgemeine Naturgeschichte

und Theorie des Himmeld." 22) Rur die Bemerkung will ich noch aus= drücklich hinzufügen, daß diese höchst bewunderungswürdige Theorie mit allen und bis jest bekannten allgemeinen Erscheinungsreihen im besten Einflang, und mit feiner einzigen derselben in unvereinbarem Wider= spruch steht. Ferner ist dieselbe rein mechanisch oder monistisch, nimmt ausschließlich die ureigenen Rräfte der ewigen Materie für sich in Un= spruch, und schließt jeden übernatürlichen Vorgang, jede zweckmäßige und bewußte Thätigfeit eines perfonlichen Schöpfers vollständig aus. Rant's fosmologische Gastheorie nimmt daher in der Anorgano = logie, und insbesondere in der Geologie eine ähnliche herrschende Stellung ein, und front in ähnlicher Weise unsere Gesammterkenntniß, wie Lamard's biologische Descendenztheorie in der ganzen Biolo= gie, und namentlich in der Unthropologie. Beide ftugen fich ausschließlich auf mechanische oder bewußtlose Ursachen (Causae efficientes), nirgends auf zweckthätige oder bewußte Ursachen (Causac finales). (Bergl. oben S. 80-83). Beide erfüllen somit alle Anforderun= gen einer wissenschaftlichen Theorie und werden daher in allgemeiner Geltung bleiben, bis fie durch eine bessere ersett werden. Reuer= dings sind mehrfache Versuche gemacht worden, Rant's Rosmogenie burch eine andere zu verdrängen; indessen sind diese Versuche bis jest so unbefriedigend und mangelhaft, daß fie nicht beanspruchen können, an deren Stelle zu treten.

Nach diesem allgemeinen Blick auf die monistische Kosmogenie oder die natürliche Entwickelungsgeschichte des Weltalls lassen Sie und zu einem winzigen Bruchtheil desselben zurücksehren, zu unserer mütterlichen Erde, welche wir im Zustande einer seurigslüssigen, an beiden Polen abgeplatteten Kugel verlassen haben, deren Obersläche sich durch Abkühlung zu einer ganz dünnen sesten Ninde verdichtet hatte. Die erste Erstarrungskruste wird die ganze Obersläche des Erdsphäroids als eine zusammenhängende, glatte, dünne Schale gleichmäßig überzogen haben. Bald aber wurde dieselbe uneben und höckerig. Indem nämlich bei sortschreitender Abkühlung der seuerstüssige Kern sich mehr und mehr verdichtete und zusammenzog, und so

der ganze Erddurchmesser sich verkleinerte, mußte die dünne starre Rinde, welche der weicheren Kernmasse nicht nachfolgen konnte, über derselben vielsach zusammenbrechen. Es würde zwischen beiden ein leerer Raum entstanden sein, wenn nicht der äußere Atmosphärendruck die zerbrechliche Rinde nach innen hinein gedrückt hätte. Andere Unsebenheiten entstanden wahrscheinlich dadurch, daß an verschiedenen Stellen die soeben erstarrte und abgefühlte Rinde selbst sich zusamsmenzog und Sprünge oder Risse bekam. Der feurigssüsssississern quoll von Neuem durch diese Sprünge hervor und erstarrte abermals. So entstanden schon frühzeitig mancherlei Erhöhungen und Vertiefunsgen, welche die ersten Grundlagen der Verge und der Thäler wurden.

Nachdem die Temperatur des abgefühlten Erdballs bis auf einen gewissen Grad gesunken war, erfolgte ein sehr wichtiger neuer Borgang, nämlich die erste Entstehung des Wassers. Das Wasser war bisher nur in Dampfsorm in der den Erdball umgebenden Atmosphäre vorhanden gewesen. Offenbar konnte das Wasser sich erst zu tropfbarslüssigem Zustande verdichten, nachdem die Temperatur der Athmosphäre bedeutend gesunken war. Nun begann die weitere Umbildung der Erdrinde durch die Kraft des Wassers. Indem dasselbe beständig in Form von Regen niedersiel, hierbei die Erhöhungen der Erdrinde abspülte, die Vertiesungen durch den abgespülten Schlamm aussfüllte, und diesen schichtenweise ablagerte, bewirste es die außersordentsich wichtigen neptunischen Umbildungen der Erdrinde, welche seitdem ununterbrochen fortdauerten, und auf welche wir im nächsten Bortrage noch einen näheren Blick wersen werden (Vergl. oben S. 48).

Erst nachdem die Erdrinde so weit abgefühlt war, daß das Wasser sich zu tropsbarer Form verdichtet hatte, erst als die bis das hin trockene Erdruste zum ersten Male von flüssigem Wasser bedeckt wurde, konnte die Entstehung der ersten Organismen erfolgen. Denn alle Thiere und alle Pflanzen, alle Organismen überhaupt bestehen zum großen Theise oder zum größten Theise ans tropsbarslüssigem Wasser, welches mit anderen Materien in eigenthümsicher Weise sich verbindet, und diese in den kestschississigen Aggregatzustand verseht. Wir

fönnen also aus diesen allgemeinen Grundzügen der anorganischen Erdgeschichte zunächst die wichtige Thatsache folgern, daß zu irgend einer bestimmten Zeit das Leben auf der Erde seinen Anfang hatte, daß die irdischen Organismen nicht von jeher existirten, sondern in irgend einem bestimmten Zeitpunkte zum ersten Mal entstanden.

Wie haben wir und nun diese Entstehung der ersten Organismen zu denken? Hier ist derjenige Punkt, an welchem die meisten Natur= forscher noch heutzutage geneigt find, den Bersuch einer natürlichen Erklärung aufzugeben, und zu dem Wunder einer unbegreiflichen Schöpfung zu flüchten. Mit diesem Schritt treten fie, wie schon vorher bemerkt wurde, außerhalb des Gebiets der naturwissenschaftlichen Erfenntniß und verzichten auf jede wahre Einsicht in den nothwendigen Zusammenhang der Naturgeschichte. Ehe wir muthlos diesen letten Schritt thun, ehe wir an der Möglichkeit jeder Erkenntniß Dieses wich= tigen Borgangs verzweifeln, wollen wir wenigstens einen Bersuch machen, denselben zu begreifen. Lassen Sie uns feben, ob denn wirklich die Entstehung eines ersten Organismus aus anorganischem Stoffe, die Entstehung eines lebendigen Körpers aus lebloser Materie etwas ganz Undenkbares, außerhalb aller bekannten Erfahrung Stehendes sei. Lassen Sie und mit einem Worte die Frage von der Ur= zeugung oder Archigonie untersuchen. Bor Allem ift hierbei erforderlich, sich die hauptfächlichsten Eigenschaften der beiden Saupt= gruppen von Naturkörpern, der fogenannten leblosen oder anorgani= schen und der belebten oder organischen Körper flar zu machen, und das Gemeinsame einerseits, das Unterscheidende beider Gruppen andrerseits festzustellen. Auf diese Bergleichung der Drga= nismen und Anorgane muffen wir hier um fo mehr eingehen, als sie gewöhnlich sehr vernachlässigt wird, und als sie doch zu einem richtigen, einheitlichen oder monistischen Berftandniß der Gesammt= natur ganz nothwendig ift. Um zweckmäßigsten wird es hierbei sein. die drei Grundeigenschaften jedes Naturförpers, Stoff, Form und Kraft, gesondert zu betrachten. Beginnen wir zunächst mit dem Stoff. (Gen. Morph. II, 111.)

Durch die Chemie sind wir dahin gelangt, sämmtliche uns bestannte Körper zu zerlegen in eine geringe Anzahl von Elementen oder Grundstoffen, nicht weiter zerlegbaren Körpern, z. B. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwesel, serner die verschiedenen Metalle Kalium, Natrium, Eisen, Gold u. s. w. Man zählt jest gegen siebzig solcher Elemente oder Grundstoffe. Die Mehrzahl derselben ist ziemlich unwichtig und selten; nur die Minderzahl ist allgemeiner versbreitet und sest nicht allein die meisten Anorgane, sondern auch sämmtliche Organismen zusammen. Bergleichen wir num diesenigen Elemente, welche den Körper der Organismen ausbanen, mit denzenigen, welche in den Anorganen sich sinden, so haben wir zunächst die höchst wichtige Thatsache hervorzuheben, daß im Thierz und Pflanzenkörper sein Grundstoff vorsommt, der nicht auch außerhalb desselben in der leblosen Natur zu sinden wäre. Es giebt keine besonderen organischen Elemente oder Grundstoffe.

Die chemischen und physikalischen Unterschiede, welche zwischen den Organismen und den Anorganen eriftiren, haben also ihren ma= teriellen Grund nicht in einer verschiedenen Ratur der sie zusammen= setzenden Grundstoffe, sondern in der verschiedenen Art und Beife, in welcher die letteren zu chemischen Berbindungen gu= sammengesett sind. Diese verschiedene Berbindungsweise bedingt zu= nächst gewisse physikalische Eigenthümlichkeiten, insbesondere in der Dichtigkeit der Materie, welche auf den erften Blick eine tiefe Rluft zwischen beiden Körpergruppen zu begründen scheinen. Die geformten anorganischen oder leblosen Naturförper, die Arystalle und die amorphen Gesteine, befinden sich in einem Dichtigkeitszuftande, den wir den festen nennen, und den wir entgegensetzen dem tropfbar= flüssigen Dichtigkeitszustande des Wassers und dem gasförmigen Dichtigkeitszustande der Luft. Es ist Ihnen befannt, daß diese drei verschiedenen Dichtigkeitsgrade oder Aggregatzustände der Anorgane durchaus nicht den verschiedenen Elementen eigenthümlich, sondern die Folgen eines bestimmten Temperaturgrades sind. Jeder anor= ganische feste Körper kann durch Erhöhung der Temperatur zunächst

in den tropfbarflüssigen oder geschmolzenen, und durch weitere Ershihung in den gassörmigen oder elastischflüssigen Zustand versetzt werden. Ebenso kann jeder gassörmige Körper durch gehörige Ersniedrigung der Temperatur zunächst in den tropsbarflüssigen und weisterhin in den sessen Dichtigkeitszustand gebracht werden.

Im Gegensaße zu diesen drei Dichtigkeitszuständen der Anorgane besindet sich der lebendige Körper aller Organismen, Thiere sowohl als Pstanzen, in einem ganz eigenthümlichen, vierten Aggregatzusstande. Dieser ist weder sest, wie Gestein, noch tropsbarzlüssig, wie Wasser; vielmehr hält er zwischen diesen beiden Zuständen die Mitte, und kann daher als der sestschen der gequolsene Aggregatzustand bezeichnet werden. In allen lebenden Körpern ohne Ausnahme ist eine gewisse Menge Wasser mit fester Materie in ganz eigenthümlicher Art und Weise verbunden, und eben durch diese charafteristische Versbindung des Wassers mit der organischen Materie entsteht jeuer weiche, weder seste noch stüssige, Aggregatzustand, welcher sür die mechanische Erstärung der Lebenserscheinungen von der größten Bedeutung ist. Die Ursache desselben liegt wesentlich in den physikalischen und chemischen Eigenschaften eines einzigen unzerlegbaren Grundstoffs, des Kohlenstoffs.

Bon allen Elementen ist der Kohlenstoff für uns bei weitem das wichtigste und interessanteste, weil bei allen uns bekannten Thier= und Pflanzenkörpern dieser Grundstoff die größte Rolle spielt. Er ist das= jenige Element, welches durch seine eigenthümliche Neigung zur Bil= dung verwickelter Berbindungen mit den andern Elementen die größte Mannichsaltigseit in der chemischen Zusammensehung, und daher auch in den Formen und Lebenseigenschaften der Thier= und Pflanzen= förper hervorrust. Der Kohlenstoff zeichnet sich ganz besonders da= durch aus, daß er sich mit den andern Elementen in uneudlich man= nichsaltigen Zahlen= und Gewichtsverhältnissen verbinden kann. Es entstehen zunächst durch Berbindung des Kohlenstoffs mit drei andern Elementen, dem Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff (zu denen sich meist auch noch Schwesel und häusig Phosphor gesellt), jene äußerst

wichtigen Berbindungen, welche wir als das erste und unentbehrlichste Substrat aller Lebenserscheinungen kennen gelernt haben, die eiweiß= artigen Berbindungen oder Albuminkörper (Proteinstoffe). Schon früher (S. 142) haben wir in den Moneren Organismen der allereinfachsten Art kennen gelernt, deren ganzer Körper in vollkommen ausgebildetem Zustande aus weiter Nichts besteht, als aus einem festflüssigen eiweißartigen Klümpchen, Organismen, welche für die Lehre von der ersten Entstehung des Lebens von der allergrößten Bedeutung sind. Aber auch die meisten übrigen Organismen find zu einer ge= wissen Zeit ihrer Existenz, wenigstens in der ersten Zeit ihres Lebens, als Eizellen oder Reimzellen, im Wefentlichen weiter Nichts als ein= fache Klümpchen eines solchen eineißartigen Bildungsstoffes, des Plasma oder Protoplasma. Sie sind dann von den Moneren mur dadurch verschieden, daß im Inneren des eineifartigen Körper= chens sich der Zellenkern (Nucleus) von dem umgebenden Zellstoff (Protoplasma) gesondert hat. Wie wir schon früher zeigten, sind Bellen von gang einfacher Beschaffenheit die Staatsburger, welche durch ihr Zusammenwirken und ihre Sonderung den Körper auch der vollkommensten Organismen, einen republikanischen Zellenstaat, aufbauen (S. 246). Die entwickelten Formen und Lebenserscheinungen des letteren werden lediglich durch die Thätigkeit jener eiweiß= artigen Körperchen zu Stande gebracht.

Es darf als einer der größten Triumphe der neueren Biologie, insbesondere der Gewebelehre angesehen werden, daß wir jest im Stande sind, das Wunder der Lebenserscheinungen auf diese Stoffe zurückzuführen, daß wir die unendlich mannichfaltigen und verwickelten physikalischen und chemischen Eigenschaften der Eiweißkörper als die eigentliche Ursache der organischen oder Lebenserscheinungen nachgewiesen haben. Alle verschiedenen Formen der Organismen sind zunächst und unmittelbar das Resultat der Zusammensezung aus verschiedenen Formen von Zellen. Die unendlich mannichsaltigen Verschiedencheiten in der Form, Größe und Zusammensezung der Zellen sind aber erst

allmählich durch die Arbeitstheilung und Vervollkommnung der ein= fachen gleichartigen Plasmaklumpchen entstanden, welche ursprünglich allein den Zellenleib bildeten. Daraus folgt mit Nothwendigkeit, daß auch die Grunderscheinungen des organischen Lebens, Ernährung und Kortpflanzung, ebenso in ihren höchst zusammengesetzten wie in ihren einfachsten Aeußerungen, auf die materielle Beschaffenheit jenes eiweißartigen Bildungsstoffes, des Plasma, zurückzuführen sind. Aus jenen beiden haben sich die übrigen Lebensthätigkeiten erst allmählich hervorgebildet. So hat denn gegenwärtig die allgemeine Erklärung des Lebens für uns nicht mehr Schwierigfeit als die Erflärung der physikalischen Eigenschaften der anorganischen Körper. Alle Lebens= erscheinungen und Gestaltungsprocesse der Organismen sind ebenso unmittelbar durch die chemische Zusammensetzung und den physikali= schen Zustand der organischen Materie bedingt, wie die Lebenser= scheinungen der anorganischen Arnstalle, d. h. die Vorgänge ihres Wachsthums und ihrer specifischen Formbildung, die unmittelbaren Folgen ihrer demischen Zusammensetzung und ihres physikalischen Zustandes find. Die letten Urfachen bleiben uns freilich in beiden Fällen gleich verborgen. Wenn Gold und Rupfer im tefferalen, Wismuth und Antimon im heragonalen, Jod und Schwefel im rhombischen Krystallspftem frystallisiren, so ist und dies im Grunde nicht mehr und nicht weniger räthselhaft, als jeder elementare Vorgang der organischen Formbildung, jede Selbstgestaltung der organischen Zelle. Auch in dieser Beziehung können wir gegenwärtig den fundamentalen Unterschied zwischen Organismen und anorganischen Körpern nicht mehr festhalten, von welchem man früher allgemein überzeugt war.

Betrachten wir zweitens die Nebereinstimmungen und Unterschiede, welche die Formbildung der organischen und anorganischen Nasturförper uns darbietet (Gen. Morph. I, 130). Als Hauptuntersschied in dieser Beziehung sah man früher die einfache Structur der letzteren, den zusammengesetzten Bau der ersteren an. Der Körper aller Organismen sollte aus ungleichartigen oder heterogenen Theilen zusammengesetzt sein, aus Wertzeugen oder Organen, welche zum

18

Zweck des Lebens zusammenwirken. Dagegen sollten auch die vollskommensten Anorgane, die Krystalle, durch und durch aus gleichsartiger oder homogener Materie bestehen. Dieser Unterschied erscheint sehr wesentlich. Allein er verliert alle Bedeutung dadurch, daß wir in den letzten Jahren die höchst merkwürdigen und wichtigen Moneren kennen gelernt haben 15). (Bergl. oben S. 142—144). Der ganze Körper dieser einsachsten von allen Organismen, ein sessssssischen sons loses und structurloses Eiweißklümpchen, besteht in der That nur aus einer einzigen chemischen Verbindung, und ist ebenso vollkommen einsach in seiner Structur, wie jeder Krystall, der aus einer einzigen anorganischen Verbindung, z. B. einem Metallsalze, oder aus einem einzigen Elemente, z. V. Schwesel oder Blei besteht.

Ebenso wie in der inneren Structur oder Zusammensehung, hat man auch in der äußeren Form durchgreifende Unterschiede zwischen den Organismen und Anorganen finden wollen, insbesondere in der mathematisch bestimmbaren Arnstallform der letteren. Allerdings ist die Krystallisation vorzugsweise eine Eigenschaft der sogenannten An= organe. Die Arnstalle werden begrenzt von ebenen Flächen, welche in geraden Linien und unter bestimmten meßbaren Winkeln zusammen= stoßen. Die Thier= und Pflanzengestalt dagegen scheint auf den ersten Blick keine derartige geometrische Bestimmung zuzulassen. Sie ist meistens von gebogenen Flächen und frummen Linien begrenzt, welche unter veränderlichen Winkeln zusammenstoßen. Allein wir haben in neuerer Zeit in den Nadiolarien 23) und in vielen anderen Protisten eine große Anzahl von niederen Organismen kennen gelernt, bei denen der Körper in gleicher Weise, wie bei den Arnstallen, auf eine mathematisch bestimmbare Grundsorm sich zurücksühren läßt, bei denen die Gestalt im Ganzen wie im Einzelnen durch geometrisch be= stimmbare Flächen, Kanten und Winkel begrenzt wird. In meiner all= gemeinen Grundformenlehre oder Promorphologie habe ich hierfür die ausführlichen Beweise geliefert, und zugleich ein allgemeines Formensustem aufgestellt, dessen ideale stereometrische Grund= formen ebenso gut die realen Formen der anorganischen Krystalle wie

Ider organischen Individuen erklären (Gen. Morph. II, 375—574). Unßerdem giebt es übrigens auch vollkommen amorphe Organismen, twie die Moneren, Amöben u. s. w., welche jeden Augenblick ihre Gestalt wechseln, und bei denen man ebenso wenig eine bestimmte Grundstorm nachweisen kann, als es bei den formlosen oder amorphen Ansorganen, bei den nicht krystallisirten Gesteinen, Niederschlägen u. s. w. der Fall ist. Wir sind also nicht im Stande, irgend einen principisellen Unterschied in der äußeren Form oder in der inneren Structur der Anorgane und Organismen auszusinden.

Wenden wir und drittens an die Kräfte oder an die Bewegung Bericheinung en diefer beiden verschiedenen Rorpergruppen (Gen. Morph. I, 140). Sier stoßen wir auf die größten Schwierigfeiten. Die Lebenderscheinungen, wie sie die meisten Menschen nur von hoch ausgebildeten Organismen, von vollkommneren Thieren und Pflanzen kennen, erscheinen so räthselhaft, so wunderbar, so eigen= thümlich, daß die Meisten der bestimmten Ansicht sind, in der anor= ganischen Natur komme gar nichts Achnliches ober nur entfernt damit Bergleichbares vor. Man nennt ja eben beshalb die Organismen belebte und die Anorgane leblose Naturforper. Daber erhielt sich bis in unser Jahrhundert hinein, selbst in der Wissenschaft, die sich mit der Erforschung der Lebenderscheinungen beschäftigt, in der Physiolo= gie, die irrthümliche Ansicht, daß die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Materie nicht zur Erklärung der Lebenderscheinungen ausreichten. Seutzutage, namentlich seit dem letten Jahrzehnt, darf diese Ansicht als völlig überwunden angesehen werden. In der Physiologie wenigstens hat sie nirgends mehr eine Stätte. Es fällt heut= zutage keinem Physiologen mehr ein, irgend welche Lebenserscheinun= gen als das Resultat einer wunderbaren Leben & fraft aufzufassen, einer besonderen zwedmäßig thätigen Kraft, welche außerhalb der Ma= terie steht, und welche die physikalischenmischen Kräfte gewissermaßen nur in ihren Dienst nimmt. Die heutige Physiologie ist zu der streng monistischen Ueberzeugung gelangt, daß sämmtliche Lebenserscheinun= gen, und vor allen die beiden Grunderscheinungen der Ernährung

und Fortpflanzung, rein physikalisch-chemische Borgange, und ebenso unmittelbar von der materiellen Beschaffenheit des Organismus abhängig sind, wie alle physikalischen und chemischen Eigenschaften oder Rräfte eines jeden Krystalles lediglich durch seine materielle Zusammen= setzung bedingt werden. Da nun derjenige Grundstoff, welcher die eigenthümliche materielle Zusammensehung der Organismen bedingt, der Kohlenstoff ist, so müssen wir alle Lebenserscheinungen, und vor allen die beiden Grunderscheinungen der Ernährung und Fortpflanzung, in letzter Linie auf die chemisch=physikalischen Gigenschaften des Rohlenstoffs zurückführen. Diese allein, und namentlich der fest= flussige Aggregatzustand und die eigenthümliche Zersetbarkeit der höchst zusammengesetzten eiweißartigen Kohlenstoffverbindun= gen, sind die mechanischen Ursachen jener eigenthümlichen Bewegungderscheinungen, durch welche sich die Organismen von den Anorganen unterscheiden, und die man im engeren Sinne das "Leben" zu neunen pflegt.

Ilm diesen höchst wichtigen Sat richtig zu würdigen, ist es vor Allem nöthig, diejenigen Bewegungserscheinungen scharf in's Ange zu fassen, welche beiden Gruppen von Naturförpern gemeinsam sind. Unter diesen steht obenan das Wachsthum. Wenn Sie irgend eine anorganische Salzlösung langsam verdampfen lassen, so bilden sich darin Salzfrystalle, welche bei weiter gehender Berdunftung des Waffers langsam an Größe zunehmen. Dieses Bachsthum erfolgt dadurch, daß immer neue Theilchen aus dem flüssigen Aggregatzu= stande in den festen übergehen und sich an den bereits gebildeten festen Arnstallkern nach bestimmten Gesetzen anlagern. Durch solche Unlagerung oder Apposition der Theilchen entstehen die mathematisch bestimmten Krystallformen. Gbenso durch Anfnahme neuer Theilchen geschieht auch das Wachsthum der Organismen. Der Unterschied ist nur der, daß beim Wachsthum der Organismen in Folge ihres festflüssigen Aggregatzustandes die neu aufgenommenen Theileben in's Innere des Organismus vorrücken (Intussusception), während die Anorgane nur durch Apposition, durch Ansat neuer, gleichartiger

Materie von außen her zunehmen. Indeß ist dieser wichtige Untersschied des Wachsthums durch Intussusception und durch Apposition augenscheinlich nur die nothwendige und unmittelbare Folge des verschiedenen Dichtigkeitszustandes oder Aggregatzustandes der Organissmen und der Anorgane.

Ich fann hier an dieser Stelle leider nicht näher die mancherlei höchst interessanten Parallelen und Analogien verfolgen, welche sich zwischen der Bildung der vollkommensten Anorgane, der Arnstalle, und der Bildung der einfachsten Organismen, der Moneren und der nächst verwandten Formen, vorfinden. Ich nuß Sie in dieser Beziehung auf die eingehende Bergleichung der Organismen und der Anorgane verweisen, welche ich im fünften Capitel meiner generellen Morphologie durchgeführt habe (Gen. Morph. I, 111—166). Dort habe ich ausführlich bewiesen, daß durchgreifende Unterschiede zwi= schen den organischen und anorganischen Naturförpern weder in Be= zug auf Form und Structur, noch in Bezug auf Stoff und Kraft eristiren, daß die wirklich vorhandenen Unterschiede von der eigen= thümlichen Natur des Rohlenstoffs abhängen, und daß keine unüber= steigliche Kluft zwischen organischer und anorganischer Natur existirt. Besonders einleuchtend erkennen Sie diese höchst wichtige Thatsache, wenn Sie die Entstehung der Formen bei den Krystallen und bei den einsachsten organischen Individuen vergleichend untersuchen. Auch bei der Bildung der Arnstallindividuen treten zweierlei verschiedene, ein= ander entgegenwirkende Bildungstriebe in Wirksamfeit. Die innere Gestaltungsfraft oder der innere Bildungstrieb, welcher der Erblichkeit der Organismen entspricht, ist bei dem Krystalle der un= mittelbare Ausfluß seiner materiellen Constitution oder seiner chemi= schen Zusammensetzung. Die Form des Arnstalles, soweit sie durch diesen inneren, ureigenen Bildungstrieb bestimmt wird, ist das Re= sultat der specifisch bestimmten Art und Weise, in welcher sich die fleinsten Theilchen der krystallisirenden Materie nach verschiedenen Rich= tungen bin gesehmäßig an einander lagern. Dieser selbstständigen inneren Bildungsfraft, welche der Materie selbst unmittelbar anhaftet,

wirft eine zweite formbildende Kraft geradezu entgegen. Diese äu= Bere Gestaltung&fraft oder den äußeren Bildung&trieb können wir bei den Krystallen ebenso gut wie bei den Organismen als An= paffung bezeichnen. Jedes Krystallindividuum muß sich während seiner Entstehung ganz ebenso wie jedes organische Individuum den umgebenden Ginfluffen und Existenzbedingungen der Außenwelt unterwerfen und anpassen. In der That ist die Form und Größe eines jeden Krystalles abhängig von seiner gesammten Umgebung, 3. B. von dem Gefäß, in welchem die Arustallisation stattfindet, von der Tem= peratur und von dem Luftdruck, unter welchem der Krystall sich bildet, von der Anwesenheit oder Abwesenheit ungleichartiger Körper u. f. w. Die Form jedes einzelnen Aruftalles ist daher ebenso wie die Form jedes einzelnen Organismus das Resultat der Gegenwir= fung zweier einauder gegenüber stehender Factoren, des inneren Bildungstriebes, der durch die chemische Constitution der eigenen Materie gegeben ift, und bes äußeren Bildungstriebes, welcher durch die Einwirfung der umgebenden Materie bedingt ift. Beide in Wechselwirkung stehende Gestaltungefräfte sind im Organismus ebenso wie im Arystall rein mechanischer Natur, unmittelbar an dem Stoffe des Körpers haftend. Wenn man das Wachsthum und die Gestaltung der Organismen als einen Lebensprozes bezeichnet, so fann man dasselbe eben so gut von dem sich bildenden Rrystall be= baupten. Die teleologische Naturbetrachtung, welche in den organischen Formen zweckmäßig eingerichtete Schöpfungsmaschinen erblickt, muß folgerichtiger Weise dieselben auch in den Arystallformen aner= fennen. Die Unterschiede, welche sich zwischen den einfachsten organischen Individuen und den anorganischen Arnstallen vorfinden, sind durch den festen Aggregatzustand der letteren, durch den feststüß= sig en Zustand der ersteren bedingt. Im Uebrigen sind die bewirkenden Ursachen der Form in beiden vollständig dieselben. Ganz besonders flar drängt sich Ihnen diese lleberzeugung auf, wenn Sie die höchst merkwürdigen Erscheinungen von dem Wachsthum, der Unpassung und der "Wechselbeziehung oder Correlation der Theile" bei den ent=

stehenden Krystallen mit den entsprechenden Erscheinungen bei der Entstehung der einfachsten organischen Individuen (Moneren und Zellen) vergleichen. Die Analogie zwischen Beiden ist so groß, daß wirklich keine scharfe Grenze zu ziehen ist. In meiner generellen Morphologie habe ich hierfür eine Anzahl von schlagenden Thatsachen augeführt (Gen. Morph. I, 146, 156, 158).

Wenn Sie diese "Einheit der organischen und anorsganischen Natur", diese wesenkliche Uebereinstimmung der Organismen und Anorgane in Stoff, Form und Kraft sich lebhaft vor Augen halten, wenn Sie sich erinnern, daß wir nicht im Stande sind, irgend welche sundamentalen Unterschiede zwischen diesen beiderlei Körpergruppen sestzustellen (wie sie früherhin allgemein angenommen wurden), so verliert die Frage von der Urzeugung sehr viel von der Schwierigkeit, welche sie auf den ersten Blick zu haben scheint. Es wird uns dann die Entwickelung des ersten Organismus aus anorganischer Materie als ein viel leichter denkbarer und verständlicher Proces erscheinen, als es bisher der Fall war, wo man jene fünstliche absolute Scheidewand zwischen organischer oder belebter und anorganischer oder lebloser Natur aufrecht erhielt.

Bei der Frage von der Urzeugung oder Archigonie, die wir jest bestimmter beantworten können, erinnern Sie sich zunächst daran, daß wir unter diesem Begriff ganz allgemein die elternlose Zeugung eines organischen Individuums, die Entste=hung eines Organismus unabhängig von einem elterlichen oder zeugenden Organismus verstehen. In diesem Sinne haben wir früher die Urzeugung (Archigonia) der Elternzeugung oder Fortpslanzung (Tocogonia) entgegengesest (S. 141). Bei der lesteren entsteht das organische Individuum dadurch, daß ein größerer oder geringerer Theil von einem bereits bestehenden Organismus sich ablöst und selbst=ständig weiter wächst (Gen. Morph. II, 32).

Von der Urzeugung, welche man auch oft als freiwillige oder ursprüngliche Zeugung bezeichnet (Generatio spontanea, aequivoca, primaria etc.), müssen wir zunächst zwei wesentlich verschiedene Arten

unterscheiden, nämlich die Autogonie und die Plasmogonie. Unter Autogonie verstehen wir die Entstehung eines einsachsten orsganischen Individuums in einer anorganischen Bildungsstlüsseit, d. h. in einer Flüssigkeit, welche die zur Zusammenssehung des Organismus erforderlichen Grundstoffe in einsachen und sesten Berbindungen gelöst enthält (z. B. Kohlensäure, Anmoniak, binäre Salze u. s. w.). Plasmogonie dagegen nennen wir die Urzeugung dann, wenn der Organismus in einer organischen Bildungsstlüsseit entsteht, d. h. in einer Flüssigkeit, welche jene erforderlichen Grundstoffe in Form von verwickelten und lockeren Kohlenstoffverbindungen gelöst enthält (z. B. Eiweiß, Fett, Kohlenshydraten 2c.) (Gen. Morph. I, 174; II, 33).

Der Vorgang der Autogonie sowohl als der Plasmogonie ist bis jest noch nicht direct mit voller Sicherheit beobachtet. In älterer und neuerer Zeit hat man über die Möglichkeit oder Wirklichkeit der Urzeugung sehr zahlreiche und zum Theil auch interessante Versuche angestellt. Allein diese Experimente beziehen sich fast sämmtlich nicht auf die Antogonie, sondern auf die Plasmogonie, auf die Entstehung eines Organismus aus bereits gebildeter organischer Materie. Offenbar hat aber für unsere Schöpfungsgeschichte dieser lettere Borgang nur ein untergeordnetes Interesse. Es kommt für uns vielmehr darauf an, die Frage zu lösen: "Giebt es eine Autogenie?" Ift es möglich, daß ein Dragnismus nicht aus vorgebildeter organischer, son= dern aus rein anorganischer Materie entsteht?" Daher können wir hier auch ruhig alle jene zahlreichen Experimente, welche sich nur auf die Plasmogonie beziehen, welche in dem letten Jahrzehnt mit besonde= rem Eifer betrieben worden sind, und welche meift ein negatives Re= sultat hatten, bei Seite lassen Denn angenommen auch, es würde dadurch die Wirklichkeit der Plasmogonie streng bewiesen, so wäre damit noch nicht die Autogonie erklärt.

Die Versuche über Autogonie haben bis jest ebenfalls kein sicheres positives Resultat geliefert. Jedoch müssen wir uns von vorn herein auf das Bestimmteste dagegen verwahren, daß durch diese Experimente die Ummöglichfeit der Urzeugung überhaupt nachgewiesen sei. Die allermeisten Naturforscher, welche bestrebt waren, diese Frage experimentell zu entscheiden, und welche bei Unwendung aller mög= lichen Borfichtsmaßregeln unter gang bestimmten Berhältniffen feine Organismen entstehen faben, stellten auf Grund diefer negativen Resultate sofort die Behauptung auf: "Gs ift überhaupt unmöglich, daß Organismen von selbst, ohne elterliche Zeugung, entstehen." Diese leichtfertige und unüberlegte Behauptung stütten sie einfach und allein auf das negative Resultat ihrer Experimente, welche doch weiter Nichts beweisen konnten, als daß unter diesen oder jenen, höchst fünst= lichen Verhältniffen, wie sie durch die Experimentatoren geschaffen wurden, fein Organismus sich bildete. Man kann auf keinen Fall aus jenen Bersuchen, welche meistens unter den unnatürlichsten Be= dingungen, in höchst fünstlicher Weise angestellt wurden, den Schluß ziehen, daß die Urzeugung überhaupt unmöglich sei. Die Unmög= lichkeit eines solches Vorganges kann überhaupt niemals bewiesen werden. Denn wie können wir wiffen, daß in jener altesten unvor= denklichen Urzeit nicht ganz andere Bedingungen, als gegenwärtig, eristirten, welche eine Urzeugung ermöglichten? Ja, wir können so= gar mit voller Sicherheit positiv behaupten, daß die allgemeinen Lebens= bedingungen der Primordialzeit gänzlich von denen der Gegenwart verschieden gewesen sein müffen. Denken Sie allein an die Thatsache, daß die ungeheuren Massen von Kohlenstoff, welche wir gegenwärtig in den primaren Steinfohlengebirgen abgelagert finden, erst durch die Thätigkeit des Pflanzenlebens in feste Form gebracht, und die mächtig zusammengepreßten und verdichteten Ueberreste von zahllosen Pflanzenleichen sind, die sich im Laufe vieler Millionen Jahre anhäuften. Allein zu der Zeit, als auf der abgekühlten Erdrinde nach der Entstehung des tropfbarflussigen Wassers zum ersten Male Orga= nismen durch Urzeugung sich bildeten, waren jene unermeglichen Rob= lenstoffquantitäten in gang anderer Form vorhanden, wahrscheinlich größtentheils in Form von Kohlenfäure in der Atmosphäre vertheilt. Die ganze Zusammensetzung der Atmosphäre war also außerordent=

lich von der jetigen verschieden. Ferner waren, wie sich aus chemischen, physikalischen und geologischen Gründen schließen läßt, der Dichtigkeitszustand und die elektrischen Berhältnisse der Athmosphäre nothwendiger Weise ganz andere. Ebenso war auch jedenfalls die chemische und physikalische Beschaffenheit des Urmeeres, welches das mals als eine ununterbrochene Wasserhülle die ganze Erdobersläche im Zusammenhang bedeckte, ganz eigenthümlich. Temperatur, Dichstigkeit, Salzgehalt u. s. w. müssen sehr von denen der jetzigen Meere verschieden gewesen seine. Es bleibt also auf jeden Fall für uns, wenn wir auch sonst Nichts weiter davon wissen, die Annahme wenigstens nicht bestreitbar, daß zu jener Zeit unter ganz anderen Bedingungen eine Urzengung möglich gewesen sei, die heutzutage vielleicht nicht mehr möglich ist.

Run kommt aber dazu, daß durch die neueren Fortschritte der Chemie und Physiologie das Räthselhafte und Wunderbare, das zunächst der viel bestrittene und doch nothwendige Vorgang der Urzeugung an sich zu haben scheint, größteutheils oder eigentlich ganz zer= stört worden ist. Es ist erst vierzig Jahre ber, daß noch sämmtliche Chemifer behaupteten, wir seien nicht im Stande, irgend eine qu= sammengesetzte Rohlenstoffverbindung oder eine sogenannte "organische Berbindung" füustlich in unseren Laboratorien herzustellen. Nur die ungftische "Lebenstraft" follte diese Berbindungen zu Stande bringen fönnen. Als daher 1828 28 öhler in Göttingen zum erften Male dieses Dogma thatsächlich widerlegte, und auf fünftlichem Wege aus rein anorganischen Körpern (Chan= und Ammoniakverbindungen) den rein "organischen" Sarnstoff darftellte, war man im höchsten Grade erstaunt und überrascht. In der neueren Zeit ist es nun durch die Fortschritte der synthetischen Chemie gelungen, derartige "organische" Rohlenstoffverbindungen rein fünstlich in großer Mannichfaltigkeit in unseren Laboratorien aus anorganischen Substauzen herzustellen, z. B. Alfohol, Effigfäure, Ameisenfäure u. f. w. Gelbst viele höchft verwickelte Kohlenstoffverbindungen werden jest fünstlich zusammengesest, so daß alle Aussicht vorhanden ist, auch die am meisten zusammen=

gesetzten und zugleich die wichtigsten von allen, die Eiweißverbindunsgen oder Plasmakörper, früher oder später künstlich in unseren chemisschen Werkstätten zu erzeugen. Dadurch ist aber die tiefe Klust zwisschen organischen und anorganischen Körpern, die man früher allgemein sesthielt, größtentheils beseitigt, und für die Vorstellung der Urzeugung der Weg gebahnt.

Von noch größerer, ja von der allergrößten Wichtigkeit für die Sypothese der Urzeugung sind endlich die höchst merkwürdigen Mo = neren, jene schon vorher mehrfach erwähnten Lebewesen, welche nicht nur die einfachsten beobachteten, sondern auch überhaupt die denkbar einfachsten von allen Organismen sind 15). Schon früher, als wir die einfachsten Erscheinungen der Fortpflanzung und Vererbung untersuchten, habe ich Ihnen diese wunderbaren "Drganismen ohne Drgan" beschrieben. Wir fennen jest schon seche verschiedene Gattungen solcher Moneren, von denen einige im füßen Baffer, andere im Meere leben' (vergl. oben S. 142-144). In vollkommen ausgebildetem und frei beweglichem Buftande stellen sie fämmtlich weiter Nichts dar, als ein structurloses Klümpchen einer eiweißartigen Kohlenstoffverbindung. Nur durch die Art der Fortpflanzung und Entwickelung, sowie der Nahrungsaufnahme sind die einzelnen Gat= tungen und Arten ein wenig verschieden. Durch die Entdedung dieser Organismen, die von der allergrößten Bedeutung ift, verliert die Un= nahme einer Urzeugung den größten Theil ihrer Schwierigkeiten. Denn da denselben noch jede Organisation, jeder Unterschied ungleichartiger Theile fehlt, da alle Lebenserscheinungen von einer und derselben gleichartigen und formlosen Materie vollzogen werden, so können wir und ihre Entstehung durch Urzeugung sehr wohl denken. Geschieht dieselbe durch Plasmagonie, ift bereits lebensfähiges Plasma vorhanden, so braucht dasselbe bloß sich zu individualisiren, in gleicher Weise, wie bei der Arnstallbildung sich die Mutterlauge der Arnstalle individualisirt. Geschieht dagegen die Urzeugung der Moneren durch wahre Autogonie, so ist dazu noch erforderlich, daß vorher jenes lebensfähige Plasma, jener Urschleim, aus einfacheren Kohlenstoffver-

bindungen sich bildet. Da wir jetzt im Stande sind, in unseren che= mischen Laboratorien ähnliche zusammengesetzte Kohlenstoffverbindum= gen fünstlich herzustellen, so liegt durchaus kein Grund für die Unnahme vor, daß nicht auch in der freien Natur sich Verhältnisse finden, unter denen ähnliche Verbindungen entstehen können. Sobald man früherhin die Borstellung der Urzeugung zu fassen suchte, scheiterte man sofort an der organischen Zusammensetzung auch der einfachsten Dr= ganismen, welche man damals fannte. Erst seitdem wir mit den höchst wichtigen Moneren bekannt geworden sind, erst seitdem wir in ihnen Organismen kennen gelernt haben, welche gar nicht aus Dr= ganen zusammengesett find, welche bloß aus einer einzigen chemischen Berbindung bestehen, und dennoch wachsen, sich ernähren und fort= pflanzen, ist jene Hauptschwierigkeit gelöft, und die Hypothese der Urzeugung hat dadurch denjenigen Grad von Wahrscheinlichkeit gewonnen, welcher sie berechtigt, die Lücke zwischen Kant's Rosmo= genie und Lamard's Descendenztheorie auszufüllen.

Mur solche homogene, noch gar nicht differenzirte Organismen, welche in ihrer gleichartigen Zusammensetzung aus einerlei Theilchen den organischen Arnstallen gleichstehen, konnten durch Urzeugung ent= steben, und konnten die Ureltern aller übrigen Organismen werden. Bei der weiteren Entwickelung derfelben haben wir als den wichtigsten Borgang zunächst die Bildung eines Rernes (Nucleus) in dem structurlosen Eiweißflümpchen anzusehen. Diese können wir uns rein physikalisch durch Verdichtung der innersten, centralen Eiweißtheilchen vorstellen. Die dichtere centrale Masse, welche anfangs allmählich in das peripherische Plasma überging, sonderte sich später ganz von die= sem ab und bildete so ein selbstständiges rundes Eiweißkörperchen, den Kern. Durch diesen Borgang ist aber bereits aus dem Moner eine Belle geworden. Daß nun die weitere Entwickelung aller übrigen Organismen aus einer folchen Zelle keine Schwierigkeit hat, muß Ihnen aus den bisherigen Vorträgen flar geworden sein. Denn jedes Thier und jede Pflanze ift im Beginn ihres individuellen Lebens eine einfache Belle. Der Mensch so gut, wie jedes andere Thier, ist an=

fangs weiter Nichts, als eine einfache Eizelle, ein einziges Schleim= klümpchen, worin sich ein Kern befindet.

Ebenso wie der Kern der organischen Zellen durch Sonderung in der inneren oder centralen Masse der ursprünglichen gleichartigen Plasmaflumpchen entstand, so bildete sich die erste Bellhaut ober Membran an deren Oberfläche. Auch diefen einfachen, aber höchft wichtigen Vorgang können wir, wie oben schon bemerkt, einfach phy= sikalisch erklären, entweder durch einen chemischen Riederschlag oder eine physikalische Berdichtung in der oberflächlichsten Nindenschicht, oder durch eine Ausscheidung. Eine der ersten Anpassungsthätigkeiten, welche die durch Urzeugung entstandenen Moneren ausübten, wird die Berdichtung einer äußeren Rindenschicht gewesen sein, welche als schübende bulle das weichere Innere gegen die angreifenden Ginfluffe der Außenwelt abschloß. War aber erft durch Berdichtung der homogenen Moneren im Inneren ein Zellkern, an der Oberfläche eine Bellhaut entstanden, so waren damit alle die fundamentalen Formen der Baufteine gegeben, aus denen durch Zusammensetzung fich erfahrungegemäß der Körper sämmtlicher Organismen aufbaut.

Wie schon früher erwähnt wurde, beruht unser ganzes Berständniß des Organismus wesentlich auf der von Schleiden und Schwann vor dreißig Jahren aufgestellten Zellentheorie. Danach ist jeder Orsganismus entweder eine einfache Zelle oder eine Gemeinde, ein Staat von eng verbundenen Zellen. Die gesammten Formen und Lebenserscheinunsgen eines jeden Organismus sind das Gesammtresulrat der Formen und Lebenserscheinungen aller einzelnen ihn zusammensependen Zellen. Durch die neueren Fortschritte der Zellenlehre ist es nöthig geworden, die Elementarorganismen, oder die organischen "Individuen erster Ordnung," welche man gewöhnlich als "Zellen" bezeichnet, mit dem allgemeineren und passenderen Namen der Bildnerinnen oder Plastiden zu belegen. Wir unterscheiden unter diesen Bildnerinnen zwei Hauptgruppen, nämlich Cytoden und echte Zellen. Die Cystoden sind fernlose Plasmastücke, gleich den Moneren (S. 144, Vig. 1). Die Zellen dagegen sind Plasmastücke, welche einen Kern

oder Nucleus enthalten (S. 145, Fig. 2). Jede dieser beiden Hauptsformen von Plastiden zerfällt wieder in zwei untergeordnete Formsgruppen, je nachdem sie eine äußere Umhüllung (Haut, Schale oder Membran) besitzen oder nicht. Wir können demnach allgemein solzende Stusenleiter von vier verschiedenen Plastidenarten unterscheiden, nämlich: 1. Urcytoden (S. 144, Fig. 1 B); 2. Hüllzellen (S. 145, Fig. 2 A) (Gen. Morph. I, 269—289).

Bas das Berhältniß diefer vier Plastidenformen zur Urzeugung betrifft, so ist folgendes das Wahrscheinlichste: 1. die Urcytoden (Gymnocytoda), nactte Plasmastücke ohne Rern, gleich den beute noch lebenden Moneren, sind die einzigen Plastiden, welche unmittel= bar durch Urzengung entstanden; 2. die Süllentoden (Lepocytoda), Plasmastucke ohne Kern, welche von einer Hulle (Membran oder Schale) umgeben sind, entstanden aus den Urchtoden entweder durch Berdichtung der oberflächlichsten Plasmaschichten oder durch Undscheidung einer Hülle; 3. die Urzellen (Gymnocyta) oder nachte Bellen, Plasmaffücke mit Kern, aber ohne Gulle, entstanden aus den Urchtoden durch Berdichtung der innersten Plasmatheilezu einem Kerne oder Nucleus, durch Differenzirung von centralem Kerne und peripherischem Zellstoff; 4. die Büllzellen (Lepocyta) oder Hautzellen, Plasmaftucke mit Kern und mit äußerer Hülle (Membran oder Schale), entstanden entweder aus den Süllentoden durch Bildung eines Kernes oder aus den Urzellen durch Bildung einer Membran. Alle übrigen Formen von Bildnerinnen oder Plastiden, welche außerdem noch vor= kommen, sind erst nachträglich durch natürliche Züchtung, durch Abstammung mit Anpassung, durch Differenzirung und Umbildung ans jenen vier Grundformen entstanden.

Durch diese Plastidentheorie, durch diese Ableitung aller verschiedenen Plastidensormen und somit auch aller aus ihnen zussammengesetzten Organismen von den Moneren, kommt ein einfacher und natürlicher Zusammenhang in die gesammte Entwickelungstheorie. Die Entstehung der ersten Moneren durch Urzeugung ers

scheint und als ein einfacher und nothwendiger Borgang in dem Ent= wickelungsproceß des Erdförpers. Wir geben zu, daß diefer Vorgang, fo lange er noch nicht direct beobachtet oder durch das Experiment twiederholt ift, eine reine Spothese bleibt. Allein ich wiederhole, daß idiese Hypothese für den ganzen Zusammenhang der natürlichen Schospfungsgeschichte unentbehrlich ist, daß sie an sich durchaus nichts Gezwungenes und Wunderbares mehr hat, und daß sie keinenfalls je= mals positiv widerlegt werden kann. Wenn Sie die Hypothese der Urzeugung nicht annehmen, so muffen Sie an diesem einzigen Punkte der Entwickelungstheorie zum Wunder einer übernatürlichen Schöpfung Ihre Zuflucht nehmen. Der Schöpfer muß dann den ersten Organismus oder die wenigen ersten Organismen, von denen alle übrigen abstammen, jedenfalls einfachste Moneren oder Urcytoden, als solche geschaffen und ihnen die Fähigkeit beigelegt haben, sich in mechanischer Beise weiter zu entwickeln. Ich überlasse est einem Jeden von Ihnen, zwischen dieser Borstellung und der Hypothese der Urzeugung zu wählen. Mir scheint die Vorstellung, daß der Schöpfer an diesem einzigen Punkte willfürlich in den gesetymäßigen Ent= wickelungsgang der Materie eingegriffen habe, der im Uebrigen gang ohne seine Mitwirkung verläuft, ebenso unbefriedigend für das gläubige Gemüth, wie für den wissenschaftlichen Berftand zu fein. Rehmen wir dagegen für die Entstehung der ersten Organismen die Sprothese der Urzeugung an, welche aus den oben erörterten Gründen, insbesondere durch die Entdedung der Moneren, ihre frühere Schwierigkeit verloren hat, so gelangen wir zur Berftellung eines un= unterbrochenen natürlichen Zusammenhanges zwischen der Entwickelung der Erde und der von ihr geborenen Organismen, und wir erfennen auch in dem letten noch zweifelhaften Punkte Die Ginheit der gesammten Natur und die Einheit ihrer Entwicke= wenten. Inng gefete (Gen. Morph. I, 164).

Lag Jesen Con

this of he now !!

## Vierzehnter Vortrag.

## Schöpfungsperioden und Schöpfungsurfunden.

Reform der Spstematik durch die Descendenztheorie. Das natürliche Spstem als Stammbaum. Paläontologische Urkunden des Stammbaumes. Die Versteines rungen als Denkuilnzen der Schöpfung. Ablagerung der neptunischen Schichten und Einschluß der organischen Reste. Eintheilung der organischen Erdgeschichte in fünf Hanptperioden: Zeitalter der Tanglwälder, Faruwälder, Nadelwälder, Laubswälder und Eulturwälder. Spstem der währenddessen abgelagerten neptunischen Schichten. Unermessliche Dauer der während ihrer Vildung verstossenen Zeiträume. Ablagerung der Schichten nur während der Senkung, nicht während der Hebung des Bodens. Anteperioden. Andere Listen der Schöpfungsnrkunde. Metantorphischer Zustand der ältesten neptunischen Schichten. Geringe Ausdehnung der pastänntologischen Ersahrungen. Geringer Vruchtheil der versteinerungssähigen Organismen und organischen Körpertheile. Seltenheit vieler versteinerten Arten. Mangel sossiehenden Körpertheile. Seltenheit vieler versteinerten Arten.

Meine Herren! Von dem umgestaltenden Einfluß, welchen die Abstannnungslehre auf alle Wissenschaften ausüben muß, wird wahrscheinslich nächst der Anthropologie kein anderer Wissenschaftszweig so sehr betroffen werden, als der beschreibende Theil der Naturgeschichte, die sussenschiede Zoologie und Botanik. Die meisten Natursorscher, die sich bisher mit der Systematik der Thiere und Pflanzen beschäftigten, sammelten, benannten und ordneten die verschiedenen Arten dieser Naturkörper mit einem ähnlichen Interesse, wie die Alterthumsforscher

und Ethnographen die Waffen und Geräthschaften der verschiedenen Bölfer sammeln. Viele erhoben sich selbst nicht über denjenigen Grad der Wißbegierde, mit dem man Wappen, Briefmarken und ähnliche Curiositäten zu sammeln, zu etikettiren und zu ordnen pflegt. In ähnlicher Weise wie diese Sammler an der Formenmannichsaltigsteit, Schönheit oder Seltsamkeit der Wappen, Briefmarken u. s. w. ihre Freude sinden, und dabei die ersinderische Bildungskunst der Menschen bewundern, in ähnlicher Weise ergößen sich die meisten Naturforscher an den mannichsaltigen Formen der Thiere und Pflanzen, und erstaunen über die reiche Phantasie des Schöpfers, über seine unermüdliche Schöpfungsthätigkeit und über die seltsame Laune, in welcher er neben so vielen schönen, nüglichen und guten Organismen auch eine Anzahl häßlicher, unnüßer und schlechter Formen gebilz det habe.

Diese kindliche Behandlung der sustematischen Zoologie und Botanik wird durch die Abstammungslehre gründlich vernichtet. Un die Stelle des oberflächlichen und spielenden Interesses, mit welchem die Meisten bisher die organischen Gestalten betrachteten, tritt das weit höhere Interesse des erkennenden Berstandes, welcher in der Form = verwandtschaft der Organismen ihre mahre Blutsverwandt= schaft erblickt. Das natürliche Syftem der Thiere und Pflanzen, welches man früher entweder nur als Namenregifter zur überfichtlichen Ordnung der verschiedenen Formen oder als Sach= register zum furzen Ausdruck ihres Achnlichkeitsgrades schätte, erhält durch die Abstammungslehre den ungleich höheren Werth eines mahren Stammbaumes der Organismen. Diese Stammtafel muß und den genealogischen Zusammenhang der fleineren und größe= ren Gruppen enthüllen. Gie niuß zu zeigen versuchen, in welcher Weise die verschiedenen Klassen, Drdnungen, Familien, Gattungen und Ar= ten des Thier= und Pflanzenreichs, den verschiedenen Zweigen, Aesten und Aftgruppen ihres Stammbaums entsprechen. Jede weitere und höher stehende Rategorie oder Gruppenstufe des Systems (3. B. Klasse, Ordnung) umfaßt eine Anzahl von größeren und stärkeren Saedel, Naturliche Schopfungegeschichte.

Zweigen des Stammbaums, jede engere und tiefer stehende Kategorie (z. B. Gattung, Art) nur eine kleinere und schwächere Gruppe von Aestchen. Nur wenn wir in dieser Weise das natürliche System als Stammbaum betrachten, können wir den wahren Werth desselben erstennen. (Gen. Morph. II., S. XVII, 397).

Indem wir an dieser genealogischen Auffassung des organischen System8, welcher ohne Zweifel allein die Zufunft gehört, festhalten, fönnen wir uns jett zu einer der wesentlichsten, aber auch schwierigsten Aufgaben der "natürlichen Schöpfungsgeschichte" wenden, nämlich zur wirklichen Conftruction der organischen Stammbäume. Laffen Sie und sehen, wie weit wir vielleicht schon jest im Stande find, alle verschiedenen organischen Formen als die divergenten Nachkommen einer einzigen oder einiger wenigen gemeinschaftlichen Stammformen nachzuweisen. Wie können wir uns aber den wirklichen Stammbaum der thierischen und pflanzlichen Formengruppen aus den dürftigen und fragmentarischen bis jest darüber gewonnenen Erfahrungen conftrui= ren? Die Antwort hierauf liegt schon zum Theil in demjenigen, was wir früher iber den Parallelismus der drei Entwickelungsreihen be= merkt haben, über den wichtigen urfächlichen Zusammenhang, welcher die paläontologische Entwickelung der ganzen organischen Stämme mit der embryologischen Entwickelung der Individuen und mit der systema= tischen Entwickelung der Gruppenstufen verbindet.

Zunächst werden wir uns zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe an die Phylogenie oder die paläontologische Entwickes lungsgeschichte zu wenden haben. Denn wenn wirklich die Descendenztheorie wahr ist, wenn wirklich die versteinerten Reste der vormals lebenden Thiere und Pflanzen von den ausgestorbenen Ursahnen und Borsahren der jetzigen Organismen herrühren, so müßte uns eigentlich ohne Weiteres die Kenntniß und Vergleichung der Verssteinerungen den Stammbaum der Organismen ausdecken. So einsach und einleuchtend nach dem theoretisch entwickelten Princip Ihnen dies erscheinen wird, so außerordentlich schwierig und verwickelt gestaltet sich die Aufgabe, wenn man sie wirklich in Angriff nimmt. Ihre

praktische Lösung würde schon sehr schwierig sein, wenn die Bersteines nungen einigermaßen vollständig erhalten wären. Das ist aber keines wegs der Fall. Bielmehr ist die handgreisliche Schöpfungsurkunde, welche in den Bersteinerungen begraben liegt, über alle Maaßen uns vollständig. Daher erscheint es jett vor Allem nothwendig, diese Urstunde kritisch zu prüsen, und den Berth, welchen die Bersteinerungen für die Entwickelungsgeschichte der organischen Stämme besitzen, zu besistimmen. Da ich Ihnen die allgemeine Bedeutung der Bersteineruns gen als "Denkmünzen der Schöpfung" bereits früher erörtert habe, als wir Euvier's Verdienste um die Petrefactenkunde betrachteten, so können wir jetzt sogleich zur Untersuchung der Bedingungen und Verhältnisse übergehen, unter denen die organischen Körperreste versteis nert und so für uns in mehr oder weniger kenntlicher Form erhalzten wurden.

In der Regel finden wir Versteinerungen oder Petrefacten nur in denjenigen Gesteinen eingeschlossen, welche schichtenweise als Schlamm im Waffer abgelagert wurden, und welche man deshalb neptunische, geschichtete oder sedimentare Gesteine nennt. Die Ablagerung solcher Schichten konnte natürlich erft beginnen, nachdem im Verlaufe ber Erdgeschichte die Verdichtung des Wasserdampfes zu tropfbarflussigem Baffer erfolgt mar. Seit diesem Zeitpunkt, welchen wir im letten Vortrage bereits betrachtet hatten, begann nicht allein das Leben auf der Erde, sondern auch eine ununterbrochene und höchst wichtige Umgestal= tung der erstarrten anorganischen Erdrinde. Das Wasser begann seit= dem jene außerordentlich wichtige mechanische Wirksamkeit, durch welche die Erdoberfläche fortwährend, wenn auch langsam, umgestaltet wird. Ich darf wohl als bekannt voraussetzen, welchen außerordentlich be= deutenden Einfluß in dieser Beziehung noch jest das Wasser in jedem Augenblick ausübt. Indem es als Regen niederfällt, die oberften Schichten der Erdrinde durchsickert und von den Erhöhungen in die Bertiefungen herabfließt, löst es verschiedene mineralische Bestandtheile des Bodens chemisch auf und spült mechanisch die lockerzusammen han= genden Theilchen ab. Un den Bergen herabfließend führt das Wasser

den Schutt derselben in die Ebene oder lagert ihn als Schlamm im stehenden Waffer ab. Go arbeitet es beständig an einer Erniedrigung der Berge und Ausfüllung der Thäler. Ebenfo arbeitet die Brandung des Meeres ununterbrochen an der Zerftörung der Ruften und an der Auffüllung des Mecresbodens durch die herabgeschlämmten Trümmer. Go würde schon die Thätigkeit des Waffers allein, wenn sie nicht durch andere Umstände wieder aufgewogen würde, mit der Zeit die ganze Erde nivelliren. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Gebirgsmassen, welche alljährlich als Schlamm dem Meere zugeführt werden und sich auf dessen Boden absetzen, so bedeutend find, daß im Berlauf einer längeren oder fürzeren Periode, vielleicht von wenigen Millionen Jahren, die Erdoberfläche vollkommen geebnet und von einer zusammenhängenden Wasserschale umschlossen werden würde. Daß dies nicht geschicht, verdanken wir der fortdanernden vul= fanischen und plutonischen Gegenwirkung des feurigstüffigen Erdinnern. Diese Reaction des geschmolzenen Kerns gegen die feste Rinde bedingt imunterbrochen wechselnde Hebungen und Senkungen an den verschie= densten Stellen der Erdoberfläche. Meistens geschehen diefe Bebungen umd Senkungen fehr langfam und allmählich; allein indem fie Jahrtausende hindurch fortdauern, bringen sie durch Summirung der fleinen Einzelwirkungen nicht minder großartige Resultate hervor, wie die entgegenwirkende und nivellirende Thätigkeit des Wassers.

Indem die Hebungen und Senkungen der verschiedenen Erdtheile im Laufe von Jahrmillionen vielfach mit einander wechseln, kömmt bald dieser bald jener Theil der Erdobersläche über oder unter den Spiegel des Meeres. Es giebt vielleicht keinen Oberslächentheil der Erdrinde, der nicht in Folge dessen schon wiederholt über und unter dem Meeresspiegel gewesen wäre. Durch diesen vielfachen Wechsel erstlärt sich die Mannichfaltigkeit und die verschiedene Jusammensehung der zahlreichen neptunischen Gesteinsschichten, welche sich an den meissten Stellen in beträchtlicher Dicke über einander abgelagert haben. In den verschiedenen Geschichtsperioden, während deren die Ablagesrung statt fand, lebte eine mannichsach verschiedene Bevölkerung von

Thieren und Pflanzen. Wenn die Leichen derselben auf den Boden der Gewässer herabsanken, drückten sie ihre Körperform in dem weischen Schlamme ab, und unverwesliche Theile, harte Knochen, Zähne, Schalen u. s. w. wurden unzerstört in demselben eingeschlossen. Sie blieben in dem Schlamm, der sich zu neptunischem Gestein verdichtete, erhalten, und dienten nun als Versteinerungen zur Charakteristist der betreffenden Schichten. Durch sorgfältige Vergleichung der verschiesdenen über einander gelagerten Schichten und der in ihnen enthaltenen Versteinerungen ist es so möglich geworden, sowohl das relative Alter der Schichten und Schichtengruppen zu bestimmen, als auch die Hauptsmomente der Phylogenic oder der Entwickelungsgeschichte der Thiersund Pflauzenstämme empirisch sesstatellen.

Die verschiedenen über einander abgelagerten Schichten der nep= tunischen Gesteine, welche in sehr mannichfaltiger Beise aus Ralt, Thon und Sand zusammengesett find, haben die Geologen gruppen= weise in ein ideales System zusamengestellt, welches dem ganzen Zu= sammenhang der organischen Erdgeschichte entspricht, d. h. desjenigen Theiles der Erdgeschichte, während deffen organisches Leben existirte. Wie die sogenannte "Weltgeschichte" in größere und kleinere Perioden zerfällt, welche durch den zeitweiligen Entwickelungezustand der bedeutendsten Bölker charakterisirt und durch hervorragende Ereignisse von einander abgegrenzt werden, so theilen wir auch die unendlich längere organische Erdgeschichte in eine Reihe von größeren oder kleineren Perioden ein. Sede diefer Perioden ift durch eine charafteriftische Flora und Fauna, durch die besonders starke Entwickelung einer be= stimmten Pflanzen- oder Thiergruppe ausgezeichnet, und jede ist von der vorhergehenden und folgenden Beriode durch einen auffallenden Wechsel in der Zusammensetzung der Thier- und Pflanzenbevölkerung getrennt.

Für die nachfolgende Uebersicht des historischen Entwickelungs= ganges, den die großen Thier- und Pflanzenstämme genommen haben, ist es nothwendig, zunächst hier die systematische Classification der neptunischen Schichtengruppen und der denselben entsprechenden grö-

Beren und fleineren Geschichtsperioden anzugeben. Wie Sie sogleich feben werden, find wir im Stande, die ganze Maffe der über einanderliegenden Sedimentgesteine in fünf oberfte Hauptgruppen oder Terrains, jedes Terrain in mehrere untergeordnete Schichtengruppen oder Systeme und jedes System von Schichten wiederum in noch fleinere Gruppen oder Formationen einzutheilen; endlich fann auch jede Formation wieder in Etagen oder Unterformationen, und jede von diesen wiederum in noch kleinere Lagen, Banke u. f. w. ein= getheilt werden. Jedes der fünf großen Terrains wurde mährend eines großen Hauptabschnittes der Erdgeschichte, während eines Beitalter & abgelagert; jedes System während einer fürzeren Be= riode, jede Formation während einer noch fürzeren Epoche u. f. w. Indem wir so die Zeiträume der organischen Erdgeschichte und die während derselben abgelagerten neptunischen und versteinerungsfüh= renden Erdschichten in ein gegliedertes System bringen, verfahren wir genau wie die hiftoriker, welche die Bolkergeschichte in die drei haupt= abschnitte des Alterthums, des Mittelalters und der Neugeit, und jeden dieser Abschnitte wieder in untergeordnete Perioden und Epochen ein= theilen. Wie aber der hiftoriker durch diese scharfe sustematische Gin= theilung und durch die bestimmte Abgrenzung der Perioden durch einzelne Sahreszahlen nur die Uebersicht erleichtern und feineswegs den ununter= brochenen Zusammenhang der Ereignisse und der Bölkerentwickelung leugnen will, so gilt ganz dasselbe auch von unserer systematischen Gin= theilung, Specification oder Classification der organischen Erdgeschichte. Auch hier geht der rothe Faden der zusammmenhängenden Entwickelung überall ununterbrochen hindurch. Wir verwahren uns also ausdrücklich gegen die Auschauung, als wollten wir durch unsere scharfe Ab= grenzung der größeren und fleineren Schichtengruppen und der ihnen entsprechenden Zeiträume irgendwie an Cuvier's Lehre von den Erdrevolutionen und von den wiederholten Neuschöpfungen der organischen Bevölkerung anknüpfen. Daß diese irrige Lehre durch Lyell längst gründlich widerlegt ist, habe ich Ihnen bereits früher gezeigt. (S. 48, 99).

Die fünf großen Sauptabschnitte der organischen Erdgeschichte oder der paläontologischen Entwickelungsgeschichte bezeichnen wir als primordiales, primares, secundares, tertiares und quartares Beitalter. Jedes ift durch die vorwiegende Entwickelung bestimmter Thier= und Pflanzengruppen in demselben bestimmt charafterifirt, und wir könuten demnach auch die fünf Zeitalter einerseits durch die naturlichen Saupt= gruppen des Pflanzenreichs, andrerseits durch die verschiedenen Rlaffen des Wirbelthierstammes anschaulich bezeichnen. Dann wäre das erfte oder primordiale Zeitalter dasjenige der Tange und Rohrherzen, das zweite oder primäre Zeitalter das der Farne und Fische, das dritte oder secundare Zeitalter das der Nadelwälder und Schleicher, das vierte oder tertiäre Zeitalter das der Laubwälder und Säuge= thiere, endlich das fünfte oder quartare Zeitalter dasjenige des Men= schen und seiner Cultur. Die Abschnitte oder Perioden, welche wir in jedem der fünf Zeitalter unterscheiden, werden durch die verschiedenen Systeme von Schichten bestimmt, in die jedes der fünf großen Terrain & zerfällt. Lassen Sie und jest noch einen flüchtigen Blick auf die Reihe dieser Systeme und zugleich auf die charafteriftische Bevölkerung der fünf großen Zeitalter werfen.

Den ersten und längsten Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte bildet die Primordialzeit oder das Zeitalter der Tangwälder, das auch das archolithische oder archozoische Zeitsalter genannt wird. Es umfaßt den ungeheuren Zeitraum von der ersten Urzeugung, von der Entstehung des ersten irdischen Orgasnismus, bis zum Ende der silurischen Schichtenbildung. Während dieses unermeßlichen Zeitraumes, welcher wahrscheinlich viel länger war, als alle übrigen vier Zeiträume zusammengenommen, lagerten sich die drei mächtigsten von allen neptunischen Schichtenspstemen ab, nämlich zu unterst das laurentische, darüber das cambrische und darüber das silurische System. Die ungefähre Dicke oder Mächtigseit dieser drei Systeme zusammengenommen beträgt siebzigtausend Fuß. Davon kommen ungefähr 30,000 auf das saurentische, 18,000 auf das cambrische und 22,000 auf das silurische System. Die

durchschnittliche Mächtigkeit aller vier übrigen Terrains, des primaren, secundären, tertiären und quartären zusammengenommen, mag da= gegen etwa höchstens 60,000 Fuß betragen, und schon hieraus, ab= geschen von vielen anderen Gründen, ergiebt sich, daß die Dauer der Primordialzeit mahrscheinlich viel länger war, als die Dauer der fol= genden Zeitalter bis zur Gegenwart zusammengenommen. Biele Millionen von Jahrtaufenden müffen zur Ablagerung folder Schichtenmassen erforderlich gewesen sein. Leider befindet sich der bei weitem größte Theil der primordialen Schichtengruppen in dem sogleich zu erörternden metamorphischen Zustande, und dadurch sind die in ihnen enthaltenen Berfteinerungen, die ältesten und wichtigsten von allen, größtentheils zerstört und unkenntlich geworden. Nur aus einem Theile der cambrischen und filurischen Schichten sind Petrefacten in größerer Menge und in kenntlichem Zustande erhalten worden. Die älteste von allen deutlich erhaltenen Berfteinerungen, das später noch zu be= schreibende "kanadische Morgenwesen" (Eozoon canadense) ist in den untersten laurentischen Schichten (in der Ottawaformation) ge= funden worden.

Tropdem die primordialen oder archolithischen Bersteinerungen und nur zum bei weitem kleinsten Theile in kenntlichem Zustande ershalten sind, besitzen dieselben dennoch den Werth unschätzbarer Docusmente für diese älteste und dunkelste Zeit der organischen Erdgeschichte. Zunächst scheint darauß hervorzugehen, daß während dieses ganzen ungeheuren Zeitraums nur Wasserbewohner existirten. Wenigstens ist dis jest unter allen archolithischen Petresacten noch kein einziges gesunden worden, welches man mit Sicherheit auf einen landbewohnensden Organismus beziehen könnte. Alle Pflanzeureste, die wir aus der Primordialzeit besitzen, gehören zu der niedrigsten von allen Pflanzeugruppen, zu der im Wasser lebenden Klasse der Tange oder Algen. Diese bildeten in dem warmen Urmeere der Primordialzeit mächtige Wälder, von deren Formenreichthum und Dichtigkeit uns noch heutigen Tages ihre Epigonen, die Tangwälder des atlantischen Sargassomeeres eine ungefähre Vorstellung geben mögen. Die cos

lossalen Tangwälder der archolithischen Zeit ersetzen damals die noch gänzlich sehlende Waldvegetation des Festlandes. Gleich den Pflanzen lebten auch alle Thiere, von denen man Reste in den archolithischen Schichten gesunden hat, im Wasser. Von den Gliederfüßern sinden sich nur Krebsthiere, noch keine Spinnen und Insecten. Von den Wirbelthieren sind nur sehr wenige Fischreste bekannt, welche sich in den jüngsten von allen primordialen Schichten, in der oberen Silursformation vorsinden. Dagegen müssen die kopflosen Wirbelthiere, welche wir Rohrherzen oder Leptocardier nennen, und aus denen sich die Fische erst entwickeln konnten, massenhaft während der Primordialzeit gelebt haben. Daher können wir sie sowohl nach den Rohrherzen als nach den Tangen benennen.

Die Primärzeit oder das Zeitalter der Farnwälder, der zweite Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte, welchen man auch das paläolithische oder paläozoische Zeitalter nennt, dauerte vom Ende der silurischen Schichtenbildung bis zum Ende der permischen Schichtenbildung. Auch dieser Zeitraum war von sehr langer Dauer und zerfällt wiederum in drei Perioden, während deren sich drei mächtige Schichtensusstene ablagerten, nämlich zu unterst das dev osnische System oder der alte rothe Sandstein, darüber das carsbonische oder Steinschlensussten, und darüber das permische System oder der neue rothe Sandstein und der Zechstein. Die durchsschnittliche Dicke dieser drei Systeme zusammengenommen mag etwa 42,000 Fuß betragen, woraus sich schon die ungeheure Länge der sür ihre Vildung erforderlichen Zeiträmme ergiebt.

Die devonischen und permischen Formationen sind vorzüglich reich an Fischresten, sowohl an Ursischen, als an Schmelzsischen. Aber noch sehlen in der primären Zeit gänzlich die Knochensische. In der Steinkohle sinden sich die ältesten Reste von landbewohnenden Thieren, und zwar sowohl Gliederfüßern (Spinnen und Insecten) als Wirbelthieren (Amphibien). Im permischen System kommen zu den Amphibien noch die höher entwickelten Schleicher oder Reptilien, und zwar unseren Sidechsen nahverwandte Formen (Proterosaurus 20.).

Tropdem können wir das primäre Zeitalter das der Fische nennen, weil diese wenigen Amphibien und Reptilien ganz gegen die ungeheure Menge der paläolithischen Fische zurücktreten. Ebenso wie die Fische unter den Wirbelthieren, so herrschen unter den Pflanzen während dieses Zeitraums die Farmpslanzen oder Fisicinen vor, und
zwar sowohl echte Farnkränter und Farnbäume (Geopteriden),
als Schaftsarne (Calamophyten) und Schuppensarne (Lepidophyten). Diese landbewohnenden Farne oder Fisicinen bildeten die Hauptmasse der dichten paläolithischen Inselwälder, deren sossilichen Weste uns in den ungeheuer mächtigen Steinkohlenlagern des carbonischen Systems, und in den schwächeren Kohlenlagern des devonischen und permischen Systems erhalten sind. Sie berechtigen uns,
die Primärzeit eben sowohl das Zeitalter der Farne, als das der

Der dritte große Hauptabschnitt der paläontologischen Entwickelungsgeschichte wird durch die Secundärzeit oder das Zeitalter der Radelwälder gebildet, welches auch das mesolithische oder mesozoissche Zeitalter genannt wird. Es reicht vom Ende der permischen Schichtenbildung bis zum Ende der Kreideschichtenbildung, und zersfällt abermals in drei große Perioden. Die währenddessen abgelagerten Schichtensysteme sind zu unterst das Triassystem, in der Mitte das Jurasystem, und zu oberst das Kreidesystem. Die durchsschnittliche Dicke dieser drei Systeme zusammengenommen bleibt schon weit hinter derjenigen der primären Systeme zurück und beträgt im Ganzen nur ungefähr 15,000 Fuß. Die Secundärzeit wird demnach wahrscheinlich nicht halb so lang als die Primärzeit gewesen sein.

Wie in der Primärzeit die Fische, so herrschen in der Secundärzeit die Schleicher oder Reptilien über alle übrigen Wirbelzthiere vor. Zwar entstanden während dieses Zeitraums die ersten Bögel und Säugethiere; auch lebten damals wichtige Amphibien, und zu den zahlreich vorhandenen Urfischen und Schmelzsischen der älteren Zeit gesellten sich die ersten Knochensische. Allein die ganz charakteristische und überwiegende Wirbelthierklasse der Secundärzeit bildeten

die höchst mannichfaltig entwickelten Reptilien. Reben solchen Schleichern, welche den heute noch lebenden Gidechsen, Rrofodilen und Schildfröten sehr nahe standen, wimmelte es in der mesolithischen Zeit überall von abentenerlich gestalteten Drachen, welche Meer, Land und Enft belebten. Insbesondere find die merkwürdigen fliegenden Gidechsen oder Pterofaurier, die schwimmenden Seedrachen oder Salisaurier und die colossalen Landdrachen oder Dinosaurier der Secundärzeit ganz eigenthümlich, da sie weder vorher noch nachher lebten. Wie man demgemäß die Secundarzeit auch das Zeitalter der Schleicher oder Reptilien nennen könnte, so könnte sie andrerseits auch das Zeitalter der Nadelmälder, oder genauer der Gymnofper= men oder Nactfamenpflanzen beigen. Denn diese Pflanzen= gruppe, vorzugsweise durch die beiden wichtigen Klassen der Nadel= hölzer oder Coniferen und der Palmfarne oder Cycadeen vertreten, sette mahrend der Secundarzeit gang überwiegend den Bestand der Wälder zusammen. Die farnartigen Pflanzen traten da= gegen zurück und die Laubhölzer entwickelten sich erst gegen Ende des Zeitalters, in der Kreidezeit.

Biel fürzer und weniger eigenthümlich als diese drei ersten Zeitsalter war der vierte Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte, die Tertiärzeit oder das Zeitalter der Laubwälder. Dieser Zeitraum, welcher auch cenolithisches oder cenozoisches Zeitalter heißt, erstreckte sich vom Ende der Kreideschichtenbildung bis zum Ende der pliocenen Schichtenbildung. Die während dessen abgelagerten Schichten erreichen nur ungefähr eine mittlere Mächtigkeit von 3000 Fuß und bleiben denmach weit hinter den drei ersten Terrains zurück. Auch sind die drei Systeme, welche man in dem tertiären Terrain unterscheischet, nur schwer von einander zu trennen. Das älteste derselben heißt e oce nes oder alttertiäres, das mittlere miocenes oder mittelterstiäres und das jüngste pliocenes oder neutertiäres System.

Die gesammte Bevölkerung der Terkiärzeit nähert sich im Ganzen und im Einzelnen schon viel mehr derjenigen der Gegenwart, als es in den vorshergehenden Zeitaltern der Fall war. Unter den Wirbelthieren überwiegt

von nun an die Klasse der Säugethiere bei weitem alle übrigen. Ebenso herrscht in der Pflanzenwelt die formenreiche Gruppe der Deckssamenpflanzen oder Angiospermen vor, deren Laubhölzer die charafteristischen Laubwälder der Tertiärzeit bildeten. Die Absteilung der Angiospermen besteht auß den beiden Klassen der Einsteinblättrigen oder Monocotyledonen und der Zweiseinblättrigen oder Dicotyledonen. Zwar hatten sich Angiospermen auß beiden Klassen schon in der Kreidezeit gezeigt, und Säugethiere treten schon in der Jurazeit oder selbst in dem jüngsten Abschnitt der Triaßzeit auf. Allein beide Gruppen, Säugethiere und Decksamenpslanzen, erreichen ihre eigentliche Entwickelung und Oberherrschaft erst in der Tertiärzeit, so daß man diese mit vollem Rechte danach benennen kann.

Den fünften und letten Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte bildet die Quartärzeit oder Culturzeit, derjenige, gegen die Länge der vier übrigen Zeitalter verschwindend furze Zeitraum, den wir gewöhnlich in konnischer Selbstüberhebung die "Weltge schichte" zu nennen pflegen. Da die Ausbildung des Mensch en und seiner Cultur, welche mächtiger als alle früheren Borgange auf die orga= nische Welt umgestaltend einwirkte, Dieses Zeitalter charafterifirt, so könnte man daffelbe auch die Menschenzeit, das anthropolithische oder anthropozoische Zeitalter nennen. Es fonnte auch das Zeital= ter der Culturwälder oder der Garten heißen, weil selbst auf den niedrigeren Stufen der menschlichen Cultur ihr umgestaltender Einfluß fich bereits in der Benutung der Balder und ihrer Erzeugniffe, und somit auch in der Physiognomie der Landschaft bemerkbar macht. Geologisch fönnen wir den Beginn dieses Zeitalters, welches bis zur Gegenwart reicht, durch das Ende der pliocenen Schichtenablagerung bezeichnen. Die neptunischen Schichten, welche während des verhält= nißmäßig furgen quartaren Zeitraums abgelagert wurden, find an ben verschiedenen Stellen der Erde von sehr verschiedener, meift aber von sehr geringer Dicke. Man bringt dieselben in zwei verschiedene Sy= steme, von denen man das ältere als diluvial oder pleistocen, das neuere als alluvial oder recent bezeichnet.

Der biologische Charafter der Quartärzeit liegt wesentlich in der Entwickelung und Ausbreitung des menschlichen Organismus und seiner Cultur. Weit mehr als jeder andere Organismus hat der Meusch umgestaltend, zerstörend und neubildend auf die Thier= und Pflanzenbevölkerung der Erde eingewirkt. Aus diefem Grunde, nicht weil wir dem Menschen im Uebrigen eine privilegirte Ans= nahmestellung in der Natur einräumen — können wir mit vollem Rechte die Ausbreitung des Menschen mit seiner Gultur als Beginn eines besonderen letten Sauptabschnitts der organischen Erdgeschichte bezeichnen. Wahrscheinlich fand allerdings die körperliche Entwickelung des Urmenschen ans menschenähnlichen Affen bereits in der jüngeren oder pliocenen, vielleicht sogar schon in der mittleren oder miocenen Tertiärzeit statt. Allein die eigentliche Entwickelung der menfchli= den Sprache, welche wir als den wichtigsten Bebel für die Ausbildung der eigenthümlichen Vorzüge des Menschen und seiner Berrschaft über die übrigen Organismen betrachten, fällt mahrscheinlich erft in jenen Zeitraum, welchen man aus geologischen Gründen als pleifto= cene oder dilnviale Zeit von der vorhergehenden Pliocenperiode trennt. Jedenfalls ift derjenige Zeitraum, welcher seit der Entwickelung der menschlichen Sprache bis zur Gegenwart verfloß, mag derselbe auch viele Jahrtausende und vielleicht Hunderttausende von Jahren in An= spruch genommen haben, verschwindend gering gegen die unermeß= liche Länge der Zeiträume, welche vom Beginn des organischen Lebens auf der Erde bis zur Entstehung des Menschengeschlechts verflossen.

Man hat viele Versuche angestellt, die Zahl der Jahrtausende, welche diese Zeiträume zusammensetzen, annähernd zu berechnen. Man verglich die Dicke der Schlamunschichten, welche erfahrungsge= mäß während eines Jahrhunderts sich absetzen, und welche nur we= nige Linien oder Zolle beträgt, mit der gesammten Dicke der geschich= teten Gesteinsmassen, deren ideales System wir soeben überblickt has ben. Diese Dicke mag im Ganzen durchschnittlich ungesähr 130,000 Fuß betragen, und hiervon kommen 70,000 auf das primordiale oder archolithische, 42,000 auf das primäre oder paläolithische, 15,000 auf

das secundäre oder mesolithische und endlich nur 3000 auf das tertiäre oder cenolithische Terrain. Die sehr geringe und nicht annähernd besstimmbare durchschnittliche Dicke des quartären oder anthropolithischen Terrains kommt dabei gar nicht in Betracht.

Die Dide der Schlammschichten, welche während eines Jahr= hunderts sich in der Gegenwart ablagern, und welche man als Basis jenes einfachen Rechenegempels benutt, ift an den verschiedenen Stellen der Erde unter den gang verschiedenen Bedingungen, unter denen überall die Ablagerung stattfindet, natürlich ganz verschieden. Sie ift sehr gering auf dem Boden des hohen Meeres, in den Betten breiter Flüsse mit kurzem Laufe, und in Landseen, welche sehr dürftige Bufluffe erhalten. Sie ift verhaltnißmäßig bedeutend an Meeresfüften mit starker Brandung, am Ausfluß großer Ströme mit langem Lauf und in Landseen mit ftarken Zuflüffen. Un der Mündung des Missi= sippi, welcher sehr bedeutende Schlammmaffen mit sich fortführt, würden in 100,000 Jahren nur etwa 600 Fuß abgelagert werden. Auf dem Grunde des offenen Meeres, weit von den Ruften entfernt, werden sich während dieses langen Zeitraums nur wenige Fuß Schlamm abfeten. Selbst an den Rüften, wo verhältnismäßig viel Schlamm abgelagert wird, mag die Dicke der dadurch während eines Jahrhun= derts gebildeten Schichten, wenn fie nachher sich zu festem Gesteine ver= dichtet haben, doch nur wenige Zolle oder Linien betragen. Jedenfalls aber bleiben alle auf dieses Verhältniß gegründeten Berechnungen ganz unsicher, und wir können und auch nicht einmal annähernd die ungeheure Länge der Zeiträume vorstellen, welche zur Bildung jener neptunischen Schichtensusteme erforderlich waren. Nur relative, nicht abfolute Zeitmaße sind hier anwendbar.

Man würde übrigens auch vollkommen fehlgehen, wenn man die Mächtigkeit jener Schichtenspsteme allein als Maßstab für die inzwischen wirklich verflossene Zeit der Erdgeschichte betrachten wollte. Denn Hebungen und Senkungen der Erdrinde haben beständig mit einander gewechselt, und aller Wahrscheinlichkeit nach entspricht der mineralogische und paläontologische Unterschied, den man zwischen je

zwei auf einanderfolgenden Schichtensusstenen und zwischen je zwei Formationen derselben wahrnimmt, einem beträchtlichen Zwischenraum von vielen Jahrtausenden, während dessen die betreffende Stelle der Erdrinde über das Wasser gehoben war. Erst nach Ablauf dieser Zwischenzeit, als eine neue Senkung diese Stelle wieder unter Wasser brachte, fand die Ablagerung einer neuen Bodenschicht statt. Da aber inzwischen die anorganischen und organischen Verhältnisse an diesem Orte eine beträchtliche Umbildung erfahren hatten, mußte die neugebildete Schlammschicht aus verschiedenen Bodenbestandtheilen zussammengesetzt sein und verschiedene Versteinerungen einschließen.

Die auffallenden Unterschiede, die zwischen den Bersteinerungen zweier übereinander liegenden Schichten so hänsig stattsinden, sind eins sach und leicht nur durch die Annahme zu erklären, daß derselbe Punkt der Erdobersläche wiederholten Senkungen und Heschungen und Heschungen ausgesetzt wurde. Noch gegenwärtig sinden solche wechselnde Hebungen und Senkungen, welche wir der Reaction des seuerslüssigen Erdkerns gegen die erstarrte Rinde zuschreiben, in weiter Ausdehnung statt. So steigt z. B. die Küste von Schweden und ein Theil von der Westküsste Südamerikas beständig langsam empor, während die Küste von Holland und ein Theil von der Ostküste Südamerikas langsam untersinkt. Das Steigen wie das Sinken geschieht nur sehr langsam und beträgt im Jahrhundert bald nur einige Linien, bald einige Zoll oder höchstens einige Fuß. Wenn aber diese Bewegung huns derte von Jahrtausenden hindurch ununterbrochen andauert, wird sie fähig, die höchsten Gebirge zu bilden.

Offenbar haben ähnliche Hebungen und Senkungen, wie sie an jenen Stellen noch heute zu messen sind, während des ganzen Berslaufs der organischen Erdgeschichte ununterbrochen an verschiedenen Stellen mit einander gewechselt. Nun ist es aber für die Beurtheislung unserer paläontologischen Schöpfungsurkunde außerordentlich wichtig, sich flar zu machen, daß bleibende Schichten sich bloß wäherend langsamer Senkung des Bodens unter Wasser ablagern können, nicht aber während andauernder Hebung. Wenn der Boden langsam

mehr und mehr unter den Meeresspiegel verfinkt, so gelangen die abgelagerten Schlammschichten in immer tieferes und ruhigeres Wasser, wo sie sich ungestört zu Gestein verdichten können. Wenn sich dagegen umgekehrt der Boden langsam hebt, so kommen die soeben abgelager= ten Schlammschichten, welche Reste von Pflanzen und Thieren um= schließen, sogleich wieder in den Bereich des Wogenspiels, und werden durch die Kraft der Brandung alsbald nebst den eingeschlossenen organischen Resten zerstört. Und diesem einfachen, aber sehr gewich= tigen Grunde können alfo nur während einer andauernden Senkung des Bodens fich reichlichere Schichten ablagern, in denen die organi= schen Reste erhalten bleiben. Wenn je zwei verschiedene übereinan= der liegende Formationen oder Schichten mithin zwei verschiedenen Senkungsperioden entsprechen, so muffen wir zwischen diesen letteren einen langen Zeitraum der Hebung annehmen, von dem wir gar Nichts wissen, weil uns keine fossilen Reste von den damals lebenden Thieren und Pflanzen aufbewahrt werden konnten. Offenbar ver= dienen aber diese spurlos dahingegangenen größeren und fleineren Bebung &zeiträume nicht geringere Berncffichtigung ale die damit abwechselnden größeren und fleineren Senfung &zeitraume, von deren organischer Bevölkerung und die versteinerungeführenden Schichten eine ungefähre Vorstellung geben. Wahrscheinlich waren die ersteren von nicht geringerer Dauer als die letteren.

Man kann diese sehr wichtigen versteinerungslosen Hebungszeitzräume ganz passend ihrem relativen Alter nach dadurch bezeichnen, daß man vor den Namen des darauf folgenden versteinerungsbildenden Senkungszeitraums das Wörtchen "Ante" (Vor) sest. So z. B. würde die lange Hebungsperiode, welche zwischen Ablagerung der jüngsten silurischen und der ältesten devonischen Schichten versloß, als Antedevonperiode zu bezeichnen sein, die lange Hebungszeit, welche zwischen Bildung der jüngsten Triasz und der ältesten Jurasschichten versloß, als Antejuraperiode u. s. W. Offenbar ist die gehörige Berücksichtigung dieser Zwischenzeiten oder "Anteperiozden," von denen wir keine Versteinerungen besitzen, von der größten

Wichtigkeit, wenn man die historische Bedeutung der Bersteinerungsur= funde mit der richtigen Kritik beurtheilen will. Schon hieraus wird sich Ihnen ergeben, wie unvollständig unsere Urkunde nothwendig fein muß, um so mehr, da sich theoretisch erweisen läßt, daß gerade mäh= rend der Hebungszeiträume das Thier= und Pflanzenleben an Mannich= faltigfeit zunehmen mußte. Denn indem neue Strecken Landes über bas Waffer gehoben werden, bilden sich neue Infeln. Jede neue Infel ift aber ein neuer Schöpfung&mittelpunkt, weil die zufällig dorthin verschla= genen Thiere und Pflanzen auf dem neuen Boden im Kampf um's Dafein reiche Gelegenheit finden, sich eigenthümlich zu entwickeln, und neue Arten zu bilden. Gerade die Bildung neuer Arten hat offenbar während dieser Zwischenzeiten, aus denen uns leider feine Berfteinerungen erhalten bleiben konnten, vorzugsweise stattgefunden, mah= rend umgekehrt bei der langfamen Senkung des Bodens eher Gele= genheit zum Aussterben zahlreicher Arten, und zu einem Rückschritt in der Artenbildung gegeben war. Auch die Zwischenformen zwischen den alten und den neu sich bildenden Species werden vorzugsweise während jener Sebungszeiträume gelebt haben, und fonnten da= ber ebenfalls teine fossilen Reste hinterlassen.

Die Anzahl der Schöpfungsperioden und ihrer untergeordneten Zeitabschnitte, welche die Geologie bisher unterschied, wird durch die gehörige Berücksichtigung der Anteperioden verdoppelt. Während man gewöhnlich in der organischen Erdgeschichte nur die Senkungszeiträume berücksichtigte, und diese nach den darin gebildeten Schichtenschiemen benannte, müssen wir uun zwischen je zwei Senkungsperiosden eine Hebungsperiode oder Anteperiode einschalten. So erhalten wir die nachstehende Reihe von Geschichtsperioden, welche die Gesammtheit des organischen Lebens auf der Erde umfassen (S. 306). Das gegenüberstehende System der versteinerungssührenden Erdschichten nennt Ihnen außer den vorher angesührten Schichtensufsemen auch die untergeordneten Schichtengruppen oder Formationen, in welche man die ersteren einzutheilen pslegt.

Uebersicht der paläontologischen Perioden oder der grösseren Zeitabschnitte der organischen Erdgeschichte.

### I. Erster Zeitraum: Archolithisches Zeitalter. Primordial-Zeit. (Zeitalter der Rohrherzen und der Tangwälder.)

Aeltere 1. Erste Periode: Antelaurentische Zeit Primordialzeit 2. Zweite Periode: Laurentische Zeit Mittlere 3. Dritte Periode: Antecambrische Zeit Primordialzeit 4. Vierte Periode: Cambrische Zeit Neuere 5. Fünfte Periode: Antesilurische Zeit Primordialzeit 6. Seehste Periode: Silurische Zeit.

#### II. Zweiter Zeitraum: Paläolithisches Zeitalter. Primär-Zeit. (Zeitalter der Fische und der Farnwälder.)

7. Siebente Periode: Antedevonische Zeit 8. Achte Periode: Primärzeit Devonische Zeit ( 8. Neunte Periode: Antecarbonische Zeit Primärzeit 110. Zeluite Periode: Steinkohlen-Zeit (11. Elfte Periode: Antepermische Zeit Neuere 112. Zwölfte Periode: Primärzeit Permiselie Zeit.

#### III. Dritter Zeitraum: Mesolithisches Zeitalter. Secundär-Zeit. (Zeitalter der Reptilien und der Nadelwälder.)

Aeltere (13. Dreizehnte Periode: Antetrias-Zeit Secundärzeit (14. Vierzehnte Periode: Trias-Zeit Mittlere (15. Fünfzehnte Periode: Antejura-Zeit Seenndärzeit (16. Seehzehnte Periode: Jnra-Zeit Nenere (17. Siebzehnte Periode: Anteereta-Zeit Secundärzeit (18. Aehtzehnte Periode: Kreide-Zeit.

#### IV. Vierter Zeitraum: Cenolithisches Zeitalter. Tertiür-Zeit. (Zeitalter der Sängethiere und der Laubwälder.)

119. Neunzelmte Periode: Anteocene Zeit Aeltere Tertiärzeit 120. Zwanzigste Periode: Eocene Zeit Mittlere (21. Einundzwanzigste Periode: Antemiocene Zeit Miocene Zeit 122. Zweiundzwanzigste Periode: Neuere (23. Dreiundzwanzigste Periode: Antepliocene Zeit 124. Vierundzwanzigste Periode: Pliocene Zeit. Tertiärzeit

### V. Fünfter Zeitraum: Anthropolithisches Zeitalter. Quartür-Zeit. (Zeitalter der Menschen und der Culturwälder.)

Aeltere 25. Fünfundzwanzigste Periode: Eiszeit
Quartärzeit 26. Seehsundzwanzigste Periode: Postglacial-Zeit
Neuere 27. Siebenundzwanzigste Periode: Dualistische Cultur-Zeit
Quartärzeit 28. Aehtundzwanzigste Periode: Monistische Cultur-Zeit.

# Uebersicht der paläontologischen Formationen oder der versteinerungsführenden Schichten der Erdrinde.

| Terrains                  | Systeme          | Formationen      | Synonyme<br>der Formationen        |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| V. Quartäre               | XIV. Recent      | (36. Praesent    | Oberalluviale                      |
| Terraius                  | (Alluvium)       | 35. Recent       | Unteralluviale                     |
| oder<br>anthropolithische | XIII. Pleistocen | (34. Postglacial | Oberdiluviale                      |
| (anthropozoische)         | (Diluvium)       | 33. Glacial      | Unterdiluviale                     |
| Schichtengruppen          | (Dilaviani)      | 133. Creation    | Onterunaviale                      |
|                           | XII. Pliocen     | (32. Arvern      | Oberplioeene                       |
| IV. Tertiäre              | (Neutertiär)     | 31. Subapennin   | Unterpliocene                      |
| Terrains                  | XI. Miocen       | 30. Falun        | Obermiocene                        |
| oder                      | (Mitteltertiär)  | 29. Limburg      | Untermiocene                       |
| cenolithische             |                  | 128. Gyps        | Obereocene                         |
| (cenozoische)             | X. Eocen         | 27. Grobkalk     | Mittelcocene                       |
| Schichtengruppen          | (Alttertiär)     | 26. Londonthon   | Untereocene                        |
|                           |                  |                  |                                    |
|                           | 1                | 25. Weisskreide  | Oberkreide                         |
|                           | IX. Kreide       | 24. Grünsand     | Mittelkreide                       |
| III. Secundäre            |                  | 23. Neocom       | Unterkreide                        |
| Terrains                  |                  | 22. Wealden      | Wälderformation                    |
| oder                      |                  | 21. Portland     | Oberoolith                         |
| mesolithische             | VIII. Jura       | 20. Oxford       | Mitteloolith                       |
| (mesozoische)             |                  | 19. Bath         | Unteroolith                        |
| Schichtengruppen          |                  | 18. Lias         | Liasformation                      |
|                           | VII. Trias       | 17. Keuper       | Obertrias                          |
|                           | vii. Trias       | 16. Muschelkalk  | Mitteltrias                        |
|                           | ŗ                | (15. Buntsand    | Untertrias                         |
| II. Primäre               | VI. Permisches   | 14. Zechstein    | Oberpermische                      |
| Terrains                  | (Neurothsand)    | 13. Neurothsand  | Unterpermische                     |
| oder                      | V. Carbonisches  | 12. Kohlensand   | Obercarbonische                    |
| paläolithische            | (Steinkohle)     | 11. Kohlenkalk   | Untercarhonische                   |
| (paläozoische)            | IV.Devonisches   | 10. Pilton       | Oberdevonische                     |
| Schichtengruppen          | (Altrothsand)    | 9. Ilfraeombe    | Mitteldevonische                   |
|                           | ( ( ( ) ) )      | 8. Linton        | Unterdevonische                    |
| _                         | (                | 7. Ludlow        | Obovoiluntari                      |
| I. Primordiale            | III. Silurisches | 6. Landovery     | Obersilurische<br>Mittelsilurische |
| Terrains                  |                  | 5. Landeilo      | Untersilurische                    |
| oder                      |                  | 4. Potsdam       | Obereambrische                     |
| archolithische            | II. Cambrisches  | 3. Longmynd      | Untercambrische                    |
| (archozoische)            |                  | ( 2. Labrador    | Oberlaurentische                   |
| Schichtengruppen          | I. Laurentiches  | 1. Ottawa        | Unterlaurentische.                 |
|                           |                  | \$               | a a th                             |
|                           |                  |                  | (1/1) &                            |

Bu den sehr bedeutenden und empfindlichen Lücken der valäonto= logischen Schöpfungsurfunde, welche durch die Anteperioden bedingt werden, kommen nun leider noch viele andere Umstände hinzu, welche den hohen Werth derselben außerordentlich verringern. Dahin gehört vor Allen der metamorphische Buftand der älteften Schich= tengruppen, grade derjenigen, welche die Reste der ältesten Flora und Fauna, der Stammformen aller folgenden Organismen enthalten, und dadurch von gang besonderem Interesse sein würden. Grade diese Gesteine, und zwar der größere Theil der primordialen oder ar= cholithischen Schichten, fast das ganze laurentische und ein großer Theil des cambrischen Systems enthalten gar keine kenntlichen Reste mehr, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil diese Schichten durch den Einfluß des seuerflüssigen Erdinnern nachträglich wieder verändert oder metamorphosirt worden sind. Durch die Sige des glühenden Erdferns sind diese tiefsten neptunischen Rindenschichten in ihrer ursprünglichen Schichtenstructur gänzlich veräudert und in einen frystallinischen Zustand übergeführt worden. Dabei ging aber die Form der darin eingeschlossenen organischen Reste ganz verloren. Nur hie und da wurde sie durch einen glücklichen Zufall erhalten, wie es bei dem altesten befannten Petrefacten, bei dem Eozoon canadense aus den un= terften laurentischen Schichten der Fall ift. Jedoch können wir aus den Lagern von kryftallinischer Roble (Graphit) und kryftallinischem Kalk (Marmor), welche sich in den metamorphischen Primordialgesteinen eingelagert finden, mit Sicherheit auf die frühere Anwesenheit von versteinerten Pflanzen- und Thierresten in denfelben schließen.

Außerordentlich unvollständig wird unsere Schöpfungsurkunde durch den Umstand, daß erst ein sehr kleiner Theil der Erdobersläche genauer geologisch untersucht ist, vorzugsweise Eugland, Deutschland und Frankreich. Dagegen wissen wir nur sehr Wenig von den übrigen Theilen Europas, von Rußland, Spanien, Italien, der Türkei. Hier sind uns nur einzelne Stellen der Erdrinde aufgeschlossen; der bei weitem größte Theil derselben ist uns unbekannt. Dasselbe gilt von Nordamerika und von Ostindien. Hier sind wenigstens einzelne

Strecken untersucht. Dagegen vom größten Theile Afiens, des umfangreichsten aller Welttheile, wissen wir fast Nichts, - von Afrika fast Nichts, ausgenommen das Rap der guten Hoffnung und die Mit= telmeerfüste, — von Neuholland fast Nichts, von Südamerika nur sehr Benig. Sie sehen also, daß erft ein ganz kleines Stud, wohl kaum der zehntausendste Theil von der gesammten Erdoberfläche paläontolo= gisch erforscht ist. Wir können daher wohl hoffen, bei weiterer Ausbrei= tung der geologischen Untersuchungen, denen namentlich die Aulage von Eisenbahnen und Bergwerken sehr zu Silfe kommen wird, noch einen großen Theil wichtiger Berfteinerungen aufzufinden. Ein Finger= zeig dafür ist und durch die merkwürdigen Versteinerungen gegeben, die man an den wenigen, genauer untersuchten Punkten von Afrika und Afien, in den Kapgegenden und am Himalaya aufgefunden hat. Eine Reihe von ganz neuen und fehr eigenthümlichen Thierformen ift und dadurch befannt geworden. Freilich muffen wir andrerseits er= wägen, daß der ausgedehnte Boden der jetigen Meere vorläufig für die paläontologischen Forschungen ganz unzugänglich ist, und daß wir ben größten Theil der hier seit uralten Zeiten begrabenen Berfteine= rungen entweder niemals oder im besten Fall erst nach Berlauf vieler Jahrtausende werden kennen lernen, weun durch allmähliche Sebungen der gegenwärtige Meeresboden mehr zu Tage getreten sein wird. Wenn Sie bedenken, daß die ganze Erdoberfläche zu ungefähr drei Fünftheilen aus Baffer und nur zu zwei Fünftheilen aus Festland besteht, so können Sie ermessen, daß auch in dieser Beziehung die pa= läontologische Urkunde eine ungeheure Lücke enthält.

Nun kommen aber noch eine Reihe von Schwierigkeiten für die Paläontologie hinzu, welche in der Natur der Organismen selbst begrüns det sind. Vor allen ist hier hervorzuheben, daß in der Regel nur harte und seste Körpertheile der Organismen auf den Boden des Meeres und der süßen Gewässer gelangen und hier in Schlaum einzgeschlossen und versteinert werden können. Es sind also namentlich die Knochen und Zähne der Wirbelthiere, die Kalkscheiche der Gliederthiere, die Kalksthiere und Sternthiere, die Chitinskelete der Gliederthiere, die Kalks

stelete der Corallen, ferner die holzigen, festen Theile der Pflanzen, die einer solchen Berfteinernng fähig sind. Die weichen und zarten Theile dagegen, welche bei den allermeisten Organismen den bei weitem größten Theil des Körpers bilden, gelangen nur selten unter fo gunftigen Berhältniffen in den Schlamm, daß sie versteinern, oder daß ihre äußere Form deutlich in dem erhartenden Schlamme fich abbrudt. Nun bedenken Sie, daß ganze große Rlaffen von Organis= men, wie z. B. die Medusen, die nackten Mollusten, welche keine Schale haben, ein großer Theil der Gliederthiere, fast alle Würmer und felbst die niedersten Wirbelthiere gar keine festen und harten, versteinerungsfähigen Körpertheile besitzen. Ebenso sind gerade die wichtigsten Pflanzentheile, die Blüthen, meistens so weich und gart, daß sie sich nicht in kenntlicher Form conserviren können. Von allen diesen wichtigen Organismen werden wir naturgemäß auch gar keine versteinerten Reste zu finden erwarten können. Ferner sind die Jugendzustände fast aller Organismen so weich und zart, daß sie gar nicht versteinerungefähig sind. Was wir also von Berfteinerungen in den neptunischen Schichtensustemen der Erdrinde vorfinden, das sind nur selten gange Rörper, vielmehr meistens einzelne Bruchftude.

Sodann ist zu berücksichtigen, daß die Meerbewohner in einem viel höhern Grade Aussicht haben, ihre todten Körper in den abgelasgerten Schlammschichten versteinert zu erhalten, als die Bewohner der süßen Gewässer und des Festlandes. Die das Land bewohnenden Organismen können in der Negel nur dann versteinert werden, wenn ihre Leichen zufällig ins Wasser fallen und auf dem Boden in erhärstenden Schlammschichten begraben werden, was von mancherlei Bedingungen abhängig ist. Daher kann es uns nicht Wunder nehmen, daß die bei weitem größte Mehrzahl der Versteinerungen Organismen angehört, die im Meere lebten, und daß von den Landbewohnern verhältnißmäßig nur sehr wenige im sossillen Justand erhalten sind. Welche Zufälligkeiten hierbei ins Spiel kommen, mag Ihnen allein der Umstand beweisen, daß man von vielen sossillen Sängethieren, insbesondere von fast allen Sängethieren der Secundärzeit, weiter

Nichts kennt, als den Unterfiefer. Dieser Anochen ift erstens verhält= nifimäßig fest und löst sich zweitens febr leicht von dem todten Radaver, das auf dem Waffer schwimmt, ab. Während die Leiche vom Waffer fortgetrieben und zerstört wird, fällt der Unterkiefer auf den Grund des Wassers hinab und wird hier vom Schlamin umschlossen. Daraus erflärt sich allein die merkwürdige Thatsache, daß in einer Ralf= schicht des Juraspsteins bei Oxford in England, in den Schiefern von Stonesfield, bis jest blog die Unterfiefer von gablreichen Beutelthieren gefunden worden sind, den ältesten Säugethieren, welche wir fennen. Bon dem ganzen übrigen Körper derfelben war auch nicht ein Knochen mehr vorhanden. Ferner sind in dieser Beziehung auch die Fuß= spuren sehr lehrreich, welche sich in großer Menge in verschiedenen ausgedehnten Sandsteinlageru, 3. B. in dem rothen Sandstein von Connecticut in Nordamerika, finden. Diese Fußtritte rühren offenbar von Wirbelthieren, wahrscheinlich von Reptilien her, von deren Körper felbst und nicht die geringste Spur erhalten geblieben ift. Die Abdrücke, welche ihre Suge im Schlamm hinterlaffen haben, verrathen uns allein die vormalige Existenz von diesen und sonst gang unbekann= ten Thieren.

Welche Zufälligkeiten außerdem noch die Grenzen unserer paläontoslogischen Kenntnisse bestimmen, können Sie daraus ermessen, daß man von sehr vielen wichtigen Versteinerungen nur ein einziges oder nur ein paar Exemplare kennt. Es ist noch nicht zehn Jahre her, seit wir mit dem unvollständigen Abdruck eines Vogels aus dem Jurasystem bekannt wursen, dessen Kenntniß für die Phylogenie der ganzen Vögelklasse von der allergrößten Wichtigkeit war. Alle bisher bekannten Vögel stellten eine sehr einförmig organisirte Gruppe dar, und zeigten keine auffallenden Nebergangsbildungen zu anderen Virbelthierklassen, auch nicht zu den nächstverwandten Reptilien. Jener sossilt Vogel aus dem Jura dagegen besaßkeinen gewöhnlichen Vogelschwanz, sondern einen Sidechsenschwanz, und bestätigte dadurch die aus anderen Gründen vermuthete Abstamsmung der Vögel von den Eidechsen. Durch dieses einzige Petresact wurde also nicht nur unsere Kenntniß von dem Alter der Vogelklasse,

sondern auch von ihrer Blutsverwandtschaft mit den Reptilien wesentslich erweitert. Ebenso sind unsere Kenntnisse von anderen Thiersgruppen oft durch die zufällige Entdeckung einer einzigen Bersteinesrung wesentlich umgestaltet worden. Da wir aber wirklich von sehr vielen wichtigen Petresacten nur sehr wenige Exemplare oder nur Bruchstücke kennen, so muß auch aus diesem Grunde die paläontolosgische Urkunde höchst unvollständig sein.

Eine weitere und sehr empfindliche Lücke derselben ist durch den Umstand bedingt, daß die 3 wischen formen, welche die verschiede= nen Arten verbinden, in der Regel nicht erhalten find, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil dieselben nach dem Princip der Divergenz des Charafters im Kampfe um's Dasein ungünstiger gestellt waren, als die am meisten divergirenden Barietäten, die sich aus einer und derselben Stammform entwickelten. Die Zwischenglieder sind im Ganzen immer rasch ausgestorben und haben sich nur selten vollstän= dig erhalten. Die am ftärksten divergirenden Formen dagegen konn= ten sich längere Zeit hindurch als selbstständige Arten am Leben er= halten, sich in zahlreichen Individuen ausbreiten und demnach auch leichter versteinert werden. Dadurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß nicht in vielen Källen auch die verbindenden Zwischenformen der Urten sich so vollständig versteinert erhielten, daß sie noch gegenwär= tig die sustematischen Paläontologen in die größte Verlegenheit verschen und endlose Streitigkeiten über die Grenzen der Arten bervorrufen.

Wenn Sie die hier angeführten Berhältnisse erwägen, deren Reihe sich leicht noch vermehren ließe, so werden Sie sich nicht darüber wundern, daß der natürliche Schöpfungsbericht oder die Schöpfungsurfunde, wie sie durch die Versteinerungen gebildet wird, ganz außersordentlich lückenhaft und unvollständig ist. Aber dennoch haben die wirklich gefundenen Versteinerungen den größten Werth. Ihre Vedenstung für die natürliche Schöpfungsgeschichte ist nicht geringer als die Bedeutung, welche die berühmte Inschrift von Rosette und das Vecret von Kanopus für die Völkergeschichte, für die Archäologie und Philos

logie besitzen. Wie es durch diese beiden uralten Juschriften möglich wurde, die Geschichte des alten Egyptens außerordentlich zu erweitern, und die ganze Hieroglyphenschrift zu entziffern, so genügen uns in vielen Fällen einzelne Knochen eines Thieres oder unvollständige Abstrücke einer niederen Thiers oder Pflanzenform, um die wichtigsten Anhaltspunkte für die Geschichte einer ganzen Gruppe und die Erkenntniß ihres Stammbaums zu gewinnen.

Bon der Unvollkommenheit des geologischen Schöpfungsberichtes sagt Darwin, in Uebereinstimmung mit Lyell, dem größten aller jeht lebenden Geologen: "Der natürliche Schöpfungsbericht, wie ihn die Paläontologie liesert, ist eine Geschichte der Erde, unvollständig erhalten und in wechselnden Dialecten geschrieben, wovon aber nur der letzte, bloß auf einige Theile der Erdobersläche sich beziehende Band bis auf uns gekommen ist. Doch auch von diesem Bande ist nur hie und da ein kurzes Capitel erhalten, und von jeder Seite sind nur da und dort einige Zeilen übrig. Jedes Wort der langsam wechselnden Sprache dieser Beschreibung, mehr oder weniger verschieden in der ununterbrochenen Neihenfolge der einzelnen Abschnitte, mag den anscheinend plößlich wechselnden Lebensformen entsprechen, welche in den unmittelbar auf einander liegenden Schichten unserer weit von einander getrenuten Formationen begraben liegen."

Wenn Sie diese außerordentliche Unvollständigkeit der paläonstologischen Urkunde sich beständig vor Augen halten, so wird es Ihnen nicht wunderbar erscheinen, daß wir noch auf so viele unsichere Hypothesen angewiesen sind, wenn wir wirklich den Stammbaum der verschiedenen organischen Gruppen entwersen wollen. Jedoch besitzen wir glücklicher Weise außer den Versteinerungen auch noch andere Urkunden für die Stammesgeschichte der Organismen, welche in vielen Fällen von nicht geringerem und in manchen sogar von viel höherem Werthe sind als die Petresacten. Die bei weitem wichtigste von diesen anderen Schöpfungsurkunden ist ohne Zweisel die Ontogenie oder die Entwickelungsgeschichte des organischen Individuums (Embryologie und Metamorphologie). Diese wiederholt uns kurz in

großen, markigen Zügen das Bild der Formenreihe, welche die Borsfahren des betreffenden Individuums von der Wurzel ihres Stammes an durchlaufen haben. Indem wir diese paläontologische Entwicklungsgeschichte der Vorsahren als Stammesgeschichte oder Physlogenic bezeichneten, konnten wir den höchst wichtigen Satz aussprechen: "Die Ontogenie ist eine kurze und schnelle, durch die Gesehe der Vererbung und Anpassung bedingte Wiederholung oder Recapitulation der Phylogenie. Insedem jedes Thier und jedes Gewächs vom Beginn seiner individuellen Existenz au eine Reihe von ganz verschiedenen Formzuständen durchsläuft, deutet es uns in schneller Folge und in allgemeinen Umrissen die lange und langsam wechselnde Reihe von Formzuständen an, welche seine Ahnen seit den ältesten Zeiten durchlausen haben (Gen. Morph. II. 6, 110, 300).

Allerdings ist die Stizze, welche uns die Ontogenie der Organismen von ihrer Phylogenie giebt, in den meisten Fällen mehr oder weniger verwischt, und zwar um so mehr, je mehr die Anpassung im Laufe der Zeit das Uebergewicht über die Bererbung erlangt hat, und je mächtiger das Geset der abgefürzten Vererbung und das Geset der wechselbezüglichen Anpassung eingewirft hat. Allein dadurch wird der hohe Werth nicht vermindert, welchen die wirklich treu er= haltenen Züge jener Stizze besitzen. Besonders für die Erkenntniß der frühesten Entwickelungezustände ist die Outogenie von gang unschäß= barem Werthe, weil gerade von den ältesten Entwickelungezustän= den der Stämme und Rlaffen uns gar keine verfteinerten Refte er= halten worden sind und auch schon wegen der weichen und zarten Rörperbeschaffenheit derselben nicht erhalten bleiben konnten. Reine Berfteinerung könnte uns von der unschätzbar wichtigen Thatsache berichten, welche die Ontogenie uns erzählt, daß die ältesten gemein= samen Borfahren aller verschiedenen Thier= und Pflanzenarten gang einfache Bellen, gleich den Giern waren. Keine Berfteinerung könnte uns die mendlich werthvolle durch die Ontogenie festgestellte Thatsache beweisen, daß durch einfache Vermehrung, Gemeindebildung und

Arbeitstheilung jener Zellen die wiendlich mannichfaltigen Körperformen der vielzelligen Organismen entstanden. So hilft uns die Ontogenie über viele und große Lücken der Paläontologie hinweg.

Bu den unschätbaren Schöpfungsurfunden der Palaontologie und Ontogenie gesellen sich nun drittens die nicht minder wichtigen Zeugnisse für die Blutsverwandtschaft der Organismen, welche uns die vergleichen de Anatomie liefert. Wenn äußerlich fehr ver= schiedene Organismen in ihrem inneren Bau nahezu übereinstimmen, so können Sie daraus mit Sicherheit schließen, daß diese lleberein= stimmung ihren Grund in der Bererbung, jene Ungleichheit dagegen ihren Grund in der Anpassung hat. Betrachten Gie z. B. vergleichend die Gliedmaaßen oder Extremitäten der verschiedenen Säugethiere, den Urm des Menschen, den Flügel der Fledermans, den zum Graben eingerichteten Vorderfuß des Maulwurfs, und die zum Springen Alettern oder Laufen dienenden Borderfüße anderer Säugethiere. Benu Gie nun finden, daß allen diefen außerst verschiedenen Bildungen diefelben Knochen in derfelben Zahl, gegenseitigen Lagerung und Berbindung zu Grunde liegen, so werden Sie hierin den wich= tigsten Beweis für ihre wirkliche Blutsverwandtschaft finden. Es ift ganz undenkbar, daß irgend eine andere Ursache als die gemeinschaft= liche Vererbung von gemeinsamen Stammeltern diese wunderbare Homologie oder Gleichheit im wesentlichen inneren Bau bei so verschie= dener äußerer Form verursacht habe. Und wenn Sie nun im Spftem von den Sängethieren weiter hinuntersteigen, und finden, daß sogar bei den Bögeln die Flügel, bei den Reptilien und Amphibien die Vorderfüße, wesentlich in derselben Weise aus denselben Knochen jusammengesett find, wie die Arme des Menschen und die Border= beine der übrigen Sängethiere, so können Sie schon daraus auf die gemeinsame Abstammung aller dieser Wirbelthiere mit voller Sicherheit schließen. Der Grad der inneren Formverwandtschaft enthüllt Ihnen hier, wie überall, den Grad der Blutsverwandtschaft.

#### Fünfzehnter Vortrag.

## Stammbaum und Geschichte des Protisteureichs. (Hierzu Taf. I.)

Specielle Durchführung der Descendenztheorie in dem natürsichen System der Organismen. Construction der Stammbänme. Abstaumung aller mehrzelligen Organismen von einzelligen. Abstaumung der Zellen von Moneren. Begriff der organismen von einzelligen. Abstaumung der Zellen von Moneren. Begriff der organischen Stämme oder Phylen. Zahl der Stämme des Thierreichs und des Pstanzeureichs. Einheitliche oder monophyletische und vielheitliche oder polyphylestische Descendenzhypothese. Borzug der monophyletischen vor den polyphyletischen Ausschaumgen. Das Reich der Protisten oder Urwesen. Nothwendigkeit und Besgründung seiner Annahme. Acht Klassen des Protistenreichs. Moneren. Amösboiden oder Protoplasten. Geißelschwärmer oder Flagellaten. Schleimpilze oder Myronnyceten. Labyrinthlänser oder Labyrinthusen. Kieselzellen oder Diatomeen. Meersenchten oder Noctiluken. Burzelsüser oder Rhizopoden. Bemerkungen zur allgemeinen Naturgeschichte der Protisten: Ihre Lebenserscheinungen, chemische Zussammensetzung und Formbildung (Individualität und Grundsorm). Phylogenie und Stammbaum des Protistenreichs.

Meine Herren! Durch die denkende Vergleichung der individuellen und paläontologischen Entwickelung, sowie durch die vergleichende Anastomie der Organismen, durch die vergleichende Vetrachtung ihrer entwickelten Formverhältnisse, gelangen wir zur Erkenntniß ihrer stusenweis verschiedenen Formverwandtschaft. Dadurch gewinnen wir aber zugleich einen Einblick in ihre wahre Blutsverwandtschaft, welche nach der Descendenztheorie der eigentliche Grund der Formverwandtschaft ist. Wir gelangen also, indem wir die empirischen

Resultate der Embryologie, Paläontologie und Anatomie zusammensstellen, vergleichen, und zur gegenseitigen Ergänzung benußen, zur ansnähernden Ersenntniß des natürlichen Systems, welches nach unserer Ausicht der Stammbaum der Organismen ist. Allerdings bleibt unser menschliches Wissen, wie überall, so ganz besonders hier, nur Stückswerf, schon wegen der außerordentlichen Unvollständigseit und Lückenshaftigseit der empirischen Schöpfungsurfunden. Indessen dürsen wir uns dadurch nicht abschrecken lassen, jene höchste Ausgabe der Biologie in Angriff zu nehmen. Lassen Sie uns vielmehr sehen, wie weit es schon jest möglich ist, troß des unvollsommenen Zustandes unserer embryologischen, paläontologischen und anatomischen Kenntnisse, eine annähernde Hypothese von dem verwandtschaftlichen Zusammenhang der Organismen auszustellen.

Darwin gibt uns in seinem Werk auf diese speciellen Fragen der Descendenztheorie feine Antwort. Er äußert nur am Schluffe deffelben seine Bernuthung, "daß die Thiere von höchstens vier oder fünf, und die Pflanzen von eben so vielen oder noch weniger Stammarten herruh= ren." Da aber auch diese wenigen Hauptformen noch Spuren von verwandtschaftlicher Verkettung zeigen, und da selbst Pflanzen= und Thierreich durch vermittelnde llebergangsformen verbunden sind, fo gelangt er weiterhin zu der Annahme, "daß wahrscheinlich alle orga= nischen Wesen, die jemals auf dieser Erde gelebt, von irgend einer Ur= form abstammen, welcher das Leben zuerst vom Schöpfer eingehaucht worden ift." Gleich Darwin haben auch alle anderen Anhänger der Descendenztheorie dieselbe bloß im Allgemeinen gefördert, und nicht den Bersuch gemacht, sie auch speciell durchzuführen, und das "natürliche System" wirklich als "Stammbaum der Organismen" zu behandeln. Wenn wir daher hier dieses schwierige Unternehmen wagen, so muffen wir und gang auf unsere eigene Fuße stellen.

Ich habe vor zwei Jahren in der sustematischen Einleitung zu meiner allgemeinen Entwickelungsgeschichte (im zweiten Bande der ge=nerellen Morphologie) eine Anzahl von hupothetischen Stammtafeln ür die größeren Organismengruppen aufgestellt, und damit that=

sächlich den ersten Bersuch gemacht, die Stammbaume der Organis= men in der Beise, wie es die Entwickelungstheorie erfordert, wirklich zu construiren. Dabei war ich mir der außerordentlichen Schwierigkeiten dieser Aufgabe vollkommen bewußt. Indem ich trop aller abschrecken= den Hindernisse dieselbe dennoch in Angriff nahm, beauspruchte ich weiter Nichts als den ersten Versuch gemacht und zu weiteren und besseren Bersuchen angeregt zu haben. Berniuthlich werden die mei= ften Zoologen und Botanifer von diesem Anfang sehr wenig befriebigt gewesen sein, und am wenigsten in dem engen Specialgebiete, in welchem ein Jeder besonders arbeitet. Allein wenn irgendwo, so ift gang gewiß hier das Tadeln viel leichter als das Beffermachen, und daß bisher noch fein Naturforscher meine Stammbaume durch beffere oder überhaupt durch andere erset hat, beweist am besten die unge= heure Schwierigkeit der unendlich verwickelten Aufgabe. Aber gleich allen anderen wiffenschaftlichen Sypothesen, welche zur Erklärung der Thatsachen dienen, werden auch meine genealogischen Sypothesen so lange auf Berücksichtigung Anspruch machen, bis sie durch bessere ersett werden.

Hoffentlich wird dieser Ersatz recht bald geschehen, und ich wünschte Nichts mehr, als daß mein erster Versuch recht viele Natursforscher anregen möchte, wenigstens auf dem engen, ihnen genau bestannten Specialgebiete des Thiersoder Pflanzenreichs die genaueren Stammbäume für einzelne Gruppen aufzustellen. Durch zahlreiche derartige Versuche wird unsere genealogische Ersenntniß im Laufe der Veit langsam fortschreiten, und mehr und mehr der Vollendung näher kommen, obwohl mit Vestimmtheit vorauszusehen ist, daß ein vollensdeter Stammbaum niemals wird erreicht werden. Es sehlen uns und werden uns immer sehlen die unerläßlichen paläontologischen Grundslagen. Die ältesten Urkunden werden uns ewig verschlossen bleiben aus den früher bereits angeführten Ursachen. Die ältesten, durch Ursezugung entstandenen Organismen, die Stammeltern aller solgenden, müssen wir uns nothwendig als Moneren denken, als einsache weiche Eiweißlümpchen, ohne jede bestimmte Form, ohne irgend welche harte

Theile. Diese waren daher der Erhaltung im versteinerten Zustande, durchaus nicht fähig. Ebenso sehlt uns aber aus den im letzten Borstrage ausstührlich erörterten Gründen der bei weitem größte Theil von den zahllosen paläontologischen Dokumenten, die zur Durchführung der Stammesgeschichte oder Phylogenie, und zur wahren Erkenntniß der organischen Stammbäume eigentlich erforderlich wären. Wenn wir daher das Wagniß ihrer hypothetischen Construction dennoch unsternehmen, so sind wir vor Allem auf die Unterstühung der beiden ansderen Urkundenreihen hingewiesen, welche das paläontologische Archiv in wesentlicher Weise ergänzen, der Ontogenie und der vergleichensden Anatomie.

Biehen wir diese höchst werthvollen Urfunden gehörig denkend und vergleichend zu Rathe, so machen wir zunächst die außerordentlich bedeutungsvolle Wahrnehmung, daß die allermeiften Organismen, insbesondere alle höheren Thiere und Pflanzen, aus einer Bielzahl von Bellen zusammengesett find, ihren Ursprung aber aus einem Ei neh= men, und daß dieses Ei bei den Thieren ebenso wie bei den Pflanzen eine einzige ganz einfache Zelle ift: ein Klumpchen einer Eiweißverbindung, in welchem ein anderer eiweißartiger Körper, der Zellkern, eingeschlossen ift. Diese kernhaltige Zelle wächst und vergrößert sich. Durch Theilung bildet fie ein Zellenhäufchen, und aus diesem entstehen durch Arbeitstheilung in der früher beschriebenen Weise die vielfach verschiedenen Formen, welche die ausgebildeten Thier= und Pflanzen= arten uns vor Augen führen. Diefer unendlich wichtige Borgang, welchen wir alltäglich bei der embryologischen Entwickelung jedes thie= rischen und pflanzlichen Individumns mit unseren Augen Schritt für Schritt unmittelbar verfolgen fönnen, und welchen wir in der Regel burchaus nicht mit der verdienten Chrfurcht betrachten, belehrt und ficherer und vollständiger, als alle Berfteinerungen es thun könnten, über die ursprüngliche paläontologische Entwickelung aller mehrzelligen Dr= ganismen, aller höheren Thiere und Pflanzen. Denn da die Ontogenie oder die embryologische Entwickelung jedes einzelnen Individuums Nichts weiter ist als eine Recapitulation der Phylogenie oder der paläontologi=

schen Entwickelung seiner Borfahrenkette, so können wir daraus zu= nächst mit voller Sicherheit den ebenso einfachen als bedeutenden Schluß ziehen, daß alle mehrzelligen Thiere und Pflanzen urfprüng= lich von einzelligen Organismen abstammen. Die uralten primordialen Borfahren des Menschen so gut wie aller anderen Thiere und aller aus vielen Zellen zusammengesetzten Pflanzen waren einfache, isolirt lebende Zellen. Dieses unschätzbare Geheimniß des organischen Stammbaums wird uns durch das Ei der Thiere und durch das "Neimbläschen" der Pflanzen mit untrüglicher Sicherheit verrathen. Wenn die Gegner der Descendenztheorie und entgegenhalten, ce sei wunderbar und unbegreiflich, daß ein änßerst complicirter vielzelliger Organismus aus einem einfachen einzelligen Organismus im Laufe der Zeit hervorgegangen sei, so entgegnen wir einfach, daß. wir dieses unglaubliche Wunder jeden Augenblick vor uns sehen und mit unseren Angen verfolgen können. Denn die Embryologie der Thiere und Pflanzen führt und in fürzester Zeit denselben Borgang greifbar vor Augen, welcher im Laufe ungeheurer Zeiträume bei der Entstehung des ganzen Stammes stattgefunden hat.

Auf Grund der embryologischen Urkunden können wir also mit voller Sicherheit behaupten, daß alle mehrzelligen Organismen eben so gut wie alle einzelligen ursprünglich von einfachen Zellen abstammen; hieran würde sich sehr natürlich der Schluß reihen, daß die äleteste Burzel des Thier= und Pflanzenreichs gemeinsam ist. Denn die verschiedenen uralten "Stammzellen", aus denen sich die wenigen verschiedenen Hauptgruppen oder "Stämme" (Phylen) des Thier= und Pflanzenreichs entwickelt haben, könnten ihre Berschiedenheit selbst erst erworben haben, und könnten selbst von einer gemeinsamen "Urstammzelle" abstammen. Wo kommen aber jene wenigen "Stammzellen" oder diese eine "Urstammzelle" her? Zur Beantwortung dieser genealogischen Grundfrage müssen wir auf die früher erörterte Plastis dentheorie und die Urzeugungshypothese zurückgreisen.

Wie wir damals zeigten, können wir und durch Urzengung uns mittelbar nicht Zellen entstanden denken, sondern nur Moneren, Urs

wesen der denkbar einfachsten Art, gleich den noch jetzt lebenden Protamoeben, Protomyren, Protogenes u. f. w. (S. 144, Fig. 1). Mur solche ftructurlofe Schleimförperchen, deren ganger eiweißartiger Leib fo homogen wie ein anorganischer Arnstall ist, und die dennoch die beiden organischen Grundfunctionen der Ernährung und Fortpflanzung vollziehen, konnten unmittelbar im Beginn der antelaurentischen Zeit aus anorganischer Ma= terie durch Autogenie entstehen. Während einige Moneren auf der urfprünglichen einfachen Bildungoftufe verharrten, bildeten fich andere all= mählich zu Zellen um, indem der innere Kern des Eiweißleibes fich von dem äußeren Zellstoff sonderte. Andrerseits bildete sich durch Differengi= rung der äußersten Zellstoffschicht sowohl um einfache (kernlose) Cyto= den, als um nacte (aber fernhaltige) Zellen eine äußere Bülle (Mem= bran ober Schale). Durch diese beiden Sonderungsvorgänge in dem einfachen Urschleim des Monerenleibes, durch die Bildung eines Kerns im Inneren, einer Hülle an der äußeren Oberfläche des Plasmaförpers, entstanden aus den ursprünglichen einfachsten Cytoden, den Mone= ren, jene vier verschiedenen Arten von Plastiden oder Judividuen erster Ordnung, aus denen weiterhin alle übrigen Organismen durch Differenzirung und Zusammensetzung sich entwickeln konnten. (Beral. oben S. 286).

Hier wird sich Ihnen nun zunächst die Frage aufdrängen: Stammen alle organischen Cytoden und Zellen, und mithin auch jene Stammzellen, welche wir vorher als die Stammeltern der wenigen großen Hauptgruppen des Thier= und Pflanzenreichs betrachtet haben, von einer einzigen ursprünglichen Monerensorm ab, oder giebt es mehrere verschiedene organische Stämme, deren jeder von einer eigen= thümlichen, selbstständig durch Urzeugung entstandenen Monerenart abzuleiten ist. Mit anderen Worten: Ist die ganze organische Welt gemeinsamen Ursprungs, oder verdankt sie mehr= fachen Urzeugungsakten ihre Entstehung? Diese genealo= gische Grundfrage scheint auf den ersten Blick ein außerordentliches Gewicht zu haben. Indessen werden Sie bei näherer Betrachtung bald Baeckel, Ratürliche Schöpfungsgeschlichte.

sehen, daß sie dasselbe nicht besitt, vielmehr im Grunde von sehr un= tergeordneter Bedeutung ist.

Laffen Sie und hier zunächst den Begriff des organischen Stammes näher in's Auge faffen und fest begrenzen. Wir verfte= hen unter Stamm ober Phylum die Gesammtheit aller derjenigen Organismen, deren Blutsverwandtschaft, deren Abstammung von einer gemeinsamen Stammform aus anatomischen und entwickelungs= geschichtlichen Gründen nicht zweifelhaft sein kann, oder doch wenig= stens in hohem Maße wahrscheinlich ist. Unsere Stämme oder Phy= len fallen also wesentlich dem Begriffe nach zusammen mit jenen weni= gen "großen Rlassen" oder "Hauptklassen," von denen auch Darwin glaubt, daß eine jede nur blutsverwandte Organismen enthält, und von denen er sowohl im Thierreich als im Pflanzenreich nur sehr we= nige, in jedem Reiche etwa vier bis fünf anniumt. Im Thierreich würden diese Stämme im Wesentlichen mit jenen vier bis sechs Saupt= abtheilungen zusammenfallen, welche die Zoologen seit Bär und Cuvier als "Hauptformen, Generalpläne, Zweige oder Kreise" des Thierreichs unterscheiden (Bgl. S. 42). Bar und Cuvier unterschieden deren nur vier, nämlich 1. die Wirbelthiere (Vertebrata); 2. die Gliederthiere (Articulata); 3. die Weichthiere (Mollusca). und 4. die Strahlthiere (Radiata). Gegenwärtig unterscheidet man gewöhnlich seche, indem man den Stamm der Gliederthiere in die beiden Stämme der Gliederfüßer (Arthropoda) und der Bürmer (Vermes) trennt, und ebenso den Stamm der Strahlthiere in die beiden Stämme der Sternthiere (Echinoderma) und der Bflaugenthiere (Coelenterata) zerlegt. Innerhalb jedes diefer seche Stämme zeigen alle dazu gehörigen Thiere trop großer Mannich= faltigkeit in der äußeren Form und im inneren Bau dennoch so zahl= reiche und wichtige gemeinsame Grundzüge, daß wir an ihrer Blut8= verwandtschaft nicht zweifeln können. Daffelbe gilt auch von den sechs großen Sauptklassen, welche die neuere Botanik im Pflanzen= reiche unterscheidet, nämlich 1. die Blumenpflangen (Phanerogamae); 2. die Farne (Filicinae); 3. die Mose (Muscinae); 4. die

Flechten (Lichenes); 5. die Pilze (Fungi) und 6. die Tange (Algae). Die letzten drei Gruppen zeigen selbst wiederum unter sich so nahe Beziehungen, daß man sie als Thalluspflanzen (Thallophyta) den drei ersten Hauptslassen gegenüber stellen, und somit die Zahl der Phylen oder Hauptgruppen des Pflanzenreichs auf vier beschränken könnte. Auch Mose und Farne könnte man als Prothalsluspflanzen (Prothallophyta) zusammenkassen und dadurch die Zahl der Pflanzenstämme auf drei erniedrigen: Blumenpflanzen, Prosthalluspflanzen und Thalluspflanzen.

Nunsprechen aber sehr gewichtige Thatsachen der Anatomie und der Entwickelungsgeschichte sowohl im Thierreich als im Pflanzenreich stür die Bermuthung, daß auch diese wenigen Hauptklassen oder Stämme noch an ihrer Wurzel zusammenhängen, d. h. daß ihre niedersten und ältesten Stammformen unter sich wiederum blutsverwandt sind. Ja bei weiter gehender Untersuchung werden wir noch einen Schritt weiter und zu Darwin's Annahme hingedrängt, daß auch die beiden Stammbäume des Thiers und Pflanzenreichs an ihrer tiefsten Wurzel zusammenhängen, daß auch die niedersten und ältesten Thiere und Pflanzen von einem einzigen gemeinsamen Urwesen abstammen. Natürlich könnte nach unserer Ansicht dieser gemeinsame Urorganismus nur ein durch Urzeugung entstandenes Moner sein.

Vorsichtiger werden wir vorläufig jedenfalls versahren, wenn wir diesen letten Schritt noch vermeiden, und wahre Blutsverwandtschaft nur innerhalb jedes Stammes oder Phylum annehmen, wo sie durch die Thatsachen der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Physlogenie unzweiselhaft sicher gestellt wird. Aber schon jest können wir bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß zwei verschiedene Grundsformen der genealogischen Hypothesen möglich sind, und daß alle verschiedenen Untersuchungen der Descendenztheorie über den Ursprung der organischen Formengruppen sich künstig entweder mehr in der einen oder mehr in der anderen von diesen beiden Richtungen bewegen werschen. Die einheitliche (einstämmige oder monophylestische) Abstammungshypothese wird bestrebt sein, den ersten Urstische

sprung sowohl aller einzelnen Organismengruppen als auch der Gesammt= heit derfelben auf eine einzige gemeinsame, durch Urzeugung entstandene Monerenart zurückzuführen. Die vielheitliche (vielstämmige oder polyphyletische) Descendenzhypothese dagegen wird an= nehmen, daß mehrere verschiedene Monerenarten durch Urzeugung ent= standen find, und daß diese mehreren verschiedenen Sauptflaffen (Stämmen oder Phylen) den Ursprung gegeben haben. Im Grunde ift der scheinbar sehr bedeutende Wegensatz zwischen diesen beiden Sypothesen von sehr geringer Wichtigkeit. Denn beide, sowohl die einheitliche oder monophyletische, als die vielheitliche oder polyphyletische Descen= benzhypothese, mussen nothwendig auf Moneren als auf die älteste Wurzel des einen oder der vielen organischen Stämme guruckgeben. Da aber der ganze Körper aller Moneren nur aus einer einfachen, structurlosen und formlosen Masse, einer einzigen eiweißartigen Rob= lenstoffverbindung besteht, so können die Unterschiede der verschiedenen Moneren nur chemischer Natur sein und nur in einer verschiedenen atomistischen Zusammensetzung jener schleimartigen Eiweißverbindung bestehen. Diese seinen und verwickelten Mischungsverschiedenheiten der unendlich mannichfaltig zusammengesetzten Eiweißverbindungen find aber vorläufig für die roben und groben Erkenntuismittel des Menschen gar nicht erkennbar, und daher auch für unsere vorliegende Aufgabe zunächst von weiter keinem Interesse.

Die Frage von dem einheitlichen oder vielheitlichen Ursprung wird sich auch innerhalb jedes einzelnen Stammes immer wiederholen, wo es sich um den Ursprung einer kleineren oder größeren Gruppe hans delt. Im Pflanzenreiche z. B. werden die einen Botaniker mehr gesneigt sein, die sämmtlichen Blumenpflanzen von einer einzigen Farnsform abzuleiten, während die anderen die Vorstellung vorziehen wersden, daß mehrere verschiedene Phanerogamengruppen aus mehreren verschiedenen Farngruppen hervorgegangen sind. Ebenso werden im Thierreich die einen Zoologen mehr zu Gunsten der Annahme sein, daß sämmtliche placentalen Säugethiere von einer einzigen Bentelthiersform abstammen, die anderen dagegen mehr zu Gunsten der entgegens

sekten Annahme, daß mehrere verschiedene Gruppen von Placental= thieren aus mehreren verschiedenen Beutelthiergruppen hervorgegangen find. Was das Menschengeschlecht selbst betrifft, so werden die Einen den Ursprung desselben aus einer einzigen Affenform vorziehen, mah= rend die Anderen mehr zu der Vorstellung neigen werden, daß meh= rere verschiedene Menschenarten unabhängig von einander aus mehreren verschiedenen Affenarten entstanden sind. Ohne und hier schon bestimmt für die eine oder die andere Auffassung auszusprechen, wollen wir dennoch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß im Allgemeinen die einstämmigen oder monophpletischen Descen= denzhypothesen den Borzug vor den vielstämmigen ober polyphyletischen Abstammungshypothesen verdienen, und zwar vorläufig schon aus dem einfachen Grunde, weil fie die un= endlich schwierige Aufgabe der Stammbaumconftructionen in hohem Grade erleichtern. Es ist möglich, daß die entwickeltere Descendenz= theorie der Zukunft den polyphyletischen Ursprung insbesondere für viele niedere und unvollkommene Gruppen der beiden organischen Reiche nachweisen wird. Gegenwärtig aber würden wir, wollten wir denselben verfolgen, jedenfalls in ein unentwirrbares Labyrinth von dunklen und widersprechenden Bermuthungen uns verlieren.

Aus diesem Grunde halte ich es für das Beste, gegenwärtig für das Thierreich einerseits, für das Pflanzenreich andrerseits eine ein=
stämmige oder monophyletische Descendenzhypothese an=
zunehmen, ungefähr in der Form, wie sie auf Taf. II. und III. gra=
phisch dargestellt ist. Hiernach würden also die oben genannten sechs
Stämme oder Phylen des Thierreichs an ihrer untersten Wurzel zu=
sammenhängen, und ebenso die erwähnten drei bis sechs Haupt=
staffen oder Phylen des Pflanzenreichs von einer gemeinsamen ältesten
Stammform abzuleiten sein. Wie der Zusammenhang dieser Stämme
zu denken ist, werde ich in den nächsten Vorträgen erläutern. Zu=
nächst aber müssen wir uns hier noch mit einer sehr merkwürdigen
Gruppe von Organismen beschäftigen, welche weder in den Stammbaum des

Thierreichs (Taf. III.) ohne künstlichen Zwang eingereiht werden können. Diese interessanten und wichtigen Organismen sind die Ur= wesen oder Protisten. (Vergl. Taf. I.).

Sämmtliche Organismen, welche wir als Protiften zusammenfassen, zeigen in ihrer äußeren Form, in ihrem inneren Bau und in ihren ge= sammten Lebenserscheinungen eine so merkwürdige Mischung von thie= rischen und pflanzlichen Eigenschaften, daß sie mit klarem Rechte weder bem Thierreiche, noch dem Pflanzenreiche zugetheilt werden können, und daß seit mehr als zwanzig Jahren ein endloser und fruchtloser Streit darüber geführt wird, ob sie in jenes oder in dieses einzuordnen seien. Die meisten Protisten oder Urwesen sind von so geringer Größe, daß man sie mit bloßem Auge nur schwer oder gar nicht wahrnehmen kann. Daher ist die Mehrzahl derselben erst im Laufe der letten fünfzig Jahre bekannt geworden, seit man mit Gulfe der verbesserten und allgemein verbreiteten Mifrostope diese winzigen Organismen häufiger beobachtete und genauer untersuchte. Aber sobald man dadurch näher mit ihnen vertraut wurde, erhoben fich auch alsbald endlose Streitigkeiten über ihre eigentliche Natur und ihre Stellung im natürlichen Systeme der Organismen. Viele von diesen zweifelhaften Urwesen wurden von den Botanikern für Thiere, von den Zoologen für Pflanzen erklärt; es wollte sie keiner von Beiden haben. Andere wurden umgekehrt sowohl von den Botanikern für Pflanzen, als von den Zoologen für Thiere erklärt; jeder wollte fie haben. Diese Widersprüche find nicht etwa durch unsere unvollkommene Kenntniß der Protisten, sondern wirklich durch ihre wahre Natur bedingt. In der That zeigen die meisten Protisten eine so bunte Vermischung von mancherlei thie= rischen und pflanzlichen Charafteren, daß es lediglich der Willfür des einzelnen Beobachters überlaffen bleibt, ob er sie dem Thier= oder Pflanzenreich einreihen will. Je nachdem er diese beiden Reiche definirt, je nachdem er diesen oder jenen Charakter als bestimmend für die Thier= natur oder für die Pflanzennatur ansieht, wird er die einzelnen Protistenflassen bald dem Thierreiche bald dem Pflanzenreiche zuertheilen. Diese spstematische Schwierigkeit ift aber dadurch zu einem ganz unauflöslichen

Anoten geworden, daß alle neueren Untersuchungen über die niedersten Organismen die bisher übliche scharfe Grenze zwischen Thier = und Pflanzenreich völlig verwischt, oder wenigstens dergestalt zerstört haben, daß ihre Wiederherstellung nur mittelst einer ganz künstlichen Definition beider Neiche möglich ist. Aber auch in diese Definition wollen viele Protisten durchaus nicht hineinpassen.

Aus diesen und vielen anderen Gründen ift es jedenfalls, me= nigstens vorläufig das Beste, die zweiselhaften Zwitterwesen sowohl aus dem Thierreiche als aus dem Pflanzenreiche auszuweisen, und in einem zwischen beiden mitten innestehenden dritten organischen Reiche zu vereinigen. Dieses vermittelnde Zwischenreich habe ich als Reich ber Urwesen (Protista) in meiner allgemeinen Anatomie (im zweiten Bande der generellen Morphologie) ausführlich begründet (Gen. Morph. I, S. 191 — 238). In meiner Monographie der Moneren 15) habe ich kürzlich dasselbe in etwas veränderter Begrenzung und in schärferer Definition erläutert. Als selbstständige Klassen des Protisten= reichs fann man gegenwärtig etwa folgende acht Gruppen ansehen: 1. die noch gegenwärtig lebenden Moneren; 2. die Amoeboiden oder Protoplasten; 3. die Geißelschwärmer oder Flagellaten; 4. die Schleim= pilze oder Myzomyceten; 5. die Labyrinthläufer oder Labyrinthuleen; 6. die Rieselzellen oder Diatomeen; 7. die Meerleuchten oder Noctilu= fen; 8. die Wurzelfüßer oder Rhizopoden.

Wahrscheinlich wird die Anzahl dieser Protistenklassen durch die sortschreitenden Untersuchungen über die Ontogenie der einfachsten Lesbensformen, die erst seit kurzer Zeit mit größerem Eiser betrieben werden, in Zukunft noch beträchtlich vermehrt werden. Mit den meisten der genannten Klassen ist man erst in den letzten zehn Jahren genauer bestannt geworden. Die Moneren und Labyrinthuleen sind sogar erst seit kurzer Zeit entdeckt. Wahrscheinlich sind auch sehr zahlreiche Prostistengruppen in früheren Perioden ausgestorben, ohne uns bei ihrer größtentheils sehr weichen Körperbeschaffenheit sossiele Reste hinterlassen zu haben. Von den jetzt noch lebenden niedersten Organismengruppen könnte man dem Protistenreiche auch noch drei andere Klassen ausschlies

hen, nämlich einerseits 9. die Phykochromalgen oder Phykochromaceen und 10. die Pilze oder Fungen; andrerseits 11: die Schwämme oder Spongien. Indessen erscheint es, (für unsere Betrachtung hier wesnigstens) vortheilhafter, die letztere Klasse im Thierreich, die beiden ersteren im Pklanzenreiche stehen zu lassen.

Der Stammbaum des Protistenreiche ift noch in tiefes Dunkel gehüllt. Die eigenthümliche Verbindung von thierischen und pflanzlichen Eigenschaften, der indifferente und unbestimmte Charafter ihrer Formverhältnisse und Lebenserscheinungen, dabei andrerseits eine Anzahl von mehreren, ganz eigenthümlichen Merkmalen, welche die mei= sten der genannten Rlassen scharf von den anderen trennen, vereiteln vor= läufig noch jeden Versuch, ihre Blutsverwandtschaft untereinander, oder mit den niedersten Thieren einerseits, mit den niedersten Pflanzen andrer= seits, bestimmter zu erkennen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die genannten und noch viele andere und unbekannte Protistenklassen ganz selbstständige organische Stämme oder Phylen darftellen, deren jeder sich aus einer, vielleicht sogar aus mehreren, durch Urzeugung entstandenen Moneren unabhängig entwickelt hat. Will man dieser vielstämmigen oder polyphyletischen Descendenzhypothese nicht beipflichten, und zieht man die einstämmige oder monophyletische Annahme von der Blutsverwandt= schaft aller Draanismen vor, so wird man die verschiedenen Protisten= flassen als niedere Wurzelschößlinge zu betrachten haben, aus derselben einfachen Monerenwurzel heraussprossend, aus welcher die beiden mäch= tigen und vielverzweigten Stammbänme einerseits des Thierreichs, andrerseits des Pflanzenreichs entstanden sind (Taf. I.) Bevor ich Ihnen diese schwierige und dunkle Frage näher erläutere, wird es wohl passend sein, noch Einiges über den Inhalt der vorstehend angeführten Protistenklassen und ihre allgemeine Naturgeschichte vorauszuschichen.

Daß ich hier wieder mit den merkwürdigen Moneren (Monera) als erster Klasse des Protistenreichs beginne, wird Ihnen vielsleicht seltsam vorkommen, da ich ja Moneren als die ältesten Stammsformen aller Organismen ohne Ausnahme ansehe. Allein was sollen wir sonst mit den gegenwärtig noch lebenden Moneren ans

fangen? Wir wissen Nichts von ihrem paläontologischen Ursprung, wir wissen Nichts von irgend welchen Beziehungen derselben zu niede= ren Thieren oder Pflanzen, wir wissen Nichts von ihrer möglichen Entwickelungsfähigkeit zu höheren Organismen. Das structurlose und homogene Schleimflumpchen, welches ihren ganzen Körper bildet, ift ebenso die älteste und ursprünglichste Grundlage der thierischen wie der pflanzlichen Plastiden. Offenbar wurde es daher ebenso willkurlich und grundlos fein, wenn man sie dem Thierreiche, als wenn man fie dem Pflanzenreiche anschließen wollte. Jedenfalls verfahren wir vorläufig am vorsichtigsten und am meisten fritisch, wenn wir die gegenwärtig noch lebenden Moneren, deren Zahl und Berbreitung vielleicht sehr groß ist, als eine ganz besondere selbstständige Klasse zusam= menfassen, welche wir allen übrigen Klassen sowohl des Protisten= reichs, als des Pflanzenreichs und des Thierreichs gegenüber stellen. Durch die vollkommene Gleichartigkeit ihrer ganzen eiweißartigen Kör= permasse, durch den völligen Mangel einer Zusammensetzung aus ungleichartigen Theilchen schließen sich, rein morphologisch betrachtet, die Moneren näher an die Anorgane als an die Organismen an, und vermitteln offenbar den llebergang zwischen anorganischer und orga= nischer Körperwelt, wie ihn die Hypothese der Urzeugung annimmt. Da ich Ihnen die Lebenserscheinungen der jetzt noch lebenden Moneren (Protamoeba, Protogenes, Protomyxa etc.) bereits früher geschildert habe, so verweise ich Sie auf den achten Bortrag (S. 142) und auf meine Monographie der Moneren, 15) und wiederhole hier nur als Beispiel die früher gegebene Abbildung der Protamoeba, eines Moneres, welches das füße Wasser bewohnt (Fig. 12).

Richt weniger genealogische Schwierigkeiten als die Moneren, biesten uns die Amoeben der Gegenwart, und die ihnen nächstverswandten Organismen (Arcelliden und Gregarinen), welche wir hier als eine zweite Protistenklasse unter dem Namen der Amoes boiden (Protoplasta) zusammenfassen. Man stellt diese Urwesen jest gewöhnlich in das Thierreich, ohne daß man eigenklich einsieht, warum? Denn einsache nackte Zellen, d. h. hüllenlose und kernfühs

rende Plastiden, kommen eben sowohl bei echten Pflanzen als bei ech= ten Thieren vor. Eigentlich ist jede nackte einfache Zelle, gleichviel ob sie aus dem Thier= oder Pflanzenkörper kömmt, von einer selbst= ständigen Amoebe nicht zu unterscheiden. Denn diese letztere ist selbst



Fig. 12. Fortpflauzung eines einfachsten Organismus, eines Moneres, durch Selbsttheilung. A. Das gauze Moner, eine Protamoeda. B. Dieselbe zerfällt durch eine mittlere Ginschmitrung in zwei Hälften. C. Jede der beiden Hälften hat sich von der anderen getreunt und stellt nun ein selbstständiges Individuum dar.

Nichts weiter als eine einfache Urzelle, ein nacktes Klümpchen von Zellstoff oder Plasma, welches einen Kern enthält. Die Zusammenziehungsfähigkeit oder Contractilität dieses Plasma aber, welche die freie Amoebe im Ausstrecken und Einziehen formwechselnder Fortsäßezeigt, ist eine allgemeine Lebenseigenschaft des organischen Plasmaeben sowohl in den thierischen wie in den pflanzlichen Plasmaeben seine frei bewegliche, ihre Form beständig ändernde Amoebe in den Ruhezustand übergeht, so zieht sie sich kugelig zusammen und umgiebt sich mit einer ausgeschwißten Membran. Dann ist sie der Form nach ebenso wenig von einem thierischen Ei als von einer einzschen kugeligen Pflanzenzelle zu unterscheiden (Fig. 13 A).

Nackte fernhaltige Zellen, gleich den in Fig. 13 B abgebildeten, welche in beständigem Wechsel formlose singerähnliche Fortsätze außestrecken und wieder einziehen, und welche man deshalb als Amoeben bezeichnet, sinden sich vielsach und sehr weit verbreitet im süßen Wasser und im Meere, ja sogar auf dem Lande friechend vor. Dieselben nehemen ihre Nahrung in derselben Weise auf, wie es früher (S. 143) von den Protamoeben beschrieben wurde. Visweilen kann man ihre Fortspflanzung durch Theilung (Fig 13 C, D) beobachten, die ich bereits

in einem früheren Vortrage Ihnen geschildert habe (S. 145). Biele von diesen formlosen Amoeben sind neuerdings als jugendliche Ent-wickelungszustände von anderen Protisten (namentlich den Myzomyseten) oder als abgelöste Zellen von niederen Thieren und Pflanzen



Fig. 13. Fortpflanzung eines einzelligen Organismus, einer Amoeba, durch Selbsttheilung. A. Die eingekapselte Amoeba, eine einsache kugelige Zelle, bestehend ans einem Protoplasmaklumpen (b), welcher einen Kern (a) einschließt, und von einer Zellhaut oder Kapsel umgeben ist. B. Die freie Amoeda, welche die Chste oder Zellhaut gesprengt und verlassen hat. C. Dieselbe beginnt sich zu theilen, indem ihr Kern in zwei Kerne zersällt und der Zellstoff zwischen beiden sich einsschnitt. D. Die Theilung ist vollendet, indem auch der Zellstoff vollständig in zwei Hälften zersallen ist (Da und Db).

erkannt worden. Die farblosen Blutzellen der Thiere z. B., auch die im menschlichen Blute, sind von Amoeben nicht zu unterscheiden, und können gleich diesen feste Rörperchen in ihr Inneres aufnehmen, wie ich zuerst durch Fütterung derselben mit feinzertheilten Farbstoffen nachgewiesen habe (Gen. Morph. I, 271). Undere Amoeben dagegen (wie die in Fig. 13 abgebildeten) scheinen selbstständige "gute Arten oder Species" zu sein, indem sie sich viele Generationen hindurch un= verändert fortpflanzen. Außer den eigentlichen oder nachten Amoeben (Gymnamoebae) finden wir weitverbreitet, besonders im süßen Wasser, auch beschalte Amoeben (Lepamoebae), deren nackter Plasmaleib theilweis durch eine mehr oder weniger feste Schale (Arcella) oder felbst ein aus Steinchen zusammengeklebtes Gehäuse (Difflugia) geschützt ift. Endlich finden wir im Leibe von vielen nie= deren Thieren vielfach schmarogende Amoeben vor (Gregarinae), welche durch Anpassung an das Schmarogerleben ihren gangen Plasmakörper mit einer vollständig geschlossenen Saut umhüllt haben.

Die einfachen nachten Amoeben sind für die gesammte Biologie, und insbesondere für die allgemeine Genealogie, nächst den Moneren die wichtigsten von allen Organismen. Denn offenbar entstanden die Amoeben ursprünglich aus einfachen Moneren (Protamoeba) da= durch, daß der erste wichtige Sonderungsvorgang in ihrem homogenen Schleimkörper stattsand, die Differenzirung des inneren Kerns von dem umgebenden Plasma. Dadurch war der große Fortschritt von einer einfachen (kernlosen) Cytode zu einer echten (kernhaltigen) Zelle gesche= hen (Bergl. Fig 12 A und Fig. 13 B). Indem einige von diesen Zellen sich frühzeitig durch Ausschwihung einer erftarrenden Membran abkap= selten, bildeten sie die ersten Pflanzenzellen, während andere, nacht bleibende, sich zu den ersten Zellen des Thierkörpers entwickeln konnten. In der Anwesenheit oder dem Mangel einer umhüllenden ftarren Membran liegt der wichtigste, obwohl keineswegs durchgreifende Unterschied der pflanzlichen und der thierischen Zellen. Indem die Pflanzen= zellen sich schon frühzeitig durch Einschließung in ihre ftarre, diche und feste Cellulose=Schale abkapfeln, gleich der ruhenden Amoebe, Fig. 13 A, blei= ben sie selbstständiger und den Einflüssen der Außenwelt wenigerzugänglich, als die weichen, meistens nackten oder nur von einer dünnen und biegsamen Saut umhüllten Thierzellen. Daher vermögen aber auch die ersteren nicht so wie die letteren zur Bildung höherer, zusammenge= setter Gewebstheile, g. B. Nervenfasern, Mustelfasern zusammenzu= treten. Zugleich wird sich bei den altesten einzelligen Organismen schon frühzeitig der wichtigste Unterschied in der thierischen und pflanzlichen Nahrungsaufnahme ausgebildet haben. Die ältesten einzelligen Thiere konnten als nackte Zellen, so gut wie die freien Amoeben (Fig. 13 B) und die farblosen Blutzellen, feste Körperchen in das Innere ihres weichen Leibes aufnehmen, während die ältesten einzelligen Pflanzen, durch ihre Membran abgekapselt, hierzu nicht mehr fähig waren und bloß fluffige Nahrung (mittelft Diffusion) durch dieselbe durchtreten lassen konnten.

Nicht minder zweiselhaft als die Natur der Amoeben ist diejenige der Geißelschwärmer (Flagellata), welche wir als eine dritte Klasse

des Protistenreichs betrachten. Auch diese zeigt gleich nahe und wich= tige Beziehungen zum Pflanzenreich wie zum Thierreich. Einige Flagellaten find von den frei beweglichen Jugendzuständen echter Pflanzen, namentlich den Schwärmsporen vieler Tange, nicht zu unterscheiben, während andere sich unmittelbar den echten Thieren, und zwar den bewimperten Infusorien (Ciliata) anschließen. Die Geißelschwärmer find einfache Zellen, welche entweder einzeln oder zu Colonien vereinigt im füßen und salzigen Wasser leben. Ihr charakteristischer Rorpertheil ist ein sehr beweglicher, einfacher oder mehrfacher, peitschen= förmiger Anhang (Beißel oder Flagellum), mittelft dessen sie lebhaft im Waffer umberschwärmen. Die Rlasse zerfällt in zwei Ordnungen. Bei den bewimperten Geißelschwärmern (Cilioflagellata) ist außer der langen Geißel auch noch ein Krang von furzen Wimpern vorhanden, welcher den unbewimperten Geißelschwärmern (Nudoflagellata) fehlt. Bu den ersteren gehören namentlich die fieselschaligen gelben Peridi= nien, welche sich an dem Leuchten des Meeres stark betheiligen, zu den letteren die grünen Euglenen, welche oft durch ihre ungeheuren Individuenmassen unsere Teiche im Frühjahr ganz grün färben.

Eine vierte Protistenklasse bilden die merkwürdigen Schleimpilze (Myxomycetes). Diese galten früher allgemein für Pflanzen, für echte Pilze, bis vor neun Jahren der Botaniker de Bary durch Entsekung ihrer Ontogenie nachwieß, daß dieselben gänzlich von den Pilzen verschieden, und eher als niedere Thiere zubetrachten seien. Allerdings ist der reise Fruchtkörper derselben eine rundliche, oft mehrere Zoll große, mit seinem Sporenpulver und weichen Flocken gefüllte Blase, wie bei den bekannten Bovisten oder Bauchpilzen (Gastromycetes). Allein auß den Keimkörnern oder Sporen derselben kommen nicht die charakteristisschen Fadenzellen oder Hyphen der echten Pilze hervor, sondern nackte Bellen, welche anfangs in Form von Geißelschwärmern umherschwimmen, später nach Art der Amoeben umherkriechen und endlich mit anderen Ihreßgleichen zu großen Schleimkörpern oder "Plasmosdien" zusammenkließen, aus denen dann unmittelbar der blasenförmige Fruchtkörper entsteht. Wahrscheinlich kennen Sie Alle eines von jes

334

nen Plasmodien, dasjenige von Aethalium septicum, welches im Sommer als sogenannte "Lohblüthe" in Form einer schöngelben, oft mehrere Fuß breiten, salbenartigen Schleimmasse netsförmig die Lohhaussen und Lohbeete der Gerber durchzieht. Die schleimigen frei kriechensden Jugendzustände dieser Myromyceten, welche meistens auf faulenden Pflanzenstoffen, Baumrinden u. s. w. in seuchten Wäldern leben, werden mit gleichem Recht oder Unrecht von den Zoologen für Thiere, wie die reisen und ruhenden blasensörmigen Fruchtzustände von den Botanisern für Pflanzen erklärt.

Nicht weniger räthselhafter Natur sind ebenfalls die Protisten der fünften Klasse, die Labyrinthläufer (Labyrithuleae), welche erst fürzlich von Cienkowsky an Pfählen im Seewasser entdeckt wurden. Es sind spindelförmige, meistens dottergelb gefärbte Zellen, welche bald in dichten Hausen zu Klumpen vereinigt sizen, bald in höchst eigensthümlicher Weise sich umherbewegen. Sie bilden dann in noch unerstlärter Weise ein netsförmiges Gerüft von labyrinthisch verschlungenen Strängen, und in der starren "Fadenbahn" dieses Gerüstes rutschen sie umher. Der Gestalt nach würde man die Zellen der Labyrinthusleen für einfachste Pflanzen, der Bewegung nach für einfachste Thiere halten. In der That sind sie weder Thiere noch Pflanzen.

Den Labyrinthuleen vielleicht nächstverwandt sind die Kieselszellen (Diatomeae), eine sechste Protistenklasse. Diese Urwesen, welche jest meistens für Pflanzen, aber von einigen berühmten Natursforschern noch heute für Thiere gehalten werden, bevölkern in ungesheuren Massen und in einer unendlichen Mannichsaltigkeit der zierlichsten Vormen das Meer und die süßen Gewässer. Meist sind es mikroskopisch kleine Zellen, welche entweder einzeln oder in großer Menge verseinigt leben, und entweder sestgewachsen sind oder sich in eigenthümslicher Weise rutschend, schwimmend oder kriechend, umherbewegen. Ihr weicher Zellenleib, der durch einen charakteristischen Farbstoss bräunlich gelb gefärbt ist, wird stets von einer sesten und starren Kieselschale umschlossen, welche die zierlichsten und mannichsaltigsten Forsmen besitzt. Diese Kieselhülle ist nur durch eine oder ein paar Spalten

nach außen geöffnet und läßt dadurch den eingeschlossenen weichen Plasmaleib mit der Außenwelt communiciren. Die Kieselschalen sinden sich massenhaft versteinert vor und sehen manche Gesteine, z. B. den Biliner Politschiefer, das schwedische Bergmehl u. s. w. vorwiegend zusammen.

Eine eigene, siebente Protistenclasse bilden die Meerleuchten (Noctilucae). Es sind kleine, weiche, schleimige Bläschen, von der Form einer Psirsich. Sie haben gewöhnlich nur etwa eine halbe Linie oder einen Millimeter Durchmesser, bedecken aber die Meeresobersläche oft in so erstaunlichen Massen, daß sie in meilenweiter Ausdehnung eine mehr als zolldicke Schleimschicht auf der Oberfläche bilden. Sie gehören neben den obenerwähnten Peridinien, und neben vielen niedes ren Seethieren (besonders Medusen und Krebsen) zu den wesentlichssten Ursachen des Meerleuchtens, indem sie im Dunkeln einen phosphorischen Glauz ausstrahlen. Tropdem sie in so ungeheuren Massen in der Nordsee, im Mittelmeere u. s. w. vorkommen, kennen wir den noch die Naturgeschichte der Noctiluken nur sehr unvollständig. Es ist möglich, daß sie den Pslauzen näher als den Thieren verwandt sind, obwohl die meisten Natursorscher sie gegenwärtig zu den Thieren zählen. Wahrscheinlich sind es neutrale Protisten.

Ebenso zweiselhaft ist auch die Natur der achten und letzten Klasse des Protistenreichs, der Wurzel füßer (Rhizopoda). Diese merkswürdigen Organismen bevölkern das Meer seit den ältesten Zeiten der organischen Erdgeschichte in einer außerordentlichen Formenmannichsalztigkeit, theils auf dem Meeresboden kriechend, theils an der Oberssäche schwimmend. Nur sehr wenige leben im süßen Wasser (Gromia, Actinosphaerium). Die meisten besitzen seste, aus Kalkerde oder Kieselzerde bestehende und höchst zierlich zusammengesetzte Schalen, welche in versteinertem Zustande sich vortresslich erhalten. Oft sind dieselben zu dicken Gebirgsmassen angehäuft, obwohl die einzelnen Individuen sehr klein und häusig für das bloße Auge kaum oder gar nicht sichtbar sind. Nur wenige erreichen einen Durchmesser von einigen Linien oder selbst von ein paar Zollen. Ihren Namen führt die ganze Klasse davon, daß ihr nackter schleimiger Leib an der ganzen Obersläche tau=

sende von äußerst feinen Schleimfäden ausstrahlt, falschen Füßchen, Scheinfüßchen oder Pseudopodien, welche sich wurzelförmig verästeln, netzförmig verbinden, und in beständigem Formwechsel gleich den einsfacheren Schleimfüßchen der Amoeboiden oder Protoplasten besindlich sind. Diese veränderlichen Scheinfüßchen dienen sowohl zur Ortsbeswegung, als zur Nahrungsaufnahme.

Die Klaffe der Wurzelfüßer zerfällt in drei verschiedene Legionen, die Kammerwesen oder Achttarien, die Sonnenwesen oder Heliozoen und die Strahlwesen oder Radiolarien. Die erste und niederste von diesen drei Legionen bilden die Rammermesen (Acyttaria). Bier besteht nämlich der ganze weiche Leib noch aus einfachem schleimigem Zellstoff oder Plasma, das noch nicht in Zellen differenzirt ift. Allein trot dieser höchst primitiven Leibesbeschaffenheit schwitzen die Kammer= wesen dennoch meistens eine feste, aus Ralferde bestehende Schale aus, welche eine große Mannichfaltigkeit zierlicher Formbildung zeigt. Bei den älteren und einfacheren Achttarien ift diese Schale eine einfache, glockenförmige, röhrenförmige oder schneckenhausförmige Rammer, aus deren Mündung ein Bündel von Schleimfäden hervortritt. Im Gegensatzu diesen Einkammermesen (Monothalamia) befigen Die Bielkammermefen (Polythalamia), zu denen die große Mehr= zahl der Achttarien gehört, ein Gehäuse, welches aus zahlreichen Rammern in febr fünstlicher Weise zusammengesetzt ift. Bald liegen diese Kammern in einer Reihe hinter einander, bald in concentrischen Rreisen oder Spiralen ringförmig um einen Mittelpunkt herum, und dann oft in vielen Etagen übereinander, gleich den Logen eines großen Amphitheaters. Diese Bildung besitzen z. B. die Nummuliten, deren linsengroße Kalkschalen, zu Milliarden angehäuft, an der Mittelmeerfufte ganze Gebirge zusammenseten. Die Steine, aus benen die egyptischen Pyramiden aufgebaut sind, bestehen aus solchem Nummulitenkalk. In den meisten Fällen find die Schalenkammern der Poly= thalamien in einer Spirallinie um einander gewunden. Die Kammern stehen mit einander durch Gänge und Thuren in Berbindung, gleich ben Zimmern eines großen Palastes, und sind nach außen gewöhn-

lich durch zahlreiche kleine Fenster geöffnet, aus denen der schleimige Rörper formwechselnde Scheinfüßchen ausstrecken fann. Und dennoch, trot des außerordentlich verwickelten und zierlichen Baues diefer Ralf= valäste, trot der unendlichen Mannichfaltigkeit in dem Bau und der Bergierung seiner gablreichen Kammern, trot der Regelmäßigkeit und Elegang ihrer Ausführung, ift diefer ganze künftliche Palaft bas aus= geschwitzte Product einer vollkommen formlosen und structurlosen Schleimnasse! Kurmahr, wenn nicht schon die ganze neuere Anatomie der thierischen und pflanzlichen Gewebe unsere Plastidentheorie stüpte, wenn nicht alle allgemeinen Resultate derfelben übereinstimmend befräftigten, daß das ganze Wunder der Lebenserscheinungen und Le= bensformen auf die active Thätigkeit der formlosen Eiweißverbindungen des Plasma zurückzuführen ift, die Polythalamien allein schon müßten unserer Theorie den Sieg verleihen. Denn hier konnen wir jeden Augenblick die wunderbare, aber unleugbare und zuerst von Dujardin und Max Schulte 24) festgestellte Thatsache durch das Mifrostop nachweisen, daß der formlose Schleim des weichen Plasma= förpers, dieser mahre "Lebensstoff", die zierlichsten, regelmäßigsten und verwickeltsten Bildungen auszuscheiden vermag. Dadurch lernen wir verstehen, wie derselbe "Urschleim", dasselbe Protoplasma, im Rörper der Thiere und Pflanzen die verschiedensten Zellenformen erzeugen kann.

Von ganz besonderem Interesse ist es noch, daß zu den Polysthalamien auch der älteste Organismus gehört, dessen Reste uns in versteinertem Zustande erhalten sind. Dies ist das vorher bereits erwähnte "kanadische Morgenwesen", Eozoon canadense, welches vor wenigen Jahren in der Ottawasormation (in den tiessten Schichten des laurentischen Systems) am Ottawassusse in Canada gefunden worden ist. In der That, dursten wir überhaupt erwarten, in diesen ältesten Ablagerungen der Primordialzeit noch organische Reste zu sinden, so konten wir vor Allen auf diese einsachsten und doch mit einer sesten Schale bedeckten Protisten hossen, in deren Organisation der Unterschied zwischen Thier und Pflanze noch nicht ausgeprägt ist.

Bon der zweiten Klasse der Wurzelfüßer, von den Sonnen = wesen (Heliozoa), kennen wir nur eine einzige Art, das sogenannte "Sonnenthierchen", welches in unseren süßen Gewässern sehr häusig ist. Schon im vorigen Jahrhundert wurde dasselbe von Pastor Eichhorni getauft. Es erscheint dem bloßen Auge als ein gallertiges graues Schleimkügelchen von der Größe eines Stecknadelknopfes. Unter dem Mikrostope sieht man Hunderte oder Tausende seiner Schleims säden von dem centralen Plasmakörper ausstrahlen, und bemerkt, daß seine innere zellige Markschicht von der änßeren blasigen Rindenschicht verschieden ist. Dadurch erhebt sich das kleine Sonnenwesen, troß des Mangels einer Schale, bereits über die structurlosen Acyttarien und bildet den Uebergang von diesen zu den Nadiolaxien.

Die Strahlwesen (Radiolaria) bilden die dritte und lette Klasse der Rhizopoden. In ihren niederen Formen schließen sie sich eng an die Sonnenwesen und Kammerwesen an, während sie sich in ihren höheren Formen weit über diese erheben. Bon Beiden unter= scheiden sie sich wesentlich dadurch, daß der centrale Theil des Kör= per8 aus vielen Zellen zusammengesetzt und von einer festen Mem= bran umhüllt ift. Diese geschlossene, meistens kugelige "Central= kapsel" ist in eine schleimige Plasmaschicht eingehüllt, von welcher überall Taufende von höchst feinen Fäden, die veräftelten und zusam= menfließenden Scheinfüßchen, ausstrahlen. Dazwischen sind zahlreiche gelbe Zellen von räthselhafter Bedeutung zerftreut. Die meiften Ra= diolarien zeichnen sich durch ein sehr entwickeltes Stelet aus, welches aus Riefelerde besteht, und eine wunderbare Fülle der zierlichsten und seltsamsten Formen zeigt. Bald bildet dieses Riefelskelet eine einfache Gitterfugel (Fig. 14 s), bald ein fünstliches System von mehreren con= centrischen Gitterkugeln, welche in einauder geschachtelt und durch radiale Stäbe verbunden sind. Meistens strahlen zierliche, oft baumförmig verzweigte Stacheln von der Oberfläche der Rugeln aus. Anderemale besteht das ganze Stelet bloß aus einem Rieselstern und ift dann meistens aus zwanzig, nach einem bestimmten mathematischen Gesehe vertheilten und in einem gemeinsamen Mittelpunkte vereinigten Stacheln zusammengesett. Bei noch anderen Radiolarien bildet das Skelet zierliche vielkammerige Gehäuse wie bei den Polythalamien. Es giebt wohl keine andere Gruppe von Organismen, welche eine solche Fülle der verschiedenartigsten Grundformen und eine so geomestrische Regelmäßigkeit, verbunden mit der zierlichsten Architektonik, in ihren Skeletbildungen entwickelte. Die meisten der bis jetzt bekannt gewordenen habe ich in dem Atlas abgebildet, der meine Monographie der Radiolarien begleitet 23). Hier gebe ich Ihnen als Beispiel nur die Abbildung von einer der einfachsten Gestalten, der Cyrtido-



Fig. 14. Cyrtidosphaera echinoides, 400 mal vergrößert. c. Angelige Censtralkapsel. s. Gitterförmig durchbrochene Kieselschale. a. Radiale Stacheln, welche von derselben ansstrahlen. p. Pseudopodien oder Scheinslisschen, welche von der die Centralkapsel umgebenden Schleimhülle ausstrahlen. 1. Gelbe kugelige Zellen, welche dazwischen zerstreut sind.

sphaera echinoides von Nizza 25). Das Stelet besteht hier bloß aus einer einfachen Gitterkugel (s), welche kurze radiale Stackeln (a) trägt, und welche die Centralkapsel (c) locker umschließt. Bon der Schleimhülle, die letztere umgiebt, strahlen sehr zahlreiche und seine Scheinfüßchen (p) aus, welche sinks zum Theil zurückgezogen und in eine klumpige Schleimmasse verschmolzen sind. Dazwischen sind viele gelbe Zellen (1) zerstreut.

Während die Acyttarien meistens nur auf dem Grunde des Meesres leben, auf Steinen und Seepstanzen, zwischen Sand und Schlamm mittelst ihrer Scheinfüßchen umherkriechend, schwimmen dagegen die Nadiolarien meistens an der Oberstäche des Meeres, mit rings aussgestreckten Pseudopodien sottirend. Sie sinden sich hier in ungeheuren Wengen beisammen, sind aber meistens so klein, daß man sie bis vor zwanzig Jahren sast völlig übersah und erst seit zehn Jahren gesnauer kennen lernte. Fast nur diesenigen Nadiolarien, welche in Gessellschaften beisammen leben (Pohycyttarien) bilden Gallertklumpen von einigen Linien Durchmesser. Dagegen die meisten einzeln lebenden (Monocyttarien) kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Troßdem sinden sich ihre versteinerten Schalen in solchen Massen angehäuft, daß sie an manchen Stellen ganze Berge zusammensehen, z. B. die Nikosbareninseln bei Hinterindien und die Insel Barbados in den Antillen.

Da die Meisten von Ihnen mit den eben angeführten acht Prostistenklassen vermuthlich nur sehr wenig oder vielleicht gar nicht genauer bekannt sein werden, so will ich jeht zunächst noch einiges Allgemeine über ihre Naturgeschichte bemerken. Die große Mehrzahl aller Protisten lebt im Meere, theils freischwimmend an der Obersläche der See, theils auf dem Meeresboden kriechend, oder an Steinen, Muscheln, Pflanzen u. s. w. festgewachsen. Sehr viele Arten von Protisten leben auch im süßen Wasser, aber nur eine sehr geringe Anzahl auf dem sesten Lande (z. B. die Myzomyceten, einige Protoplasten). Die meisten können nur durch das Mikroskop wahrgenommen werden, ansgesnommen, wenn sie zu Millionen von Individuen zusammengehäuft vorkommen. Nur Wenige erreichen einen Durchmesser von mehreren

Linien oder selbst einigen Zollen. Was ihnen aber an Körpergröße abgeht, ersehen sie durch die Production erstaunlicher Massen von Institution, und greisen dadurch oft sehr bedeutend in die Dekonomie der Natur ein. Die unverweslichen Ueberreste der gestorbenen Prostisten, wie die Kieselschalen der Diatomeen und Nadiolarien, die Kalksschalen der Acyttarien, sehen oft dicke Gebirgsschichten zusammen.

In ihren Lebenderscheinungen, insbesondere in Bezug auf Ernährung und Fortpflanzung, schließen sich die einen Protisten mehr den Pflanzen, die anderen mehr den Thieren an. Die Nahrungsauf= nahme sowohl als der Stoffwechsel gleicht bald mehr denjenigen der niederen Thiere, bald mehr denjenigen der niederen Pflanzen. Die meisten Protisten aber zeigen gerade hierin eine merkwürdige Mittel= stellung zwischen beiden Reichen. Freie Drisbewegung fommt vielen Protisten zu, während sie anderen fehlt; allein hierin liegt gar fein entscheidender Charafter, da wir auch unzweifelhafte Thiere ken= nen, denen die freie Ortsbewegung ganz abgeht, und echte Pflanzen, welche dieselbe besitzen. Eine Seele besitzen alle Protisten, so gut wie alle Thiere und wie alle Pflanzen. Die Seele scheint bei vielen Protisten sehr zarter Empfindungen fähig zu sein; wenigstens sind die= selben oft höchst reizbar. Dagegen scheint der Wille bei den Meisten sehr schwach entwickelt zu sein, und ob irgend ein Protist selbstständiges Denkvermögen besitt, ift fehr zweifelhaft. Allein das Denkvermögen fehlt in gleichem Grade auch vielen niederen Thieren, während viele von den höheren Thieren ebenfo flar und oft folgerichtiger als viele niedere Menschen denken.

Der wichtigste physiologische Charakter des Protisten=
reichs liegt in der ausschließlich ungeschlechtlichen Fort=
pflanzung aller hierher gehörigen Organismen. Die höheren
Thiere und Pflanzen pflanzen sich fast ausschließlich nur auf geschlecht=
lichem Wege fort. Die niederen Thiere und Pflanzen vermehren sich
zwar auch vielsach auf ungeschlechtlichem Wege, durch Theilung,
Knospenbildung, Reinbildung u. s. w. Allein daneben sindet sich bei
denselben doch fast immer noch die geschlechtliche Fortpflanzung, oft

mit ersterer regelmäßig in Generationen abwechselnd (Metagenesis S. 88). Sämmtliche Protisten dagegen pflanzen sich ausschließlich nur auf dem ungeschlechtlichen Wege fort und der Gegensatz der beiden Geschlechter ist bei ihnen überhaupt noch nicht durch Differenzirung entstanden. Es giebt weder männliche noch weibliche Protisten.

Wie die Protisten in ihren Lebenserscheinungen zwischen Thieren und Pflanzen (und zwar vorzüglich zwischen den niedersten Formen derselben) mitten inne stehen, so gilt dasselbe auch von der chemi= fchen Bufammenfetung ihres Körpers. Einer der wichtigften Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung des Thier= und Pflan= zenkörpers besteht in ihrer charafteristischen Steletbildung. Das Stelet oder das feste Gerüste des Körpers besteht bei den meisten echten Pflanzen aus der stickstofffreien Cellulose, welche ein Ausschwitzungs= produkt des stickstoffhaltigen Zellstoffs oder Protoplasma ift. Bei den meisten echten Thieren dagegen besteht das Stelet gewöhnlich entweder aus stiekstoffhaltigen Berbindungen (Chitin u. f. w.), oder aus Kalk= erde. In dieser Beziehung verhalten sich die einen Protisten mehr wie Pflanzen, die anderen nicht wie Thiere. Bei Bielen ift bas Stelet vorzugsweise oder ganz aus Kieselerde gebildet, welche sowohl im Thier= als Pflanzenförper vorkommt. Der active Lebensstoff ift aber in allen Fällen immer das schleimige Protoplasma.

In Bezug auf die Formbildung der Protisten ist insbesons dere hervorzuheben, daß die Individualität ihres Körpers fast immer auf einer außerordentlich tiefen Stuse der Entwickelung stehen bleibt. Sehr viele Protisten bleiben zeitlebens einsache Plastiden oder Individuen erster Ordnung. Andere bilden zwar durch Bereinigung von mehreren Individuen Colonien oder Staaten von Plastiden. Alslein auch diese höheren Individuen zweiter Ordnung bleiben meistens auf einer sehr tiesen Außbildungsstuse stehen. Die Bürger dieser Plasstidengemeinden bleiben sehr gleichartig, gehen nur in sehr geringem Grade Arbeitstheilung ein, und vermögen daher ebenso wenig ihren staatlichen Organismus zu höheren Leistungen zu befähigen, als etwa die Wilden Neuhollands dies im Stande sind. Der Zusammenhang der

Plastiden bleibt auch meistens sehr locker, und jede einzelne bewahrt in hohem Maße ihre individuelle Selbstständigkeit. Individualitäten höhester (dritter bis sechster) Ordnung, wie sie im Thiers und Pflanzenreiche sehr allgemein ausgebildet sind, sinden wir unter den Protisten nur in geringer Verbreitung entwickelt.

Ein zweiter Formcharakter, welcher nächst der niederen Individualitätsstufe die Protisten besonders auszeichnet, ist der niedere Aus= bildungsgrad ihrer stereometrischen Grundform. Wie ich in meiner Grundformenlehre (im vierten Buche der generellen Morphologie) gezeigt habe, ift bei den meiften Organismen sowohl in der Gesammt= bildung des Körpers als in der Form der einzelnen Theile eine bestimmte geometrische Grundform nachzuweisen. Diese ideale Grundform, welche durch die Bahl, Lagerung, Berbindung und Differenzirung der zusammensetzenden Theile bestimmt ift, verhält sich zu der realen organischen Form ganz ähnlich, wie sich die ideale geometrische Grundform der Arnstalle zu ihrer unvollkommenen realen Form verhält. Bei den meisten Körpern und Körpertheilen von Thieren und Pflanzen ist diese Grundform eine Pyramide, und zwar bei den sogenannten "strahlig-regulären" Formen eine reguläre Pyramide, bei den höher differenzirten, sogenannten "bilateral-symmetrischen" Formen eine irreguläre Pyramide (Bergl. die Tabellen S. 556-558 im zweiten Bande der gen. Morph.). Bei den Protisten ist diese Pyramidenform, welche im Thier= und Pflanzenreiche vorherrscht, im Ganzen selten, und statt dessen ift die Form entweder gang unregelmäßig (amorph oder irregulär) oder es ift die Grundform eine einfachere reguläre geometrische Form, insbesondere sehr häufig die Rugel, der Chlinder, das Ellipsoid, das Sphäroid, der Doppelkegel, der Regel, das regulare Bieled (Tetraeder, Beraeder, Octaeder, Dodefaeder, 3co= saeder) u. s. m. Alle diese niederen und unvollkommenen Grund= formen des promorphologischen Systems sind bei den Protisten die vorherrschenden Grundformen. Jedoch kommen daneben bei vielen Protisten auch noch die höheren regulären und bilateralen Grundfor= men vor, welche im Thier= und Pflanzenreich herrschend sind. Auch

in dieser Hinsicht schließen sich oft von nächstverwandten Protisten die einen (z. B. die Achttarien) mehr den Thieren, die anderen (z. B. die Nadiolarien) mehr den Pflanzen an.

Was nun die paläontologische Entwickelung des Protiftenreiche betrifft, so kann man fich darüber sehr verschiedene, aber immer nur sehr unsichere genealogische Spothesen machen. Vielleicht find die einzelnen Rlaffen desselben selbstftändige Stämme oder Phylen, die sich sowohl unabhängig von einander als von dem Thier= reich und von dem Pflanzenreiche entwickelt haben. Dies gilt fowohl wenn wir der vielheitlichen (polyphyletischen) als wenn wir der einheitlichen (monophyletischen) Descendenzhypothese folgen. Selbst wenn wir die lettere vollständig annehmen und für alle Organismen ohne Ansnahme, die jemals auf der Erde gelebt haben und noch jest leben, die gemeinsame Abstammung von einer einzigen Monerenform behaupten, selbst in die= sem Falle ift der Zusammenhang der Protisten einerseits mit dem Pflanzenstamm, andrerseits mit dem Thierstamm nur ein sehr lockerer. Wir hatten sie dann, wie es auf Taf. I dargestellt ift, als niedere Burzelschößlinge anzusehen, welche sich unmittelbar aus der Wurzel jenes zweistämmigen organischen Stammbaums entwickelt haben, oder vielleicht als tief unten abgehende Zweige eines gemeinsamen niederen Protistenstammes, welcher in der Mitte zwischen den beiden divergi= renden hohen und mächtigen Stämmen des Thier= und Pflanzenreichs aufgeschoffen ift. Die einzelnen Protistenklaffen, mögen fie nun an ihrer Wurzel gruppenweise enger zusammenhängen ober nur ein lockered Bufchel von Wurzelschößlingen bilden, wurden in diesem Falle, ohne weiter mit den rechts nach dem Thierreiche, links nach dem Pflanzenreiche einseitig abgebenden Organismengruppen Etwas zu thun zu haben, den ursprünglich einfachen Charatter der gemeinsamen Stammform mehr beibehalten haben, als es bei ben echten Thieren und bei den echten Pflanzen der Fall ift.

Nehmen wir dagegen die vielheitliche oder polyphyletische Descens denzhypothese an, so würden wir und eine mehr oder minder große Anzahl von organischen Stämmen oder Phylen vorzustellen haben, welche alle neben und unabhängig von einander aus dem gemeinsamen Boden der Urzeugung aufschießen. Es würden dann zahlreiche verschiedene Moneren durch Urzeugung entstanden sein, deren Unter= schiede nur in geringen, für uns nicht erkennbaren Differenzen ihrer chemischen Zusammensehung und in Folge dessen auch ihrer Entwickelungsfähigkeit beruhen. Eine geringe Anzahl von diesen Moneren würde den verschiedenen Sauptflassen des Pflanzenreichs, und ebenso andrerseits eine geringe Anzahl den Sauptklassen des Thierreichs den Ursprung gegeben haben. Zwischen beiden Gruppen von Saupt= flassen aber würde sich, unabhängig von diesen wie von jenen, eine größere Angahl von selbsiständigen Stämmen entwickelt haben, die auf einer tieferen Organisationsstufe stehen blieben, und sich weder zu ech= ten Pflanzen, noch zu echten Thieren entwickelten. Gelbst wenn man einen ganz felbstftändigen Stamm für das Pflanzenreich, einen zweiten für das Thierreich annähme, würde man zwischen beiden noch eine größere Anzahl von selbstständigen Protistenstämmen annehmen fönnen, deren jeder gang unabhängig von jenen aus einer eigenen archigonen Monerenform sich entwickelt hat. Um sich dieses Berhält= niß lebendig vorzustellen, werfen Sie einen Blick auf das nachstehende Schema (S. 347), oder stellen Sie sich die ganze Organismenwelt als eine ungeheure Wiese vor, welche größtentheils verdorrt ift, und auf welcher zwei vielverzweigte mächtige Bäume stehen, die ebenfalls größtentheils abgeftorben sind. Diese letteren mögen Ihnen das Thier= reich und das Pflanzenreich vorstellen, ihre frischen noch grünenden Zweige die lebenden Thiere und Pflanzen, die verdorrten Zweige mit welkem Laub dagegen die ausgestorbenen Gruppen. Das dürre Gras der Wiese entspricht den wahrscheinlich zahlreichen, ausgestorbenen Protistenstämmen, die wenigen noch grünen Salme dagegen den jest noch lebenden.

Für die Annahme, daß wiederholt zu verschiedenen Zeiten Moneren durch Urzeugung entstanden sind, spricht vor Allem die Existenz der gegenwärtig noch lebenden Moneren, die ich Ihnen schon früher geschildert habe. Offenbar legen uns diese die Vermuthung sehr nahe, daß der Proces der Urzeugung noch immer fortdauert. Denn wir stehen hier vor folgender Alternative. Entweder haben sich seit der ältesten Primordialzeit diese einfachsten Organismen unverändert er= halten und noch bis auf den heutigen Tag, viele Millionen Jahre hinburch, unentwickelt den Charafter der erften Moneren beibehalten. D der dies ist nicht der Fall. Dann müssen sich wiederholt durch Urzeugung solche Moneren gebildet haben, und es ist dann nicht abzusehen, ma= rum dieser Prozeß nicht noch immer fortdauern soll. Wie wir bemerkt haben, ist bisher die Urzeugung durch eine wirkliche Beobachtung noch nicht nachgewiesen, was auch jedenfalls (selbst wenn sie alltäglich statt= fände!) sehr schwierig sein würde. Allein widerlegt ist die Urzeugung experimentell eben so wenig und kann sie überhaupt niemals werden. Offenbar erscheint es aber bei deukender Betrachtung viel natürlicher, auch jest noch diesen Proces anzunehmen, als zu denken, daß diese einfachsten Schleimklumpchen seit antelaurentischer Zeit noch keinerlei Organe entwickelt und seit jenen vielen Millionen von Jahren sich ganz oder fast ganz unverändert in ihrer primitiven Urgestalt erhalten haben.

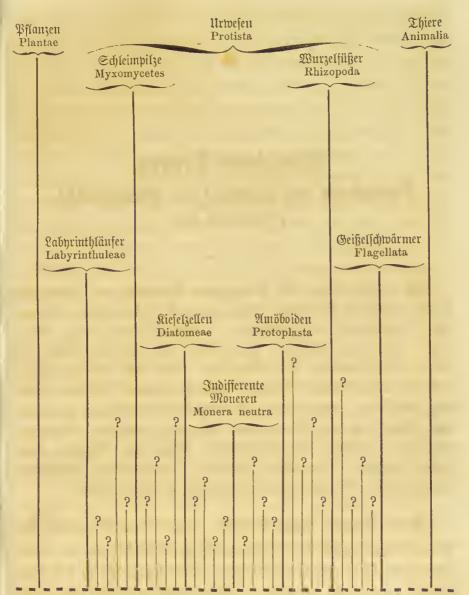

Zahlreiche organische Moneren, selbstständig durch Urzeugung entstanden.

Bielstämmiger oder polyphyletischer Stammbaum der Organismen (im Gegensatz zu dem einstämmigen oder monophyletischen Stammbaum auf Tak. I. Die vielen Linien ohne Bezeichnung (mit einem ?) bedeuten zahlreiche ausgestorbene neutrale Stämme des Protisteureichs, welche sich weder zu Thieren noch zu Pflanzen entwickelt haben. (Bergl. S. 345.)

## Sechszehnter Vortrag. Stammbanm und Geschichte des Pflanzenreichs. (Hierzu Taf. II.)

Das natürliche Shstem des Pflanzenreichs. Eintheilung des Pflanzenreichs in sechs Hauptslassen und achtzehn Klassen. Unterreich der Blumenlosen (Erhptogamen). Stammgruppe der Thalluspflanzen. Tange oder Algen (Urtange, Grünstange, Vothtange). Faserpflanzen oder Inophyten (Flechten und Pilze). Stammgruppe der Prothalluspflanzen. Wose oder Museinen (Tangsmose, Lebermose, Laubmose, Torsmose). Farne oder Filicinen (Schaftsarne, Lanbssarne, Wassersarne, Schuppensarne). Unterreich der Blumenpflanzen (Phanerogamen). Nacktsanige oder Ghumospermen. Palmsarne (Cheadeen). Nadelhölzer (Coniseren). Decksanige oder Angiospermen. Wonocothlen. Dicothlen. Kelchblithige (Apetalen). Sternblüthige (Diapetalen). Glockenblüthige (Gamopetalen). Monophyletischer und polyphyletischer Stammbanm des Pflanzenreichs.

Meine Herren! Jeder Versuch, den wir zur Erkenntniß des Stammbaums irgend einer kleineren oder größeren Gruppe von blutsverwandten Organismen unternehmen, hat sich zunächst an das bestehende "natürliche System der Thiere, Protisten und Pflanzen
obgleich das natürliche System der Thiere, Protisten und Pflanzen
niemals endgültig sestgestellt werden, vielmehr immer nur einen mehr
oder weniger annähernden Grad von Erkenntniß der wahren Blutsverwandtschaft darstellen wird, so wird es nichts desto weniger jederzeit die hohe Bedeutung eines hypothetischen Stammbaums behalten.
Allerdings wollen die meisten Zoologen, Protistiser und Botaniser
durch ihr "natürliches System" nur im Lapidarstyl die subjectiven

Auschauungen ausdrücken, die ein jeder von Ihnen von der objectiven "Formverwandtschaft ist ja im Grunde, wie Sie gesehen haben, nur die nothwendige Folge der wahren Bluts ver wandt schaft. Dasher wird jeder Morphologe, welcher unsere Erkenntniß des natürlichen Systems fördert, gleichzeitig, er mag wollen oder nicht, auch unsere Erkenntniß des Stammbaums fördern. Je mehr das natürliche System seinen Namen wirklich verdient, je fester es sich auf die übereinsstimmenden Nesultate der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Paläontologie gründet, desto sicherer dürsen wir dasselbe als den annäheruden Ausdruck des wahren Stammbaums betrachten.

Indem wir und nun zu unserer heutigen Aufgabe die Genealosgie des Pflanzenreichs stecken, werden wir, jenem Grundsate gemäß, zunächst einen Blick auf das natürliche System des Pflansenreichs zu wersen haben, wie dasselbe heutzutage von den meisten Botanikern mit mehr oder minder unbedeutenden Abänderungen angenommen wird. Danach zerfällt zunächst die ganze Masse aller Pflansenformen in zwei Hauptgruppen. Diese obersten Hauptabtheilungen oder Unterreiche sind noch dieselben, welche bereits vor mehr als einem Jahrhundert Carl Linné, der Begründer der systematischen Naturgeschichte (vergl. oben S. 32) unterschied und welche er Cryptosgamen oder Offensblühende nannte. Die letzteren theilte Linné in seinem fünstlichen Pflanzensystem nach der verschiedenen Zahl, Bildung und Berbinsdung der Staubgefäße in 23 verschiedene Klassen, und diesen fügte er dann als 24ste und letzte Klasse die Cryptogamen an.

Die Cryptogamen, die geheinblühenden oder blüthenlosen Pflanzen, welche früherhin nur wenig beobachtet wurden, haben durch die eingehenden Forschungen der Neuzeit eine so große Mannichfaltigsteit der Formen, und eine so tiefe Verschiedenheit im gröberen und seineren Bau offenbart, daß wir unter denselben nicht weniger als vierzehn verschiedene Klassen unterscheiden müssen, während wir die Zahl der Klassen unter den Blüthenpflanzen oder Phanerogas

men auf vier beschränken können. Diese achtzehn Klassen des Pflanzenreichs aber gruppiren sich naturgemäß wiederum dergestalt, daß wir im Ganzen sechs Hauptklassen (oder Klasden, d. h. Neste) des Pflanzenreichs unterscheiden können. Zwei von diesen sechs Hauptklassen fallen auf die Blüthenpflanzen, vier dagegen auf die Blüthenlosen. Wie sich jene 18 Klassen auf diese sechs Hauptklassen, und die letzteren wiederum auf die Hauptabtheilungen des Pflanzenreichs vertheilen, zeigt Ihnen übersichtlich die nachstehende Tabelle und der Stammbaum auf Taf. II.

Das Unterreich der Cryptogamen oder Blumenlosen kann man zunächst naturgemäß in zwei Hamptabtheilungen oder Stammsgruppen zerlegen, welche sich in ihrem inneren Bau und in ihrer äußesten Form sehr weseutlich unterscheiden, nämlich die Thalluspflanzen und die Prothalluspflanzen. Die Stammgruppe der Thallusspflanzen pflanzen umfaßt die beiden großen Hauptklassen der Tange oder Algen, welche im Wasser leben, und der Faserpflanzen oder Inophyten (Flechten und Pilze), welche außerhalb des Wassers, auf der Erde, auf Steinen, Baumrinden, auf verwesenden organischen Körpern u. s. w. wachsen. Die Stammgruppe der Prothallusspflanzen der Mose und Farne.

Alle Thalluspflanzen oder Thallophyten sind sofort daran zu erkennen, daß man an ihrem Körper die beiden Grundorsgane der übrigen Pflanzen, Stengel und Blätter, noch nicht unterscheiden kann. Vielmehr ist der ganze Leib aller Tange und aller Fasserpflanzen eine auß einfachen Zellen zusammengesetzte Masse, welche man als Laubkörper oder Thallus bezeichnet. Dieser Thallus ist noch nicht in Stengel und Blatt differenzirt. Hierdurch, sowie durch viele andere Eigenthümlichkeiten stellen sich die Thallophyten allen übrisgen Pflanzen, nämlich den beiden Hauptgruppen der Prothalluspflanzen und der Blüthenpflanzen gegenüber und man hat deschalb auch häusig die letzteren beiden als Stock pflanzen oder Cormophysten zu zusammengefaßt. Das Verhältniß dieser drei Stammgruppen zu

einander, entsprechend jenen beiden verschiedenen Auffassungen, macht Ihnen nachstehende Uebersicht deutlich.

I. Blumensose (Thallophyta).

(Cryptogamae).

B. Prothallophyta).

(Prothallophyta).

II. Stockpssanzen (Cormophyta).

II. Stumenpssanzen (Phanerogamae).

Die Stockpflanzen ober Cormophyten, in deren Organisation bereits der Unterschied von Stengelorganen und Blattorganen ent= widelt ift, bilden gegenwärtig und schon seit sehr langer Zeit die Hauptmasse der Pflanzenwelt. Allein so war es nicht immer. Bielmehr fehlten die Stockpflanzen, und zwar nicht allein die Blumenpflanzen, sondern auch die Prothalluspflanzen, noch gänzlich während jenes unermeglich langen Zeitraums, welcher als das archolithische ober primordiale Zeitalter den Beginn und den ersten Hauptabschnitt der organischen Erdgeschichte bildet. Sie erinnern sich, daß während dieses Zeitraums sich die laurentischen, cambrischen und silurischen Schichtenspfteme ablagerten, deren Dicke zusammengenommen unge= fähr 70,000 Fuß beträgt. Da nun die Dicke aller darüber liegenden jüngeren Schichten, von den devonischen bis zu den Ablagerungen der Gegenwart zusammen nur ungefähr 60,000 Fuß erreicht, so fonnten wir hieraus allein den auch aus anderen Gründen mahrschein= lichen Schluß ziehen, daß jenes archolithische oder primordiale Zeitalter eine längere Dauer besaß, als die ganze darauf folgende Zeit bis zur Gegenwart. Während dieses ganzen unermeglichen Zeitraums, der vielleicht viele Millionen von Jahrhunderten umschloß, scheint das Pflan= zenleben auf unserer Erde ausschließlich durch die Stammgruppe der Thalluspflanzen, und zwar nur durch die Hauptklasse der wasserbe= wohnenden Thalluspflanzen, durch die Tange oder Algen, vertreten gewesen zu sein. Benigstens gehören alle versteinerten Pflanzenreste, welche wir nit Sicherheit aus der Primordialzeit kennen, ausschließlich Dieser Hauptklasse an. Da auch alle Thierreste dieses ungeheuren

## Systematische Uebersicht der sechs Hauptklassen und achtzehn Klassen des Pflanzenreichs.

| Stammgruppen<br>oder Unterreiche<br>des<br>Pflanzenreichs | Hauptklassen<br>oder Kladen des<br>Pflanzenreichs | Klassenreichs                         | Shstematischer<br>Name der Klassen |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| . 1                                                       |                                                   | 1. Urtange                            | 1. Archephyceae<br>(Archephyta)    |
| Α.                                                        | I.                                                | 2. Gritntange                         | 2. Chlorophyceae                   |
| Thallus=                                                  | Tange .                                           |                                       | (Chloralgae)                       |
| pflanzen.                                                 | Algae                                             | 3. Branntange                         | 3. Phaeophyceae (Fucoideae)        |
| Thallo-                                                   | 220900                                            | 4. Rothtange                          | 4. Rhodophyceae                    |
| phyta                                                     | II.                                               |                                       | (Florideao)                        |
| 7                                                         | Faserpstanzen                                     | 5. Flechten                           | 5. Lichenes                        |
|                                                           | Inophyta                                          | 6. Pilze                              | 6. Fungi                           |
|                                                           | rnophyta                                          | 7. Tangmose                           | 7. Charobrya                       |
|                                                           |                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (Characeac)                        |
|                                                           | III.                                              | 8. Lebermose                          | 8. Thallobrya                      |
| В.                                                        | Mose                                              | 0.000/500.5                           | (Hepaticae)                        |
|                                                           | Muscinac                                          | 9. Lanbmose                           | 9. Phyllobrya (Frondosac)          |
| Prothallus=                                               | пивстас                                           | 10. Torfmose                          | 10. Sphagnobrya                    |
| pflanzen.                                                 |                                                   |                                       | (Sphagnaccao)                      |
| Prothallo-                                                |                                                   | 11. Schaftfarne                       | 11. Calamariae (Calamophyta)       |
| -14-                                                      | IV.                                               | 12. Laubsarne                         | 12. Filices                        |
| phyta                                                     |                                                   |                                       | (Geopterides)                      |
|                                                           | Farne                                             | 13. Wasserfarne                       | 13. Rhizocarpeao                   |
|                                                           | Filicinae                                         | 14. Schuppensarne                     | (Hydropterides) 14. Selagines      |
|                                                           |                                                   | va. Odjuppenjarne                     | (Lepidophyta)                      |
|                                                           |                                                   |                                       |                                    |
| C.                                                        | V.<br>Nacktsamige                                 | 15. Palmsarne                         | 15. Cycadeao                       |
| Blunten=                                                  | Gymnospermae                                      | (16. Nadelhölzer                      | 16. Coniferao                      |
| Phanero-                                                  | VI.                                               | (17. Einkeimblättrige                 | 17. Monocotylae                    |
| gamae                                                     | Dectsamige<br>Angiospermae                        | 18. Zweikeimblättrige                 | 18. Dicotylac.                     |
|                                                           |                                                   |                                       |                                    |

Beitraums nur wasserbewohnenden Thieren angehören, so schließen wir daraus, daß landbewohnende Organismen damals noch gar nicht existirten.

Schon aus diesen Gründen muß die erfte und unvollkommenfte Sauptflaffe des Pflanzenreichs, die Abtheilung der Tange oder Algen für und von gang besonderer Bedeutung sein. Dazu kommt noch das hohe Interesse, welches und diese Hauptklasse, auch an sich betrachtet, gewährt. Trot ihrer höchst einfachen Zusammensehung aus gleichartigen oder nur wenig differenzirten Zellen zeigen die Tange dennoch eine außerordentliche Mannichfaltigkeit verschiedener Formen. Einerseits gehören dazu die einfachsten und unvollkommensten aller Gewächse, andrerseits sehr entwickelte und eigenthümliche Gestalten. Ebenso wie in der Bollkommenheit und Mannichfaltigkeit ihrer äußeren Formbildung unterscheiden sich die verschiedenen Algengruppen auch in der Körpergröße. Auf der tiefsten Stufe finden wir die winzig fleinen Protococcu8=Arten, von denen inehrere Hunderttausend auf den Raum eines Stecknadelknopfs gehen. Auf der höchsten Stufe bewundern wir in den riesenmäßigen Mafrochsten, welche eine Länge von 300-400 Fuß erreichen, die längsten von allen Westalten des Pflanzenreichs. Und wenn nicht aus diesen Gründen, so müßten die Algen schon deßhalb unsere besondere Ausmerksamkeit erregen, weil fie die Anfänge des Pflanzenlebens bilden und die Stammformen aller übrigen Pflanzengruppen enthalten, vorausgesett daß unsere Sypo= these von einem gemeinsamen Ursprung aller Pflanzengruppen richtig ift (Taf. II).

Leider werden die Meisten von Ihnen sich nur eine sehr unvollstommene Borstellung von dieser höchst interessanten Hauptklasse des Pslanzenreichs machen können, weil Sie davon nur die verhältnißs mäßig kleinen und einfachen Bertreter kennen werden, welche das süße Wasser bewohnen. Die schleimigen grünen Wassersäden und Wassersssschaften in unseren Teichen und Brunnentrogen, die hellgrünen Schleimsüberzüge auf allerlei Holzwerk, welches längere Zeit mit Wasser in Berührung war, die gelbgrünen schaumigen Schleimdecken auf den

Tümpeln unserer Dörfer, die grünen Haarbufcheln gleichenden Fa= denmaffen, welche überall im stehenden und fließenden Gugmaffer vorfommen, find größtentheils aus verschiedenen Tangarten zusammengesett. Aber nur diejenigen von Ihnen, welche die Meerestüste besucht haben, welche an den Küsten von Helgoland und von Schleswig-Holftein die ungeheuren Massen ausgeworfenen Seetangs bewundert, oder an den Felsenufern des Mittelmeeres die zierlich gestaltete und lebhaft gefärbte Tangvegetation auf dem Meeresboden selbst durch die klare blaue Fluth hindurch erblickt haben, wissen die Bedeutung der Tangflasse annähernd zu würdigen. Und bennoch geben felbst diese formenreichen untermeerischen Algenwälder der europäischen Rüsten nur eine schwache Vorstellung von den colossalen Sargassowäldern des atlantischen Oceans, jenen ungeheuren Tangbanken, welche einen Flächenraum von ungefähr 4000 Quadratmeilen bedecken, und welche bem Columbus auf seiner Entdeckungsreise die Nähe des Westlandes vorspiegelten. Aehnliche, aber weit ausgedehntere Taugwälder wuchsen in dem primordialen Urmeere wahrscheinlich in dichten Massen, und wie zahllose Generationen dieser archolithischen Tange über einander hinstarben, bezeugen unter Anderen die mächtigen silnrischen Alaunschiefer Schwedens, deren eigenthümliche Zusammensehung wesentlich von jenen untermeerischen Algenmassen berrührt.

Wir unterscheiden in der Hauptklasse der Tange oder Algen vier verschiedene Klassen, deren jede wiederum in mehrere Ordnungen und Familien zerfällt. Diese ihrerseits enthalten wieder eine große Menge verschiedener Gattungen und Arten. Wir bezeichnen diese vier Klassen als Urtange oder Archephyceen, Grüntange oder Chlorophyceen, Brauntange oder Phaeophyceen, und Rothtange oder Rhodophyceen.

Die erste Klasse der Tauge, die Urtange (Archephyceae) könnten auch Urpflanzen (Archephyta) genannt werden, weil dieselben die einfachsten und unvollkommensten von allen Pflanzen enthalten, und insbesondere jene ältesten aller pflanzlichen Organismen, welche allen übrigen Pflanzen den Ursprung gegeben haben. Es geshören hierher also zunächst jene allerältesten vegetabilischen Moneren,

welche im Beginne der antelaurentischen Periode durch Urzeugung entstanden find. Ferner mussen wir dahin alle jene Pflanzenformen einfachster Organisation rechnen, welche aus jenen sich zunächst in antelaurentischer Zeit entwickelt haben, und welche den Formwerth einer einzigen Plaftide befagen. Bunachst waren dies folche Urpfläng= den, deren ganger Körper eine einfachste Cytode (eine fernlose Pla= stide) bildete, und weiterhin folche, die bereits durch Sonderung eines Kernes im Plasma den höheren Formwerth einer einfachen Zelle erreicht hatten (Bergl. oben S. 285). Noch in der Gegenwart leben verschiedene einfachste Tangarten, welche von diesen ursprünglichen Urpflanzenformen sich nur wenig entfernt haben. Dahin gehört eine große Anzahl von höchst einfachen, meist mitrostopisch fleinen Pflanz= chen, deren ganzer Körper noch heutzutage in vollkommen ansgebil= detem Zustande uur den Formwerth einer einfachen Plastide, ent= weder einer Cytode oder einer Zelle besitt; oder bei denen nur eine geringe Anzahl von einfachen und gleichartigen Zellen zur Bildung des Thallnotörperd zusammentritt. Die Tangfamilien der Codiolaceen, Protococcaceen, Desmidiaceen, Palmellaceen und einige andere wür= den hierher zu rechnen sein. Auch die merkwürdige Gruppe der Phycochromaceen (Chroococcaceen und Ofcillarineen) würde man hierher ziehen können, falls man diese nicht lieber als einen selbstständigen Stamm des Protistenreiches ansehen will (Bergl. oben S. 328). End= lich würde man zu den Urtangen auch jene außerordentlich merkwürdi= gen Schlauchalgen oder Siphoneen rechnen fonnen, deren Rörper bei ausehnlicher Größe und sehr entwickelter äußerer Form dennoch aus einer einzigen einfachen Plastide besteht. Manche von diesen Siphoneen erreichen eine Größe von mehreren Fußen und gleichen einem zierlichen Mose (Bryopsis) oder einem Bärlappe oder gar einer vollkommenen Blüthenpflanze mit Stengel, Wurzel und Blättern (Caulerpa). Und dennoch besteht dieser ganze große und vielfach äußerlich differen= zirte Körper innerlich aus einem ganz einfachen Schlauche, der nur den Formwerth einer einzigen Cytode besitt. Diese wunderbaren Sipho= neen, Bryopfen und Caulerpen, zeigen uns, wie weit es die einzelne

Plastide als ein einfachstes Individuum erster Ordnung durch fortgesseste Anpassung an die Verhältnisse der Außenwelt bringen kann. Es ist sehr wahrscheinlich, daß ähnliche Urpflanzen, deren weicher Körper aber nicht der fossilen Erhaltung fähig war, in großer Masse und Mannichfaltigkeit das antelaurentische Urmeer bevölkerten und einen großen Formenreichthum entsalteten, ohne doch die Individualitätsstufe einer einfachen Plastide zu überschreiten.

Un die Urpflanzen oder Urtange schließt sich als zweite Klasse der Algen zunächst die Gruppe der Grüntange (Chlorophyceae) oder Grünalgen (Chloralgae) an. Gleich der Mehrzahl der erfteren find auch fämmtliche Grüntange grün gefärbt, und zwar durch denselben Farbstoff, das Blattgrün oder Chlorophyll, welches auch die Blätter aller höheren Gewächse grün färbt. Bu dieser Klasse gehören außer einer großen Anzahl von niederen Sectangen die allermeiften Tange des füßen Baffers, die gemeinen Bafferfäden oder Conferven, die grünen Schleimfugeln oder Gloofphären, der hellgrine Waffer= falat oder die Ulven, welche einem sehr dünnen und langen Salatblatte gleichen, ferner zahlreiche mitrostopisch kleine Tange, welche in dichter Masse zusammengehäuft einen bellgrünen schleimigen lieber= jug über allerlei im Wasser liegende Gegenstände, Bolg, Steine n. f. w. bilden, sich aber durch die zellige Zusammensehung und Sonderung ihres Körpers bereits weit über die einfachen Urtange erheben. Da die Grüntange, gleich den Urtangen, meistens einen sehr weichen Körper besitzen, waren sie nur fehr selten der Berfteinerung fähig. Es fann aber wohl nicht bezweifelt werden, daß auch diese Algenklasse, welche sich zunächst aus der vorhergehenden entwickelt hat, gleich jener in früherer Zeit die sugen und salzigen Gewässer der Erde in sehr viel grö-Berer Ausdehnung und Mannichfaltigkeit bevölkerte.

In der dritten Klasse, dersenigen der Brauntange (Phaeophyceae) oder Schwarztange (Fucoideae) erreicht die Hauptklasse der Algen ihren höchsten Entwickelungsgrad, wenigstens in Bezug auf die körperliche Größe. Die charakteristische Farbe der Fucoideen ist meist ein mehr oder minder dunkles Braun, bald mehr in Olivens

grun und Gelbgrun, bald mehr in Braunroth und Schwarz übergehend. Hierher gehören die größten aller Tange, welche zugleich die längsten von allen Pflanzen sind, die colossalen Riesentange, unter denen Macrocystis pyrifera an der californischen Rufte eine Länge von 400 Juß erreicht. Aber auch unter unseren einheimischen Tangen gehören die ansehnlichsten Formen zu dieser Gruppe, so namentlich der stattliche Riementang (Laminaria), dessen schleimige olivengrüne Thallusförper, riefigen Blättern von 10-15 Fuß Länge, 1-1 Fuß Breite gleichend, in großen Maffen an der Rufte der Nord= und Oftsee ausgeworfen werden. Auch der in unseren Meeren gemeine Blasentang (Fucus vesiculosus), dessen mehrsach gabelförmig ge= spaltenes Laub durch viele eingeschlossene Luftblasen, (wie bei vielen anderen Brauntangen) auf dem Waffer schwimmend erhalten wird, gehört zu dieser Riaffe; ebenso der freischwimmende Sargaffotang (Sargassum bacciferum), welcher die schwinimenden Wiesen oder Bänke des Sargaffomeeres bildet. Aehnliche Brauntange find es wahrscheinlich zum größten Theile gewesen, welche während der Pri= mordialzeit die charafteriftischen Tangwälder dieses endlosen Zeitraums zusammengesett haben. Die versteinerten Reste, welche uns von den= selben (vorzüglich aus der filurischen Zeit) erhalten find, können uns allerdings nur eine schwache Vorstellung davon geben, weil auch diese Tange, gleich den meisten anderen, sich nur schlecht zur Erhaltung im fossilen Zustande eignen.

Beniger bedeutend war damals vielleicht die vierte und lette Klasse der Tange, diesenige der Rosentange (Rhodophyceae) oder Rothtange (Florideae). Zwar entsaltet auch diese Klasse einen großen Reichthum verschiedener Formen. Allein die meisten derselben sind von viel geringerer Größe als die Brauntange. Uebrisgens stehen sie den letzteren an Bollkommenheit und Differenzirung der äußeren Form keineswegs nach, übertressen dieselben vielmehr in mancher Beziehung. Hierher gehören die schönsten und zierlichsten aller Tange, welche sowohl durch die seine Fiederung und Zertheilung ihres Laubkörpers, wie durch reine und zarte rothe Färbung zu den

reizenoften Pflanzen gehören. Die charafteristische rothe Farbe ist bald ein tiefes Purpur=, bald ein brennendes Scharlach=, bald ein gartes Rosenroth, und geht einerseits in violette und purpurblaue, andrer= seits in braune und grüne Tinten in bewunderungswürdiger Pracht über. Ber von Ihnen eines unferer nordischen Ceebader besucht hat, wird gewiß schon mit Stannen die reizenden Formen dieser Florideen betrachtet haben, welche auf weißem Papier, zierlich angetrocknet, viel= fach zum Verkaufe geboten werden. Die meisten Rothtange find lei= der so zart, daß sie gar nicht der Versteinerung fähig sind, so die pracht= vollen Ptiloten, Plokamien, Delesserien u. f. w. Doch giebt es einzelne Formen, wie die Chondrien und Sphärofoffen, welche einen härteren, oft fast knorpelharten Thallus besitzen, und von diesen sind und auch manche versteinerte Reste, namentlich aus den silurischen, devonischen und Kohlenschichten, später besonders aus dem Jura erhalten worden. Wahrscheinlich nahm auch diese Klasse an der Zusammensehung der archolithischen Tangflora wesentlichen Antheil.

Wenn Sie nun nochmals einen Rückblick auf die Flora der Pri= mordialzeit werfen, welche ausschließlich von der Hauptklasse der Tange gebildet wurde, so finden Sie, daß die vier untergeordneten Rlaffen derselben wahrscheinlich in ähnlicher Beise an der Zusammenschung jener submarinen Wälder des Urmeeres sich betheiligt haben, wie in der Wegenwart die vier physiognomischen Begetationstypen der ftämmi= gen Bäume, der blumigen Rräuter, des buschigen Grafes und der zartlaubigen Farne und Mofe an der Zusammensetzung unserer Land= wälder Theil nehmen. Man konnte in diefer Beziehung fagen, daß die unterseeischen Waldbäume der Primordialzeit durch die mächtigen Brauntange oder Fucoideen gebildet wurden. Die farbigen Blumen zu den Küßen dieser Baumriesen wurden durch die bunten Rothtange ober Florideen vertreten. Das grüne Gras dazwischen bildeten die haarbüscheligen Grüntange oder Chloralgen. Das zarte Laub der Farne und Mose endlich, welches den Boden unserer Balder bedeckt, die Lücken ausfüllt, welche die anderen Pflanzen übrig laffen, und selbst auf den Stämmen der Bäume sich ansiedelt, wird damals ähn=

liche Bertreter in den modähnlichen und farnähnlichen Siphoneen, in den Caulerpen und Bryopsen aus der Klasse der Urtange oder Archephyten gehabt haben.

Bas die Berwandtschaftsverhältnisse der verschiedenen Tangklassen ju einander und zu den übrigen Pflanzen betrifft, so bilben bochft wahrscheinlich, wie schon bemerkt, die Urtange oder Archephyten die gemeinsame Burzel des Stammbaums, nicht allein für die verschie= denen Tangklaffen, sondern für das ganze Pflanzenreich. Aus den nackten vegetabilischen Moneren, welche sich im Beginn der antelau= rentischen Periode entwickelten, werden zunächst Gullentoden entstan= den sein (S. 286), indem der nackte, strukturlose Eiweißleib der Mo= neren fich an der Oberfläche frustenartig verdichtete oder eine Hülle ausschwitte. Späterhin werden bann aus diesen Süllentoben echte Pflanzenzellen geworden sein, indem im Inneren sich ein Kern oder Nucleus von dem umgebenden Zellstoff oder Plasma sonderte. drei Klassen der Grüntange, Brauntange und Rothtange sind mahr= scheinlich drei gesonderte Stämme, welche unabhängig von einander aus der gemeinsamen Wurzelgruppe der Urtange entstanden sind und sich dann (ein jeder in seiner Art) weiter entwickelt und vielfach in Ordnungen und Familien verzweigt haben. Die Brauntange und Rothtange haben feine weitere Blutsverwandtschaft zu den übrigen Rlaffen des Pflanzenreichs. Diese letteren find vielmehr aus den Urtangen entstanden, und zwar entweder direft oder durch Bermittlung der Grüntange. Wahrscheinlich sind einerseits die Mose und Farne, andrerseits die Flechten und Pilze unabhängig von einander aus den Urtangen entstanden, die ersteren vielleicht durch Bermittlung der Grüntange. Die Blumenpflanzen oder Phanerogamen haben sich jeden= falls erft später aus den Farnen entwickelt.

Als zweite Hauptklasse des Pflanzenreichs haben wir oben die Faserpflanzen (Inophyta) angeführt. Wir verstanden darunter die beiden nahverwandten Klassen der Flechten und Pilze. Es ist möglich, daß diese Thalluspflanzen nicht aus den Urtangen entstansen sind, sondern aus einer oder mehreren Moueren, die unabhängig

von letteren durch Urzeugung entstanden. Auch ist noch der andere Fall denkbar, daß die verschiedenen Ordnungen sowohl der Flechtenstasse, daß der Pilzklasse, und namentlich die niedersten Formen beider Klasse, einer größeren Anzahl von verschiedenen archigonen (d. h. durch Urzeugung entstandenen) Moneren ihren Ursprung verdanken. Iedenfalls sind beide Klassen nicht als Stammeltern der höheren Pflanzenklassen zu betrachten. Sowohl die Flechten als die Pilze unterschieden sich von diesen durch die Zusammeusezung ihres weichen Körpers aus einem dichten Geslecht von sehr langen, vielsach verschlunzenen eigenthümlichen Fadenzellen oder Fasern, weshalb wir sie eben in der Hauptslasse der Faserpflanzen zusammensassen. Irgend bedeuztende sossielten Reste konnten dieselben wegen ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit nicht hinterlassen, und so müssen wir denn die paläonstologische Bedeutung und Entwickelung derselben mehr errathen, als daß wir sie mit Sicherheit aus Petresacten erkennen könnten.

Die Klasse der Klechten (Lichenes) hat wahrscheinlich zu allen Zeiten dieselbe äußerlich untergeordnete Rolle gespielt, wie in der Gegenwart. Die meisten Flechten bilden mehr oder weniger unansehnliche, formlose oder unregelmäßig zerrissene, krustenartige lieber= züge auf Steinen, Baumrinden u. s. w. Die Farbe derfelben wech= selt in allen möglichen Abstufungen vom reinsten Weiß, durch Gelb, Roth, Grün, Braun, bis zum dunkelsten Schwarz. Wichtig sind indessen viele Flechten in der Dekonomie der Natur dadurch, daß sie sich auf den trockensten und unfruchtbarften Orten, insbesondere auf dem nackten Geftein ansiedeln können, auf welchem keine andere Pflanze leben kann. Die harte schwarze Lava, welche in vulkanischen Gegenden viele Quadratmeilen Bodens bedeckt, und welche oft Jahr= hunderte lang jeder Pflanzenansiedelung den hartnäckigsten Wider= stand leistet, wird zuerst immer von Flechten bewältigt. oder graue Steinflechten (Stereocaulon) find es, welche auf den ödesten und todtesten Lavafeldern immer mit der Urbarmachung des nadten Felsenbodens beginnen und denselben für die nachfolgende höhere Begetation erobern. Ihre absterbenden Leiber bilden die erste

Dammerde, in welcher nachher Mose, Farne und Blüthenpflanzen festen Fuß fassen können. Anch gegen klimatische Unbilden sind die jähen Flechten unempfindlicher als alle anderen Pflanzen. überziehen ihre trockenen Kruften die nackten Felsen noch in den höchsten, größtentheils mit ewigem Schnee bedeckten Gebirgshöhen, in benen feine andere Pflanze mehr ausdauern fann. Dürfen wir aus diesen le= bendeigenthumlichkeiten der Flechten auf ihre geschichtliche Entwickelung und Bedeutung schließen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß Flechten die ersten landbewohnenden Pflanzen waren. Aller Bahr= scheinlichkeit nach entstanden die ersten Flechten im Beginn des primären Beitalters, im Anfang der antedevonischen Zeit, dadurch, daß ein= zelne Urtange oder Archephyten von ihrer ursprünglichen Geburtsstätte, dem primoridalen Urmeere, auf das eben geborene antedevonische Festland, auf die ersten Erhebungen der festen Erdrinde über den Spiegel des silurischen Meeres übersiedelten. Indem so die Flechten die nackte Oberfläche der erften Westlandsfelsen für die nachfolgenden Mose und Farne eroberten, gewannen sie eine paläontologische Be= deutung, auf welche wir aus den dürftigen versteinerten Bruchstücken derselben, und aus ihrem unansehnlichen Aeußeren keineswegs schlie= ken fönnten.

Die zweite Klasse der Faserpflanzen, die Pilze (Fungi) werden irrthümlich oft Schwämme genannt und daher mit den echten thierisschen Schwämmen oder Spongien verwechselt. Sie zeigen einerseits so viele Verwandtschaftsbeziehungen zu den Flechten und sind durch so viele Uebergangsformen (namentlich die Kernschwämme oder Pyrenosmyceten) mit denselben verbunden, daß man beide Klassen kaum trensnen fann, und es für das Natürlichste halten dürste, eine Abstammung der Pilze von den Flechten anzunehmen. Andrerseits aber haben die meisten Pilze so viel Eigenthümliches und weichen namentlich durch ihre eigenthümliche Ernährungsweise so sehr von allen übrigen Pflanzen ab, daß man sie als eine ganz besondere Hauptgruppe des Pflanzensreichs betrachten könnte. Die übrigen Pflanzen leben größtentheils von anorganischer Nahrung, d. h. von einsachen und sessen und sessen kohlenstoffs

verbindungen, welche sie zu verwickelteren zusammensetzen. Gie athmen Kohlenfäure ein und Sauerstoff aus. Die Bilze dagegen leben größtentheils, gleich den Thieren, von organischer Nahrung, d. h. von verwidelten und loderen Kohlenstoffverbindungen, welche sie zer= setzen. Sie athmen Sauerstoff ein und Kohlenfäure aus, wie die Thiere. Auch bilden fie niemals das Blattgrun oder Chlorophyll, welches für die meiften übrigen Pflanzen so charafteristisch ift. Daber haben schon wiederholt hervorragende Botanifer den Borschlag gemacht, die Pilze ganz aus dem Pflanzenreiche zu entfernen und als ein besonderes drittes Reich zwischen Thier= und Pflanzenreich zu setzen. Dadurch würde unser Protistenreich einen sehr bedeutenden Buwachs erhalten, und ich habe fürzlich in einer neuen Begrenzung des Protistenreichs die Pilze in der That als eine besondere Protisten= flasse neben die Phycochromaceen und die Schleimpilze (Myromyceten) gestellt 15). Da jedoch die meisten von Ihnen wohl mehr geneigt sein werden, der herkömmlichen Anschauung gemäß die Pilze als echte Pflanzen zu betrachten, lasse ich sie hier im Pflanzenreiche stehen, und verbinde sie mit den Flechten, denen sie im anatomischen inneren Bau am nächsten verwandt sind. Db dieselben aber ans den Flechten oder aus den Urtangen entstanden sind, oder ob sie, was mir das Wahrscheinlichste ift, mehreren selbstständigen archigonen Moneren ihren Urfprung verdanken, das will ich hier ganz dahingestellt sein lassen.

Indem wir num die Pilze, Flechten und Tange, welche gewöhnlich als Thalluspflanzen zusammengesaßt werden, verlassen, betreten wir das Gebiet der zweiten großen Hauptabtheilung des Pflanzenreichs, der Prothalluspflanzen (Prothallophyta), welche von anderen als phyllogonische Kryptogamen bezeichnet werden (im Gegensahzn den Thalluspflanzen oder thallogonischen Kryptogamen). Dieses Gebiet umfaßt die beiden Hauptflassen der Mose und Farne. Hier besgegnen wir bereits allgemein (wenige der untersten Stusen ansgesnommen) der Sonderung des Pflanzenkörpers in zwei verschiedene Grundorgane: Stengel oder Arenorgane, und Blätter oder Seitenorsgane. Hierin gleichen die Prothalluspflanzen bereits den Blumens

Į

pflanzen, und daher faßt man sie neuerdings auch häufig mit diesen als Stockpflanzen oder Cormophyten zusammen. Andrerseits aber gleichen die Mose und Farne den Thalluspflanzen durch den Mangel einer echten Blüthe oder Blume, und daher stellte sie schon Linné mit diesen als Kryptogamen zusammen, im Gegensatz zu den Blumen-pflanzen oder Phanerogamen.

Unter dem Namen "Prothalluspflanzen" vereinigen wir die nächst= verwandten Mose und Farne deshalb, weil bei Beiden fich ein sehr eigenthümlicher und charafteristischer Generationswechsel in der indivi= duellen Entwickelung findet. Jede Art nämlich tritt in zwei verschiede= nen Generationen auf, von deuen man die eine gewöhnlich als Bor= feim oder Prothallium bezeichnet, die andere bagegen als den eigentlichen Stock oder Cormus des Moses oder des Farns betrach= Die erste und ursprüngliche Generation, der Borfeim oder Prothallus, auch das Prothallium genaunt, steht noch auf jener niederen Stufe der Formbildung, welche alle Thalluspflanzen zeitlebens zeigen, d. h. es find Stengel und Blattorgane noch nicht gesondert, und der ganze zellige Körper des Vorkeims ftellt einen einfachen Thal= lus dar. Die zweite und vollkommenere Generation der Mose und Farne dagegen, der Stock oder Cormus, bildet einen viel höher orga= nisirten Körper, welcher wie bei den Blumenpflanzen in Stengel und Blatt gesondert ist, ausgenommen bei den niedersten Mosen, bei welchen auch diese Generation noch auf der niederen Stufe der ursprüng= lichen Thallusbildung stehen bleibt. Mit Ausnahme dieser letteren erzeugt allgemein bei den Mosen und Farnen die erste Generation, der thallusförmige Vorkeim, eine stockförmige zweite Generation mit Stengel und Blättern; diese erzeugt wiedernun den Thallus der erften Generation u. f. w. Es ist also, wie bei dem gewöhnlichen einfachen Generationswechsel der Thiere, die erste Generation der dritten, fünften u. s. w., die zweite dagegen der vierten, sechsten u. s. w. gleich. (Bergl. oben S. 161).

Bon den beiden Hauptklassen der Prothalluspflanzen stehen die Mose im Allgemeinen auf einer viel tieferen Stufe der Ausbildung, als

die Farne und vermitteln namentlich in anatomischer Beziehung den Uebergang von den Thalluspflanzen und speciell von den Tangen zu den Farnen. Ob jedoch dadurch ein genealogischer Zusammenhang der Mose und Farne angedeutet wird, ist noch zweiselhaft. Jedensfalls sind die Mose direkt aus Thalluspflanzen und zwar wahrscheinslich entweder aus Grüntangen oder aus Urtangen entstanden. Die Farne stammen entweder in gleicher Weise, als ein von den Mosen unabhängiger Stamm, von den Thalluspflanzen ab, oder sie haben sich aus unbekannten ausgestorbenen Mossormen entwickelt. Für die Schöpfungsgeschichte sind die Farne von weit höherer Bedeutung als die Mose.

Die Hauptflasse der Mose (Muscinae, auch Musci oder Bryophyta genannt) enthält die niederen und unvollkommneren Pflanzen der Prothallophytengruppe, welche sich zunächst an die Thalluspflan= zen auschließen. Meistens ist ihr Körper so zart und vergänglich, daß er sich nur sehr schlecht zur kenntlichen Erhaltung in versteinertem Bustande eignet. Daber sind die fossilen Refte von allen Mosflaffen selten und unbedeutend. Die meisten deutlich erhaltenen stammen aus den tertiären Gesteinen. Jedoch haben zweifelsohne die Mose schon in viel früherer Zeit sich aus den Thalluspflanzen, vermuthlich aus den Urtangen oder Grüntangen entwickelt. Wasserbewohnende Ueber= gangsformen von letteren zu den Mosen gab es wahrscheinlich schon in der Primordialzeit und landbewohnende in der Primärzeit. Mose der Gegenwart, aus deren stusenweis verschiedener Ausbildung die vergleichende Anatomie Einiges auf ihre Genealogie schließen kann, zerfallen in vier verschiedene Rlassen, nämlich 1. die Tangmose; 2. die Lebermose: 3. die Laubmose und 4. die Torfmose.

Auf der tiefsten Stuse der mosartigen Pflanzen steht die erste Klasse, die Tangmose (Characeae oder Charobrya). Hierher ge= hören die tangartigen Armleuchterpflanzen (Chara) und Glanzmose (Nitella), welche mit ihren grünen sadenförmigen, quirlartig von ga= belspaltigen Aesten umstellten Stengeln in unseren Teichen und Tüm= peln oft dichte Bänke bilden. Einerseits nähern sich die Characeen im

anatomischen Bau, besonders der Fortpflanzungsorgane, den Mosen und werden diesen neuerdings unmittelbar angereiht. Andrerseits stes hen sie durch viele Eigenschaften tief unter den übrigen Mosen und schließen sich vielnnehr den Grüntangen oder Chlorophyceen an. Man könnte sie daher wohl als übrig gebliebene und eigenthümlich ausgebildete Abkömmlinge von jenen Grüntangen betrachten, aus denen sich die übrigen Mose entwickelt haben. Durch manche Eigenthümlichsteiten sind übrigens die Tangmose so sehr von allen übrigen Pflanzen verschieden, daß viele Votaniker sie als eine besondere Hauptabtheislung des Pflanzenreichs betrachten. Man könnte sogar daran denken, daß sie einen ganz besonderen Stamm bilden, welcher sich selbststänsdig aus einer eigenen archigonen Monerensorm entwickelt hat. Die Versteinerungskunde kann uns darüber nicht belehren.

Die zweite Rlasse der Mose bilden die Lebermose (Hepaticae oder Thallobrya). Die hierher gehörigen Mose sind meistens wenig befannte, kleine und unansehnliche Formen. Die niedersten Formen derselben besitzen noch in beiden Generationen einen einsachen Thallus, wie die Thalluspslanzen, so z. B. die Niccien und Marchantien. Die höheren Lebermose dagegen, die Jungermannien und Berwandte, besinnen allmählich Stengel und Blatt zu sondern, und die höchsten schließen sich unmittelbar an die Laubmose an. Die Lebermose zeigen durch diese Uebergangsbildung ihre direkte Abstammung von den Thallophyten, und zwar wahrscheinlich von den Grüntangen.

Diejenigen Mose, welche der Laie gewöhnlich allein kennt, und welche auch in der That den hauptsächlichsten Bestandtheil der ganzen Hauptslasse bilden, gehören zu der dritten Klasse, den Laubmosen (Musci frondosi, Musci im engeren Sinne oder Phyllobrya ge=nannt). Hierher gehören die meisten jener zierlichen Pflänzchen, die zu dichten Gruppen vereinigt, den seidenglänzenden Mosteppich unserer Wälder bilden, oder auch in Gemeinschaft mit Lebermosen und Flechten die Rinde der Bäume überziehen. Als die Wasserbehälter, welche die Feuchtigkeit sorgfältig ausbewahren, sind sie für die Dekonomie der Natur von der größten Wichtigkeit. Wo der Mensch schonungs=

los die Wälder abgeholzt und ausgerodet hat, da verschwinden mit ben Bäumen auch die Laubmose, welche ihre Rinde bedeckten oder im Schutze ihred Schattens den Boden befleideten und die Lücken zwi= schen den größeren Gewächsen ausfüllten. Mit den Laubmosen verschwinden aber auch die nüglichen Wasserbehälter, welche Regen und Than sammelten und für die Zeiten der Trochniß aufbewahrten. Es entsteht dadurch eine trostlose Dürre des Bodens, welche das Aufkommen jeder ergiebigen Begetation vereitelt. In dem größten Theile Südenropas, in Griechenland, Italien, Sicilien, Spanien find durch die rücksichtslose Ausrodung der Wälder die Mose vernichtet und da= durch der Boden seiner nüglichsten Feuchtigkeitsvorräthe beraubt worden; die vormals blühendsten und üppigsten Landstriche sind in durre, öde Wüften verwandelt. Leider nimmt auch in Deutschlaud neuer= dings diese rohe Barbarei immer mehr überhand. Wahrscheinlich haben die kleinen Laubmose jene außerordenklich wichtige Rolle schon seit sehr langer Zeit, vielleicht seit Beginn der Primärzeit gespielt. Da aber ihre zarten Leiber ebenso wenig wie die der übrigen Mose für die deutliche Erhaltung im fossilen Zustande geeignet sind, so kann und auch hierüber die Paläontologie feine Austunft geben.

Als einen besonderen Zweig der Laubmostlasse haben wir endlich die vierte und letzte Mostlasse zu betrachten, die Torfmose (Sphagnaceae oder Sphagnobrya). Wahrscheinlich haben sich dieselben aus einer Abtheilung der Laubmose, vielleicht aber auch direkt aus den Lebermosen entwickelt. Auch von dieser Klasse verräth uns die Versteinerungskunde nicht den Zeitpunkt ihrer Entstehung. Auch diese Mose sind trot ihres unscheinbaren Aeußeren doch durch ihr massenhaftes Wachsthum für den Naturhaushalt von größter Wichstigkeit. Indem ihre abgestorbenen Leiber auf dem Sumpse und Moorsboden, in dem sie wachsen, sich in vielen Generationen über einander häusen, bilden sie den Torf, der für die Bodenbildung vieler Gesgenden von höchster Bedeutung ist.

Weit unehr als von den Mosen wissen wir durch die Versteine= rungskunde von der außerordentlichen Bedeutung, welche die zweite Sauptflaffe der Prothalluspflanzen, die der Farne, für die Geschichte der Pflanzenwelt gehabt hat. Die Farne, oder genauer ausgedrückt, die "farnartigen Pflanzen" (Filicinae oder Pteridoidae, auch Pteridophyta genannt) bildeten während eines außerordentlich langen Beitranme, nämlich mährend des ganzen primaren oder palaolithis schen Zeitalters, die Hauptmasse der Pflanzenwelt, so daß wir das= selbe gradezu als das Zeitalter der Farnwälder bezeichnen konnten. Von Anbeginn der antedevonischen Zeit, in welcher zum ersten Male die landbewohnenden Organismen auftraten, während der Ablagerung der devonischen, carbonischen und permischen Schich= ten, sowie während der langen Zwischenräume zwischen den Bildungszeiten dieser Schichtensusteme, überwogen die farnartigen Pflanzen so sehr alle übrigen, daß jene Benennung dieses Zeitalters in der That gerechtsertigt ist. In den devonischen, carbonischen und permi= schen Schichtensustemen, vor allen aber in den ungeheuer mächtigen Steinkohlenflößen der carbonischen oder Steinkohlenzeit, finden wir so zahlreiche und zum Theil wohl erhaltene Reste von Farnen, daß wir und daraus ein ziemlich lebendiges Bild von der ganz eigenthüm= lichen Landflora des paläolithischen Zeitalters machen können. Im Jahre 1855 betrug die Gefammitgahl der damals bekannten paläoli= thischen Pflauzenarten ungefähr Eintausend, und unter diesen befanden sich nicht weniger als 872 farnartige Pflanzen. Unter den übrigen 128 Arten befanden sich 77 Gymnospermen (Nadelhölzer und Valm= farne), 40 Thalluspflanzen (größtentheils Tange) und gegen 20 nicht sicher bestimmbare Cormophyten.

Wie schon vorher bemerkt, haben sich die Farne entweder aus niedes ren unbekannten Mosen oder unabhängig von diesen, direkt aus Thallusspilanzen, und zwar aus Grüntaugen entwickelt. Wahrscheinlich fällt dieser Entwickelungsprozeß, wie der der Mose, in den Beginn der Primärzeit, in die antedevonische Zeit. In ihrer Organisation erheben sich die Farne bereits bedeutend über die Mose und schließen sich in ihren höheren Formen schon an die Blumenpslanzen an. Während bei den Mosen noch ebenso wie bei den Thalluspslanzen der ganze Körper aus ziemlich

gleichartigen, wenig oder nicht differenzirten Zellen zusammengesetzt ist, entwickeln sich im Gewebe der Farne bereits jene eigenthümlich differenzirten Zellenstränge, welche man als Pflanzengesäße und Gesäßebündel bezeichnet, und welche auch bei den Blumenpflanzen allgemein vorkommen. Daher vereinigt man wohl auch die Farne als "Gestäßerptogamen" mit den Phanerogamen, und stellt diese "Gesäßepflanzen" den "Zellenpflanzen" gegenüber, d. h. den "Zellenkruptogamen" (Mosen und Thalluspflanzen). Dieser hochwichtige Fortschritt in der Pflanzenorganisation, die Vildung der Gesäße und Gestäßbündel, sand denmach erst in der antedevonischen Zeit statt, also im Beginn der zweiten und kleineren Hälfte der organischen Erdzeschichte.

Die Hauptflasse der Farne oder Filicinen wird allgemein in vier verschiedene Rlassen eingetheilt, nämlich 1. die Schaftfarne ober Calamophyten, 2. die Laubfarne oder Geopteriden, 3. die Baffer= farne oder Hydropteriden, und 4. die Schuppenfarne oder Lepido= phyten. Die bei weitem wichtigste und formenreichste von diesen vier Rlaffen, welche den Sauptbestandtheil der paläolithischen Bälder bildete, waren die Laubfarne, und denmächst die Schuppenfarne. Dagegen traten die Schaftfarne schon damals mehr zurück und von den Wasserfarnen wissen wir nicht einmal mit Bestimmtheit, ob sie da= mals schon lebten. Es umg uns schwer fallen, uns eine Borstellung von dem ganz eigenthümlichen Charafter jener düsteren palävlithischen Farmvälder zu bilden, in denen der ganze bunte Blumenreichthum unserer gegenwärtigen Flora noch völlig fehlte, und welche noch von keinem Bogel belebt wurden Bon Blumenpflanzen existirten damals nur die beiden niedersten Klassen, die nacktsamigen Nadelhölzer und Balufarne, deren einfache und unscheinbare Blüthen kaum den Namen der Blumen verdienen.

Wahrscheinlich sind alle vier Farnklassen als vier getrennte Aeste des Stammbaums zu betrachten, die aus einem gemeinsamen Hauptsasse in der Antedevonzeit ihren Ursprung nahmen. Jedoch sind einersseits die niederen Schaftsarne näher mit den Laubsarnen, andrers

seits die höheren Schuppenfarne näher mit den Wasserfarnen verwandt, so daß man auch zwei gabelspaltige Aeste oder einen doppelt gabelspaltigen Hamptast als die Stammbasis der ganzen Farnhauptflasse ansehen kann.

Auf der niedersten Organisationsstufe bleibt unter den Farnen die erfte Rlaffe stehen, die Schaftfarne (Calamariae ober Calamophyta). Sie umfaßt drei verschiedene Ordnungen, von denen nur eine noch gegenwärtig lebt, nämlich die Schafthalme (Equisetaceae). Die beiden anderen Ordnungen, die Riesenhalme (Calamiteae) und die Sternblatthalme (Asterophylliteae) find längst ausgestorben. Alle Schaftfarne zeichnen sich durch einen hohlen und gegliederten Schaft, Stengel oder Stamm aus, an welchem Aefte und Blätter, wenn sie vorhanden sind, quirlförmig um die Stengelglieder herumftehen. Die hohlen Stengelglieder find durch Querscheidewände von einander getrennt. Bei den Schafthalmen und Calamiten ift die Oberfläche von längsverlaufenden parallelen Rippen durchzogen, wie bei einer cannulirten Säule, und die Dberhaut ent= halt so viel Rieselerde, daß sie zum Schenern und Poliren verwendet werden fann. Bei den Sternblatthalmen oder Afterophylliten waren die sternsörmig in Quirle gestellten Blätter stärker entwickelt als bei den beiden anderen Ordnungen. In der Gegenwart leben von den Schaftfarnen nur noch die unansehnlichen Schafthalme oder Equisetum-Arten unserer Sümpfe und Moore, welche während der ganzen Primar = und Secundarzeit durch machtige Baume aus der Gat= tung Equisetites vertreten waren. Bur selben Beit lebte auch die nächstverwandte Ordnung der Riesenhalme (Calamites), deren ftarke Stämme gegen 50 Fuß Sohe erreichten. Die Ordnung der Stern= blatthalme (Asterophyllites) dagegen enthielt kleinere, zierliche Pflan= zen von sehr eigenthümlicher Form, und blieb ausschließlich auf die Primärzeit beschränkt.

Die Hauptmasse der Farngruppe bildete zu allen Zeiten die Klasse der eigentlichen Farne im engeren Sinne, der Laubfarne oder Wes delfarne (Filices), auch Landsarne oder Geopteriden genannt, im Ges

24

Saedel, Raturliche Schopfungegefcichte.

gensatzu den Baffersarnen oder Hydropteriden. In der gegenwärtigen Flora unserer gemäßigten Zonen spielt diese Rlasse nur eine untergeordnete Rolle, da sie hier meistens nur durch die niedrigen stammlosen Farnkräuter vertreten ift. In der heißen Bone dagegen, namentlich in den feuchten, dampfenden Wäldern der Tropengegenden erhebt sie sich noch heutigentags zur Bildung der hochstämmigen, palmenähnlichen Farnbäume. Diefe schönen Baumfarne der Gegenwart, welche zu den Hauptzierden unserer Gewächshäuser gehören, fömnen ums aber nur eine schwache Vorstellung von den stattli= den und prachtvollen Laubfarnen der Primärzeit geben, deren mäch= tige Stämme bamals bichtgebrängt gange Balber zusammensetzten. Man findet diese Stämme namentlich in den Steinkohlenflögen der Carbonzeit massenhaft über einander gehäuft, und dazwischen vortrefflich erhaltene Abdrücke von den zierlichen Wedeln oder Blättern, welche in schirmartig ausgebreitetem Busche den Gipfel des Stammes fronten. Die einfache oder mehrfache Zusammensehung und Fiederung dieser Wedel, der zierliche Verlauf der veräftelten Nerven oder Gefäßbündel in ihrem garten Lanbe ift an den Abdrücken der paläolithi= schen Farmwedel noch so deutlich zu erkennen, wie an den Farmwedeln der Jentzeit. Bei Bielen sind selbst die Fruchthäuschen, welche auf der Unterfläche der Wedel vertheilt sind, ganz deutlich erhalten. Nach der Steinkohlenzeit nahm das Uebergewicht der Laubfarne bereits ab und schon gegen Ende der Secundärzeit spielten sie eine fast so untergeordnete Rolle wie in der Gegenwart.

Am wenigsten bekannt von allen Farnen ist ums die Geschichte der dritten Klasse, der Wurzelsarne oder Wasser arne (Rhizocarpeae oder Hydropterides). In ihrem Bau schließen sich diese, im süßen Wasser lebenden Farne einerseits an die Laubsarne, andrerseits an die Schuppensarne an, sind jedoch den letzteren und dadurch auch den Blumenpstanzen näher verwandt, als die ersteren. Es gehören hiersher die wenig bekannten Mosfarne (Salvinia), Kleesarne (Marsilea) und Pillensarne (Pilularia) in den süßen Gewässern unserer Heimath, ferner die größere schwimmende Azolla der Tropenteiche. Die meis

sten Wassersarne sind von zarter Beschaffenheit und deshalb wenig zur Bersteinerung geeignet. Daher mag es wohl rühren, daß ihre sossillen Reste so selten sind, und daß die ältesten derselben, die wir kennen, im Jura gesunden wurden. Wahrscheinlich ist aber die Klasse viel älter und hat sich bereits während der paläolithischen Zeit aus anderen Farnen durch Anpassung an das Wasserleben entwickelt.

Die vierte und lette Farnklasse bilden die Schuppenfarne (Lepidophyta oder Selagines). Sie entwickeln sich höher als alle übrigen Farne und bilden bereits den llebergang zu den Blumenpflanzen, die sich aus ihnen zunächst hervorgebildet haben. Nächst den Wedelfarnen waren sie am nieisten an der Zusammensetzung der paläolithischen Farnwälder betheiligt. Auch diese Klasse enthält, gleichwie die Klasse der Schaftfarne, drei nahe verwandte, aber doch mehrfach verschiedene Ordnungen, von denen nur noch eine am Leben, die beiden anderen aber bereits gegen Ende der Steinkohlenzeit ausgestorben sind. Die heute noch lebenden Schuppenfarne gehören zur Ordnung der Bärlappe (Lycopodiaceae). Es find meiftens fleine und zierliche, mosähnliche Pflänzchen, deren zarter, in vielen Windungen schlangenartig auf dem Boden friechender und vielver= äftelter Stengel dicht von schuppenähnlichen und fich deckenden Blätt= chen eingehüllt ist. Die zierlichen Lycopodium-Ranken unserer Wälder, welche die Gebirgsreisenden um ihre Hite winden, werden Ihnen Allen befannt sein, ebenso die noch zartere Selaginella, welche als sogenanntes "Rankenmos" den Boden unserer Gewächshäuser als dichter Teppich ziert. Die größten Bärlappe der Gegenwart leben auf den Sundainseln und erheben sich dort zu Stämmen von einem halben Fuß Dicke und 25 Fuß Sohe. Aber in der Primarzeit und Secundärzeit waren noch größere Bäume dieser Art weit ver= breitet, von denen die ältesten wahrscheinlich zu den Stammeltern der Nadelhölzer gehören (Lycopodites). Die mächtigste Entwickelung er= reichte jedoch die Rlaffe der Schuppenfarne während der Primärzeit nicht in den Bärlappbäumen, sondern in den beiden Ordnungen der Schuppenbaume (Lepidodendreae) und ber Siegelbaume

(Sigillarieae). Diese beiden Ordnungen treten schon in der Devon= zeit mit einzelnen Arten auf, erreichen jedoch ihre massenhafte und er= staunliche Ausbildung erft in der Steinkohlenzeit, und sterben bereits gegen Ende derselben oder in der darauf folgenden Antepermzeit wie= der aus. Die Schuppenbäume oder Lepidodendren waren wahr= scheinlich den Bärlappen noch näher verwandt, als die Siegelbäume. Sie erhoben sich zu prachtvollen, unveräftelten und gerade aufsteigen= den Stämmen, die sich am Gipfel nach Art eines Kronleuchters gabelspaltig in zahlreiche Aeste theilten. Diese trugen eine mächtige Krone von Schuppenblättern und waren gleich dem Stamm in zierlichen Spirallinien von den Narben oder Ansatztellen der abgefallenen Blat= ter bedeckt. Man kennt Schuppenbäume von 40-60 Kuß Länge und 12 - 15 Fuß Durchmeffer am Wurzelende. Einzelne Stämme sollen selbst mehr als hundert Fuß lang sein. Noch viel massenhafter finden sich in der Steinkohle die nicht minder hohen, aber schlankeren Stämme der merkwürdigen Siegelbäume oder Sigillarien angehäuft, die an manchen Orten hauptfächlich die Steinkohlenflöge zusammensehen. Ihre Wurzelstöcke hat man früher als eine gang besondere Pflanzen= form (Stigmaria) beschrieben. Die Siegelbäume find in vieler Beziehung den Schuppenbäumen sehr ähnlich, weichen jedoch durch ihren anatomischen Bau schon mehrfach von diesen und von den Farnen überhaupt ab, und scheinen einen Uebergang zu den Gymnosper= men, insbefondere zu den Palmfarnen oder Cycadeen zu bilden.

Indem wir nun die dichten Farmwälder der Primärzeit verlassen, welche vorzugsweise aus den Laubfarnen, aus den Schuppenbäumen und Siegelbäumen zusammengesetzt sind, treten wir in die nicht mins der charafteristischen Nadelwälder der Secundärzeit hinüber. Damit treten wir aber zugleich aus dem Bereiche der blumenlosen Pflanzen oder Aryptogamen in die zweite Hauptabtheilung des Pflanzenreichs, in das Unterreich der Blumenpflanzen oder Phanerogasmen in die zweite Phanerogasmen in die zweite Phanerogasmen in die zweite Phanerogasmen in das Unterreich der Blumenpflanzen oder Phanerogasmen in die schiefe formenreiche Abtheilung, welche die Hauptmasse der jetzt lebenden Pflanzenwelt, und namentlich die große Mehrzahl der landbewohnenden Pflanzen enthält, ist jedensalls viel jüngeren

Alters, als die Abtheilung der Arpptogamen. Denn sie kann erst im Laufe des paläolithischen Zeitalters aus dieser letteren sich entwickelt haben. Mit voller Gewißheit können wir behaupten, daß mährend des ganzen archolithischen Zeitalters, also während der erften und längeren Sälfte der organischen Erdgeschichte, noch gar keine Blumen= pflanzen egistirten, und daß sie sich erft während ber Primärzeit aus farnartigen Aryptogamen entwickelt haben. Die anatomische und embryologische Verwandtschaft der Phanerogamen mit diesen letteren ift so innig, daß wir darans mit Sicherheit auch auf ihren genealogi= schen Zusammenhang, ihre wirkliche Blutsverwandtschaft schließen fönnen. Die Blumenpflanzen können unmittelbar weder aus Thalluspflanzen noch aus Mosen, sondern nur aus Farnen oder Filici= nen entstanden sein. Söchst mahrscheinlich sind die Schuppenfarne oder Lepidophyten, und zwar Bärlapppflanzen oder Lycopodiaceen, welche der heutigen Selaginella sehr nahe verwandt waren, die un= mittelbaren Vorfahren der Phanerogamen.

Schon seit langer Zeit hat man auf Grund des inneren anatos mischen Baues und der embryologischen Entwickelung das Unterreich der Phanerogamen in zwei große Hauptklassen eingetheilt, in die Nacktsamigen oder Gymnospermen und in die Decksamisgen oder Angiospermen. Diese letzteren sind in jeder Beziehung vollkommener und höher organisirt als die ersteren, und haben sich erst später, im Lause der Secundärzeit, aus diesen entwickelt. Die Gymnospermen bilden sowohl auatomisch als embryologisch die versmittelnde Uebergangsgruppe von den Farnen zu den Angiospermen.

Die niedere, unvollkommenere und ältere von den beiden Hauptflassen der Blumenpslanzen, die der Nacktsamigen (Gymnospermae) erreichte ihre mannichfaltigste Ausbildung und ihre weiteste Berbreitung während der mesolithischen oder Secundärzeit. Sie ist für dieses Zeitalter nicht minder charafteristisch, wie die Farngruppe für das vorhergehende primäre, und wie die Angiospermengruppe für das nachsolgende tertiäre Zeitalter. Wir konnten daher die Secundärzeit auch als den Zeitraum der Gymnospermen, oder nach ihren bedeutendsten Vertretern als das Zeitalter der Nadelhölzer bezeichnen. Von den beiden Klassen, in welche die Gymnospermen zerfallen, den Nadelhölzern und Palmfarnen, ist die erstere am stärksten in der Triaszeit, die letztere in der Jurazeit entwickelt. Jedoch fällt die Entsteshung der ganzen Hauptklasse schon in eine frühere Zeit. Wir sinden versteinerte Reste von beiden Klassen derselben bereits in der Steinkohle vor, und müssen daraus schließen, daß der Uebergang von Schuppensarnen in Gymnospermen bereits während der Steinkohlenzeit, oder vielleicht schon vorher, in der antecarbonischen oder in der devonisschen Zeit erfolgt ist. Jumerhin spielen die Nacktsamigen während der ganzen solgenden Primärzeit nur eine sehr untergeordnete Rolle und gewinnen die Herrschaft über die Farne erst im Beginn der Sezundärzeit.

Von den beiden Klassen der Gymnospermen steht diejenige der Palmfarne oder Zamien (Cycadeae) auf der niedersten Stufe und schließt sich, wie schon der Name sagt, unmittelbar an die Farne an, so daß sie selbst von manchen Botanifern wirklich mit dieser Gruppe im Susteme vereinigt werden. In der äußeren Geftalt gleichen sie sowohl den Palmen als den Farnbäumen oder baumartigen Laubfarnen und tragen eine aus Fiederblättern zusammengesetzte Krone, welche entweder auf einem dicken niedrigen Strunke oder auf einem schlanken, einfachen, fäulenförmigen Stamme figt. In der Wegen= wart ist diese einst formenreiche Klasse nur noch durch wenige, in der heißen Zone lebende Formen durftig vertreten, durch die niedrigen Bapfenfarne (Zamia), die dickstämmigen Brodfarne (Encephalartos), und die schlankstämmigen Rollfarne (Cycas). Man findet sie häufig in unseren Treibhäusern, wo sie gewöhnlich mit Palmen verwechselt werden. Eine viel größere Formenmannichfaltigkeit als die lebenden, bieten uns die ausgestorbenen und versteinerten Zapfenfarne, welche namentlich in der Mitte der Secundarzeit, während der Juraperiode in größter Masse auftraten und damals vorzugsweise den Charafter der Bälder bestimmten. Gymnospermen, welche diesen Cycadeen nächstverwandt und vielleicht nicht von ihnen zu trennen waren, er=

zengten während der älteren oder mittleren Secundärzeit die Haupt= Flasse der Angiospermen.

In größerer Formenmannichfaltigkeit als die Rlasse der Palm= farne hat sich bis auf unsere Zeit der andere Zweig der Gymnosper= mengruppe erhalten, die Klaffe der Radelhölzer oder Zapfen= bäume (Coniferae). Roch gegenwärtig spielen die bazu gehörigen Cypressen, Wachholder und Lebensbäume (Thuja), die Tagus und Ginfobaume (Salisburya), die Araucarien und Cedern, vor allen aber die formenreiche Gattung Pinus mit ihren zahlreichen und be= deutenden Arten, den verschiedenen Riefern, Pinien, Tannen, Fichten, Lärchen u. s. w. in den verschiedensten Gegenden der Erde eine fehr bedeutende Rolle, und setzen ausgedehnte Waldgebiete fast allein zu= sammen. Doch erscheint diese Entwickelung der Nadelhölzer schwach im Vergleiche zu der gang überwiegenden Herrschaft, welche sich diese Rlaffe mährend der älteren Secundärzeit, in der Triasperiode, über die übrigen Pflanzen erworben hatte. Damals bildeten mächtige Bapfenbäume in verhältnißmäßig wenigen Gattungen und Arten, aber in ungeheuren Massen von Individuen beisammen stehend, den Sauptbestandtheil der mesolithischen Balder. Sie rechtfertigen die Benennung der Secundärzeit als des "Zeitalters der Nadelwälder", obwohl die Coniferen schon in der Jurazeit von den Cycadeen über= flügelt wurden.

Aus den Nadelwäldern der mesolithischen oder Secundärzeit tre= ten wir in die Laubwälder der cenolithischen oder Tertiärzeit hinüber und gesangen dadurch zur Betrachtung der sechsten und sesten Haupt= flasse des Pflanzenreichs, der Decksamigen (Augiospermae). Wie schon vorher bemerkt, hat sich diese zweite Hauptflasse der Blumen= pflanzen erst viel später als die Nacktsamigen, und zwar aus einem Zweige dieser setzteren entwickelt. Die ersten sicheren und unzweisel= hasten Bersteinerungen von Decksamigen sinden wir in den Schichten des Kreidesustems, und zwar kommen hier neben einander Keste von den beiden Klassen vor, in welche man die Hauptflasse der Angiosper= men allgemein eintheilt, nämlich Einkeimblättrige oder Monoe

cotylen und Zweikeimblättrige oder Dicotylen. Die letteren sind jedenfalls nicht älter als die Kreidezeit oder höchstens die Autecretazeit. Dagegen sind die ersteren möglicherweise auch schon früher vorhanden gewesen. Wir kennen näunlich eine Anzahl von zweifelhaften und nicht sicher bestimmbaren fossilen Pflanzenresten aus der Jurazeit und aus der Triaszeit, welche von manchen Botanifern bereits für Monocotylen, von anderen dagegen für Gynmospermen gehalten werden. Selbst in den Steinkohlenschichten glaubte man Monocotylenreste gefunden zu haben, die sich aber neuerdings als Ueberbleibsel entweder von Nacktsamigen oder von Farnen herausge= Demnach scheint es jest sicher zu sein, daß die Rlasse stellt baben. der Decksamigen erst während der Seeundärzeit, und zwar aus den Cycadeen oder diesen nächstverwandten Nacktsamigen entstanden ift. Was die beiden Klassen der Decksamigen betrifft, Monocotylen und Dicotylen, so haben sich entweder beide Zweige aus einem gemein= samen Stammafte, oder die Dicotylen erft später aus den Mono= cotylen entwickelt. Jedenfalls stehen in anatomischer Beziehung die letteren auf einer tieferen und unvollkommeneren Stufe als die er= steren.

Die Klasse der Einkeimblättrigen oder Einsamen=
1 appigen (Monocotylae oder Monocotyledones, auch Endogenae
genannt) umfaßt diesenigen Blumenpflanzen, deren Samen nur ein
einziges Keimblatt oder einen sogenannten Samenlappen (Cotyledon)
besit. Jeder Blattfreis ihrer Blume enthält in der großen Mehr=
zahl der Fälle drei Blätter, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die
gemeinsame Mutterpflanze aller Monocotylen eine regelmäßige und
dreizählige Blüthe besaß. Die Blätter sind meistens einsach, von ein=
sachen, graden Gesäßbündeln oder sogenannten "Nerven" durchzogen.
Zu dieser Klasse gehören die umfangreichen Familien der Binsen und
Gräser, Lilien und Schwertlitien, Orchideen und Dioscoreen, serner
eine Anzahl einheimischer Wasserpflanzen, die Wasserlinsen, Rohr=
tolben, Seegräser u. s. w. und endlich die prachtvollen, höchst ent=
wickelten Familien der Aroideen und Pandaueen, der Bananen und

Palmen. Im Ganzen ist die Monocotylenklasse trotz aller Formensmannichfaltigkeit, die sie in der Tertiärzeit und in der Gegenwart entwickelt hat, viel einförmiger organisirt, als die Dicotylenklasse, und auch ihre geschichtliche Entwickelung bietet ein viel geringeres Interesse. Da ihre versteinerten Reste meistens schwer zu erkennen sind, so bleibt die Frage vorläusig noch offen, in welchem der drei großen secundären Beiträmme, Triass, Juras oder Kreidezeit, die Monocotylen aus den Cycadeen entstanden sind. Jedenfalls existirten sie in der Kreidezeit schon eben so sicher wie die Dicotylen.

Viel größeres historisches und anatomisches Interesse bietet in der Entwickelung ihrer untergeordneten Gruppen die zweite Klasse der Decksamigen, die Zweike im blättrigen oder Zweisamen= sappigen (Dicotylae oder Dicotyledones, auch Exogenae be= nannt). Die Blumenpflanzen dieser Klasse besichen, wie ihr Name sagt, gewöhnlich zwei Samenlappen oder Keinblätter (Cotyledonen). Die Grundzahl in der Zusammensehung ihrer Blüthe ist gewöhnlich nicht drei, wie bei den meisten Monocotylen, sondern vier oder füns, oder ein Bielsaches davon. Ferner sind ihre Blätter gewöhnlich höher differenzirt und mehr zusammengesetzt, als die der Monocotylen, und von gekrümmten, verästelten Gefäßbündeln oder "Adern" durchzogen. Zu dieser Klasse gehören die meisten Lanbbäume, und da dieselbe in der Tertiärzeit schon ebenso wie in der Gegenwart das Uebergewicht über die Gymnospermen und Farne gewann, so konnten wir das ceno= lithische Zeitalter auch als das der Lanbwälder bezeichnen.

Obwohl die Mehrzahl der Dicotylen zu den höchsten und vollsfommensten Pflanzen gehört, so schließt sich doch die niederste Abtheislung derselben unmittelbar an die Monocotylen an und stimmt mit diesen namentlich darin überein, daß in ihrer Blüthe Kelch und Blusmenkrone noch nicht gesondert sind. Man nennt sie daher Kelch schlich süch ig e (Monochlamydeae oder Apetalae). Diese Unterklasse hat sich zunächst entweder ans den Monocotylen oder in Zusammenshang mit diesen aus den Gymnospermen entwickelt. Es gehören das hin die meisten kächentragenden Laubbäume, die Birken und Ersen

378

Weiden und Pappeln, Buchen und Eichen, ferner die nesselartigen Pflanzen, Nesseln, Hanf und Hopfen, Feigen, Maulbeeren und Rüstern, endlich die Wolfsmilchartigen, Amaranthartigen, Lorbersartigen u. s. w.

Neben den Kelchblüthigen lebte aber in der Kreidezeit auch schon die zweite und vollkommenere Unterklasse der Dicotylen, die Gruppe der Kronenblüthigen (Dichlamydeae oder Corollissorae). Diese entstanden aus den Kelchblüthigen dadurch, daß sich die einsfache Blüthenhülle der letzteren in Kelch und Krone differenzirte. Die Unterklasse der Kronenblüthigen zerfällt wiederum in zwei große Hamptabtheilungen oder Legionen, deren jede eine große Menge von verschiedenen Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten enthält. Die erste Legion führt den Namen der Stockenblüthigen oder Gamopetalen.

Die tieser stehende und unwollkommenere von den beiden Legiosnen der Kronenblüthigen sind die Stern blüthigen (Diapetalae, auch Polypetalae oder Dialypetalae genannt). Hierher gehören die umsangreichen Familien der Doldenblüthigen oder Umbelliseren, der Kreuzblüthigen oder Erneiseren, ferner die Ranunculaceen und Crassulaceen, Wasserrosen und Cistrosen, Malven und Geranien, und neben vielen anderen namentlich noch die großen Abtheilungen der Rosenblüthigen, (welche außer den Rosen die meisten unserer Obstsbäume umsassen) und der Schmetterlingsblüthigen, (welche unter ansberen die Wicken, Bohnen, Klee, Ginster, Afacien und Mimosen entshalten). Bei allen diesen Diapetalen bleiben die Blumenblätter gestrennt und verwachsen nicht mit einander, wie es bei den Gamopestalen der Fall ist. Die letzteren haben sich erst in der Tertiärzeit aus den Diapetalen entwickelt, während diese schon in der Kreidezeit neben den Kelchblüthigen auftraten.

Die höchste und vollkommenste Gruppe des Pflanzenreichs bildet die zweite Abtheilung der Kronenblüthigen, die Legion der Glocken = blüthigen (Gamopetalae, auch Monopetalae oder Sympetalae genannt). Hier verwachsen die Blumenblätter, welche bei den übri-

gen Blumenpflanzen meistens ganz getrennt bleiben, regelmäßig zu einer mehr oder weniger glocken=, trichter= oder röhrenförmigen Krone. Es gehören hierher unter anderen die Glockenblumen und Winden, Primelu und Haidefräuter, Gentiane und Gaisblatt, ferner die Fa= milie der Delbaumartigen, Delbaum, Liguster, Flieder und Esche, und endlich neben vielen anderen Familien die umfangreichen Abthei= lungen der Lippenblüthigen (Labiaten) und der Zusammengesett= blüthigen (Compositen). In diesen letteren erreicht die Differenzirung und Vervollkommnung der Phaneroganienblüthe ihren höchsten Grad, und wir müffen fie daher als die Bollkommensten von allen an die Spite des Pflanzenreichs stellen. Dem entsprechend tritt die Legion der Glockenblüthigen oder Gamopetalen am spätesten von allen Haupt= gruppen des Pflanzenreichs in der organischen Erdgeschichte auf, namlich erft in der cenolithischen oder Tertiärzeit. Selbst in der älteren Tertiärzeit ist sie noch sehr selten, nimmt erst in der mittleren langsam zu und erreicht erst in der neueren Tertiärzeit und in der Quartärzeit ihre volle Ausbildung.

Wenn Sie nun, in der Gegenwart angelangt, nochmals die ganze geschichtliche Entwickelung des Pflanzenreich& überblicken, so werden sie nicht umhin können, darin lediglich eine großartige Bestätigung der Descendenztheorie zu er= bliden. Die beiden großen Grundgesetze der organischen Entwickelung, die wir als die nothwendigen Folgen der natürlichen Züchtung im Rampf um's Dafein nachgewiesen haben, die Gesetze der Differen = girung und der Bervollkommnung, machen fich in der Ent= wickelung der größeren und fleineren Gruppen des natürlichen Pflan= zensufteme überall geltend. In jeder größeren und fleineren Beriode der organischen Erdgeschichte nimmt das Pflanzenreich sowohl an Mannichfaltigfeit, als an Vollkommenheit zu, wie Ihnen schon ein Blid auf Taf. II deutlich zeigt. Während der ganzen lan= gen Primordialzeit existirte nur die niederste und unvollkommenste hauptflaffe der Tange. Bu diesen gefellen fich in der Primärzeit die höheren und vollkommeneren Aryptogamen, insbesondere die Hauptflasse der Farne. Schon mahrend der Steinkohlenzeit begin= nen sich aus diesen die Phanerogamen zu entwickeln, aufänglich jedoch nur durch die niedere Sauptflasse der Nacktsamigen oder Gnm= nospermen repräsentirt. Erft während der Seenndärzeit geht aus diesen die höhere Sauptflasse der Decksamigen oder Angiospermen hervor. Auch von diesen find anfänglich nur die niederen, fronen= losen Gruppen, die Monocotylen, dann die Apetalen vorhan= den. Erst während der Rreidezeit entwickelten sich aus letteren die höheren Kronenblüthigen. Aber auch diese höchste Abtheilung ift in der Rreidezeit nur durch die tiefer stehenden Sternblüthigen oder Diapetalen vertreten, und gang zulest erft, in der Tertiärzeit, geben aus diesen die höher stehenden Glockenblüthigen oder Gamopetalen hervor, die vollkommensten von allen Blumenpflanzen. So erhob sich in jedem jüngeren Abschnitt der organischen Erdgeschichte das Pflanzenreich stufenweise zu einem höheren Grade der Bollkommenbeit und der Mannichfaltigkeit.

Ich habe Ihnen in dieser systematischen llebersicht über die historische Entwickelung des Pflanzenreichs dasselbe als eine einzige Gruppe von blutsverwandten Organismen dargestellt, wie es auch der Stamm= baum auf Taf. II ausdrückt. Mir scheint diese einstämmige oder monophyletische Anschauung vom Ursprung des Pflauzenreichs die naturgemäßere zu sein. Damit will ich jedoch nicht sagen, daß dieselbe nothwendig die allein richtige ift. Es läßt fich auch denken, daß das Aflanzenreich aus mehreren selbstständigen Stämmen oder Phylen zusammengesetzt ist, deren jeder aus einer einzigen archigonen (d. h. durch Urzeugung entstandenen) Monerenart hervorgegangen ift. Gine Borftellung von diefer vielstämmigen ober poly= phyletischen Descendenzhypothese mag Ihnen nachstehende Iabelle geben. Kaum zweifelhaft ift es, daß auch in diesem Falle die ganze Masse der Stockpflanzen oder Cormophyten (sowohl Phanerogamen als Prothallophyten) als Blutsverwandte eines einzigen Stammes aufzufassen sind. Denn die genealogische Stufenleiter von den Mosen zu den Farnen, von diesen zu den Nacktsamigen, und von letteren zu

den Deckfamigen, ebenso innerhalb der letten Gruppe die Stufenleiter von den Kelchblüthigen (Monocotylen und Apetalen) zu den Kronen= blüthigen (Diapetalen und Gamopetalen) wird zu flar durch das übereinstimmende Zeugniß der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Palaontologie bewiesen, als daß man an einer Blutsverwandtschaft aller dieser Cormophyten zweifeln konnte. Dagegen ist es wohl mög= lich, daß die verschiedenen Gruppen der Thallophyten von mehreren (und vielleicht von zahlreichen) verschiedenen Moncren, die durch wiederholte Urzeugungsafte entstanden, abstammen. Als ein ganz selbstständiges Phylum ließe sich z. B. auffassen die Klasse der Fucoideen, als ein zweites die Klasse der Florideen, als ein drittes die Rlasse der Flechten. Die drei Klassen der Vilze, Grüntange und Ur= tange find vielleicht aus zahlreichen, ganz unabhängigen Phylen zusammengesett, und dann würde ein einzelnes Phylum der Grüntange den ganzen Stamm der Cormophyten erzeugt haben. Es ist mög= lich, daß zufünftige Untersuchungen ums über diese sehr dumfle und schwierige Frage noch etwas aufflären werden. Uebrigens ift dieselbe nur von sehr untergeordnetem Interesse, da unsere monophyletische Unschauung von dem einheitlichen Ursprunge der bei weitem größten und wichtigsten Pflanzengruppe, der Cormophyten, dadurch gar nicht berührt wird. (Vergl. Gen. Morph. II, Taf. II, S. XXXI und 406).

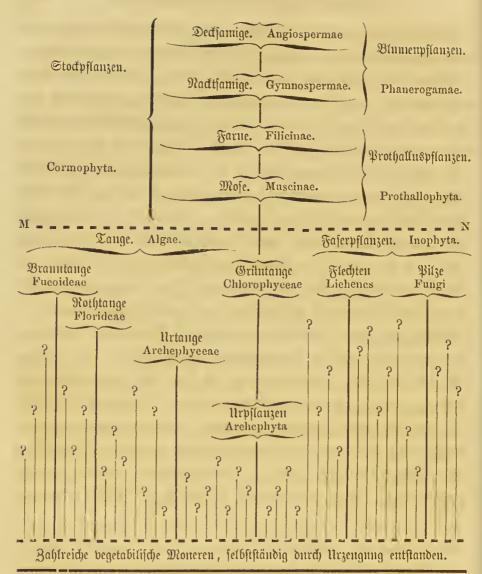

Vielstämmiger oder polyphyletischer Stammbaum des Pflanszenreichs (im Gegensatzu dem einstämmigen oder monophyletischen Stammbaum auf Taf. II). Die Linie MN bezeichnet die Grenze zwischen den Thalluspflanzen (Tangen, Flechten und Pilzen) und den aus einem Stamme der Tange entwickelten Stockpflanzen. Die anslausenden Linien ohne Namen (mit einem ?) bedeuten die zahlreichen Stämme von niederen Thalluspflanzen, welche möglichersweise unabhängig von einander durch vielsache Urzengungsakte entstanden sind, und welche sich nicht zu höheren Pflanzengruppen entwickelt haben.

## Siebzehnter Vortrag.

Stammbanm und Geschichte des Thierreichs.

1. Stammbanm und Geschichte der wirbellosen Thiere.

(Hierzu Tas. III, IV und V.)

Das natürliche Spftem des Thierreichs. Spftem von Linué und Lamarck. Die vier Thpen von Bar und Cuvier. Bermehrung derselben auf sechs Thpen. Genealogische Bedeutung der sechs Typen als selbstsfäudiger Stämme des Thierreichs. Monophyletische und polyphyletische Descendenzhypothese des Thierreichs. Gemeinsamer Ursprung der fünf übrigen Thierstämme aus dem Würmerstamm. Gintheilung der sechs Thierstännne in 16 Sanptklassen und 32 Rlassen. Stamm der Pflanzenthiere. Schwämme oder Spongien (Weichschwämme, Hartschwämme). Nesselthiere oder Afalephen (Rorallen, Schirmquallen, Rammquallen). Stamm der Wirmer. Urwirmer oder Archelminthen (Infusorien). Weichwirmer oder Scoleciden (Plattwürmer, Rundwürmer). Sachwürmer oder hinnategen (Mosthiere, Mantelthiere). Gliedwürmer oder Colelminthen (Sternwürmer, Ringelwürmer, Räderwürmer). Stamm der Weichthiere (Spiralfiemer, Blattfiemer, Schnecken, Bulpen). Stamm der Sternthiere (Seefterne, Seelilien, Seeigel, Seewalzen). Stainm der Gliederfüßer. Rrebse (Gliederfrebse, Pangerfrebse). Spinnen (Streckspinnen, Rundspinnen). Taufendsüßer. Insecten. Kauende und saugende Insecten. Stammbaum und Geschichte der acht Ordnungen der Insecten.

Meine Herren! Das natürliche System der Organismen, welches wir ebenso im Thierreich wie im Pflanzenreich zunächst als Leitfaden für unsere genealogischen Untersuchungen benutzen müssen, ist hier wie dort erst neueren Ursprungs, und wesentlich durch die Fortschritte uns

feres Jahrhunderts in der vergleichenden Anatomie und Ontogenie bedingt. Die Klassissicationsversuche des vorigen Jahrhunderts bewegten sich fast sämmtlich noch in der Bahn des fünstlichen Systems, welches zuerst Carl Linné in strengerer Form aufgestellt hatte. Das fünstliche System unterscheidet sich von dem natürlichen wesentslich dadurch, daß es nicht die gesammte Organisation und die innere, auf der Blutsverwandtschaft beruhende Formverwandtschaft zur Grundlage der Eintheilung macht, sondern nur einzelne und dazu meist noch äußerliche, leicht in die Augen fallende Merkmale. So unterschied Linné seine 24 Klassen des Pssanzenreichs wesentlich nach der Jahl, Bildung und Berbindung der Staubgefäße. Ebenso unterschied dersche im Thierreiche sechs Klassen wesenstlich nach der Beschaffenheit des Herzens und des Blutes. Diese sechs Klassen was ren: 1. die Säugethiere; 2. die Bögel; 3. die Amphibien; 4. die Fische; 5. die Insecten und 6. die Bürmer.

Diese sechs Thierslassen Linné's sind aber keineswegs von gleichem Werthe, und es war schon ein wichtiger Fortschritt, als La= warch zu Ende des vorigen Jahrhunderts die vier ersten Klassen als Wirbelthiere (Vertebrata) zusammenfaßte, und diesen die übrigen Thiere, die Insecten und Würmer Linné's, als eine zweite Haupt= abtheilung, als Wirbellose (Invertebrata) gegenüberstellte. Eigent= lich griff Lamarch damit auf den Bater der Naturgeschichte, auf Aristoteles zurück, welcher diese beiden großen Hauptgruppen bezeits unterschieden, und die ersteren Blutthiere, die letzteren Blut= lose genannt hatte.

Den nächsten großen Fortschritt zum natürlichen System des Thierreichs thaten einige Decennien später zwei der verdienstvollsten Zoologen, Carl Ernst Bär und George Cuvier. Wie schon früher erwähnt wurde, stellten dieselben fast gleichzeitig, und unabshängig von einander, die Behauptung auf, daß mehrere grundversschiedene Hauptgruppen im Thierreich zu unterscheiden seien, von des nen jede einen ganz eigenthümlichen Bauplan oder Typus besiße. (Vergl. oben S. 42, 43). In jeder dieser Hauptabtheilungen giebt

es eine baumförmig verzweigte Stufenleiter von sehr einfachen und anwollkommenen bis zu höchst zusammengesetzten und entwickelten Formen. Der Ausbildungsgrad innerhalb eines jeden Typus ift gang unabhängig von dem eigenthümlichen Bauplan, der dem Ty= pus als besonderer Charafter zu Grunde liegt. Dieser "Typus" wird durch das eigenthümliche Lagerungsverhältniß der wichtigsten Körpertheile und die Berbindungsweise der Organe bestimmt. Der Ausbildungsgrad dagegen ift abhängig von der mehr oder weniger weit= gehenden Arbeitstheilung oder Differenzirung der Plastiden und Dr= gane. Diese außerordentlich wichtige und fruchtbare Idee begründete Bar, welcher sich auf die individuelle Entwickelungsgeschichte der Thiere stütte, viel flarer und tiefer als Cuvier, welcher sich bloß an die Resultate der vergleichenden Anatomie hielt. Doch erkannte weder dieser noch jener die wahre Ursache jenes merkwürdigen Berhältniffes. Diese wird und erst durch die Descendenztheorie enthüllt. Sie zeigt und, daß der gemeinsame Typus oder Bauplan durch die Bererbung, der Grad der Ansbildung oder Sonderung dage= gen durch die Unpassung bedingt ift. (Gen. Morph. II, 10).

Sowohl Bär als Envier unterschieden im Thierreich vier versschiedene Typen oder Baupläne und theilten dasselbe dem entsprechend in vier große Hauptabtheilungen (Zweige oder Kreise) ein. Die erste von diesen wird durch die Wirbelthiere (Vertebrata) gebilzdet, welche die vier ersten Klassen Linné's umsassen: die Säugesthiere, Vögel, Amphibien und Fische. Den zweiten Typus bilden die Gliederthiere (Articulata), welche die Insecten Linné's, also die eigentlichen Insecten, die Tausendfüße, Spinnen und Krebse, außerdem aber auch einen großen Theil der Würmer, insbesondere die gegliederten Würmer enthalten. Die dritte Hauptabtheilung umsaßt die Weichthiere (Mollusca): die Pulpen, Schnecken, Muscheln, und einige verwandte Gruppen. Der vierte und letzte Kreis des Thierreichs endlich ist aus den verschiedenen Strahlthieren (Radiata) zusammengesetzt, welche sich auf den ersten Blick von den drei vorhersgehenden Typen durch ihre "strahlige", blumenähnliche Körpersorm

unterscheiden. Während nämlich bei den Weichthieren, Gliederthies ren und Wirbelthieren der Körper aus zwei symmetrischsgleichen Seitenshälften besteht, aus zwei Gegenstücken oder Antimeren, von denen das eine das Spiegelbild des anderen darstellt, so ist dagegen bei den sogenannten Strahlthieren der Körper aus mehr als zwei, gewöhnlich vier, fünf oder sechs Gegenstücken zusammengesest, welche wie bei einer Blume um eine gemeinsame Hauptaze gruppirt sind. So aufstallend dieser Unterschied zunächst auch erscheint, so ist er doch im Grunde nur von höchst untergeordneter Bedeutung.

Die Aufstellung dieser natürlichen Hauptgruppen, Typen oder Areise des Thierreiche, durch Bar und Cuvier war der größte Fortschritt in der Rlassification der Thiere seit Linné. Die drei Gruppen der Wirbelthiere, Gliederthiere und Weichthiere find so naturge= mäß, daß sie noch heutzutage fast allgemein beibehalten werden. Da= gegen mußte die unnatürliche Bereinigung der Strahlthiere bei genauerer Erkenntniß alsbald aufgelöst werden, und dieser wichtige Fort= schritt wurde 1848 durch Leuckart gethan. Er wies zuerst nach, daß darunter zwei grundverschiedene Typen vermischt seien, nämlich einerseits die Sternthiere (Echinoderma): die Seefterne, Seelilien, Seciael und Seewalzen; andrerseits die Pflanzenthiere (Coelenterata): die Schwäuung, Korallen, Schirmquallen und Kammquallen. Gleichzeitig wurden durch Siebold die Infufionsthierchen oder Jususorien mit den Wurzelfüßern oder Rhizopoden in einer besonderen Hauptabtheilung des Thierreichs als Urthiere (Protozoa) vereinigt. Dadurch stieg die Zahl der thierischen Typen oder Rreise auf seche. Endlich wurde dieselbe noch dadurch um einen siebenten Typus vermehrt, daß die meisten neueren Zoologen die Sauptabtheilung der Gliederthiere oder Articulaten in zwei Gruppen trennten, einerseits die mit gegliederten Beinen versehenen Gliedfüßer (Arthropoda), welche den Insecten im Sinne Linne's entsprechen, nämlich die eigentlichen (sechsbeinigen) Insecten, die Tausendfüße, Spinnen und Krebse; andrerseits die fußlosen oder mit ungegliederten Füßen verse= henen Würmer (Vermes). Diese letteren umfassen nur die eigent=

lichen oder echten Würmer (die Ringelwürmer, Rundwürmer, Plattwürmer u. s. w.), und eutsprechen daher keineswegs den Würmern in Linne's Sinne, welcher dazu auch noch die Weichthiere, Strahlthiere und viele andere rechnete.

So ware denn nach der Anschauung der neueren Zoologen, welche Sie fast in allen Sand = und Lehrbüchern der gegenwärtigen Thierkunde vertreten finden, das Thierreich aus sieben gang verschiedenen Hauptabtheilungen oder Typen zusammengesett, deren jede durch einen charafteristischen, ihr ganz eigenthümlichen sogenannten Bauplan ausgezeichnet, und von jeder der anderen völlig verschieden ift. In dem natürlichen System des Thierreichs, welches ich Ihnen jest als den wahrscheinlichen Stammbaum deffelben entwickeln werde, schließe ich mich im Großen und Ganzen dieser üblichen Eintheilung an, jedoch nicht ohne einige Modificationen, welche ich in Betreff der Genealogie für fehr wichtig halte. Unverändert in ihrem bisherigen Umfange werde ich die drei Typen der Wirbelthiere, Gliedfüßer, und Sternthiere beibehalten. Dagegen muffen die drei Gruppen der Weichthiere, Bürmer und Pflanzenthiere einige Beränderungen ihres Gebiets erleiden. Den siebenten und letten Rreis, den der Urthiere oder Protozoen, lose ich gang auf. Den größten Theil der jest ge= wöhnlich als Urthiere angesehenen Organismen, nämlich die Wurzelfüßer, Amoeboiden, Geißelschwärmer und Meerleuchten betrachte ich als Protisten und habe Ihnen dieselben bereits vorgeführt. Bon den beiden noch übrigen Klassen der Urthiere betrachte ich die Schwämme als Wurzel des Pflanzenthierstammes, die Infusorien als Wurzel des Würmerstammes.

Die sechs Zweige oder Kreise des Thierreichs, welche nach Ausscheidung der Protozoen übrig bleiben, sind ohne Zweisel durch ihre Anatomie und Entwickelungsgeschichte dergestalt charakterisirt, daß man sie im Sinne von Bär und Cuvier als selbstständige "Typen" aufsassen kann. Trop aller Mannichsaltigkeit in der äußeren Form, welche innerhalb jedes dieser Typen sich entwickelt, ist dennoch die Grundlage des inneren Baues, das wesentliche Lagerungsverhältniß

der Körpertheile, welches den! Typus bestimmt, fo conftant, bei allen Gliedern jedes Typus so übereinstimmend, daß man bieselben eben wegen diefer inneren Formverwandtschaft im natürlichen Syftem in einer einzigen Sauptgruppe vereinigen muß. Daraus folgt aber unmittelbar, daß diese Bereinigung auch im Stammbaum des Thierreichs stattfinden muß. Denn die wahre Ursache jener innigen Formver= wandtschaft kann nur die wirkliche Blutsverwandtschaft sein. fonnen also ohne Beiteres den wichtigen Sat aufstellen, daß alle Thiere welche zu einem und demselben Kreis oder Typus gehören, von einer und derselben ursprünglichen Stammform abstammen muf= fen. Mit anderen Worten, der Begriff des Kreises oder Typus, wie er in der Zoologie feit Bar und Cuvier für die wenigen ober= ften Hauptgruppen oder "Unterreiche" des Thierreichs gebräuchlich ift, fällt zusammen mit dem Begriffe des Stammes oder Phylum, wie ihn die Descendenztheorie für die Gesammtheit derjenigen Drganismen amwendet, welche ohne Zweifel blutsverwandt find, und eine gemeinsame Burgel besigen.

Die übereinstimmenden Zeugnisse der vergleichenden Anatomie, Embryologie und Paläontologie begründen diese Blutsverwandtschaft aller Angehörigen eines jeden Typus fo sicher, daß schon jest darüber faum ein Zweifel herrschen fann. Wenigstens gilt dies fast ohne Widerspruch von den fünf Stämmen der Wirbelthiere, Gliedfüßer, Weichthiere, Sternthiere und Pflanzenthiere. Zweifelhafter ift dies bei den Würmern, deren Kreis auch in seiner heutigen Zusammensehung immer noch ein buntes Gemisch von sehr verschiedenartigen Thieren darstellt, welche wesentlich nur in negativen Merkmalen, in der tiefen Stufe ihrer Organisation und in dem indifferenten Charafter ihres Baues übereinstimmen. Noch heute ift ebenso wie zu Zeiten Linne's die Würmerklaffe die allgemeine Rumpelkammer der Zoologie, in welche die Spstematiker alle Thiere hineinwerfen, die sie in keinem an= deren Typus oder Phylum mit Sicherheit unterbringen können. Dieses seltsame Verhältniß hat aber seinen guten Grund, und zwar darin, daß wir mit größter Wahrscheinlichkeit den Würmerstamm (in sei=

nem heutigen Umfang) als die gemeinsame Wurzel oder Stammgruppe des ganzen Thierreichs ansehen können.

Obwohl jeder der fünf Stämme (nach Ausschluß des Würmersstammes) eine aufsteigende baumförmig verzweigte Stusenleiter von sehr einfachen und niederen zu sehr zusammengesehten und hochorganisirten Thieren darstellt, so sind dennoch die unvollkommensten und niedersten Vormen derselben immer bereits so differenzirt, daß sie nicht die unsprünglichen Stammformen des ganzen Stammes darstellen können. Dies gilt ebenso von den niedersten Stusen der Wirbelthiere und Bliedssüfer, wie von den unvollkommensten Formen der Weichthiere, Sternsthiere und Pflanzenthiere. Wollen wir daher die ersten und ältesten Vorsahren derselben erkennen, so müssen wir nothwendig auf noch tieser stehende Organismen zurückgehen.

Die Embryologie der Thiere belehrt uns, daß jedes Individuum fich aus einer einfachen Zelle, einem Gi entwickelt, und hieraus konnen wir, auf den innigen urfächlichen Zusammenhang zwischen Ontogenie und Phylogenie gestütt, unmittelbar den wichtigen Schluß ziehen, daß auch die ältesten Stammformen eines jeden Phylum einfache Bellen, gleich den Giern, waren. Diese Bellen selbst aber muffen, wie ich Ihnen schon früher zeigte, von Moneren abstammen, die durch Urzeugung entstanden find. Welche Formenkette liegt nun aber zwi= schen jenen einfachen Stammzellen und zwischen ben verhältnißmäßig schon hoch organisirten Thieren, die wir heutzutage als die niedersten und altesten Formen eines jeden der fünf genannten Stämme anseben? Auf diese Frage erhalten wir durch die vergleichende Anatomie und Embryologie zwar keine gang bestimmte Antwort, aber doch einen sehr wichtigen Hinweis. Es zeigt sich nämlich, daß unter der bun= ten Formenmaffe des gestaltenreichen Würmerstammes eine gange Ungahl von interessanten Thierformen verstedt ift, welche wir mit einem mehr oder weniger hohen Grade von Wahrscheinlichkeit als llebergangsformen von den niederen Burmern zu den niedersten Ent= widelungsflufen der fünf übrigen Stämme anschen können. dürfen in ihnen noch jett lebende nahe Verwandte von jenen

längst ausgestorbenen Würmern vermuthen, aus denen sich in alters=
grauer primordialer Vorzeit die fünf Stammformen der fünf übrigen
Phylen entwickelten. So gleichen namentlich einige Infusionsthiere
den ersten Jugendzuständen der Pflanzenthiere. Einige Weichwür=
mer und die Mosthiere schließen sich an die Weichthiere an. Die
Sternwürmer und einige Ringelwürmer führen uns zu den Stern=
thieren hinüber, andere Ningelwürmer dagegen und die Räderthiere
zu den Gliedfüßern. Die Mantelthiere endlich schließen sich zunächst
an die Wirbelthiere au, indem die Jugendzustände von den niedersten
Formen beider Gruppen nahe verwandt sind.

Erwägen wir nun einerseits diese unleugbare anatomische und embryologische Verwandtschaft einzelner Würmergruppen mit den nies dersten und tiesstschenden Ausgangsformen der fünf übrigen Stämme, andrerseits die vielsache verwandtschaftliche Versettung, durch welche auch die verschiedenen Gruppen des Würmerstammes trop aller Versschiedenheiten unter sich innig verbunden sind, so gelangen wir schließelich zu der Auschamung, daß auch für das gesammte Thiersreich ein gemeinsamer Ursprung aus einer einzigen Wurzel oder Stammsform das Wahrscheinlichste ist. Auch hier, wie im Pslauzeureich, gewinnt bei näherer und eingehenderer Vetrachtung die einstämmige oder monophyletische Descendenzhypothese, wie sie auf Tas. III. dargestellt ist, das Uebergewicht über die entgegengessehte, vielstämmige oder polyphyletische Hypothese, von welcher Ihnen die nachstehende Tabelle (S. 392) eine Auschamung giebt.

Die polyphyletische Hypothese vom Ursprung des Thierreichs kann in sehr verschiedener Form gedacht werden. Im Gegensatzu der auf S. 392 dargestellten Form derselben könnte man es zunächst z. B. für das Wahrscheinlichste halten, daß jeder der sechst thierischen Stämme selbstständigen Ursprungs ist und sich ganz unabhängig von den fünf anderen aus einer besonderen Zellensorm entwickelt hat, die von einem besonderen, durch Urzeugung entstandenen Moner abstammt. Gegen diese Vorstellung spricht erstens die merkwürdige lebereinstims mung der frühesten embryonalen Entwickelungszustände bei den vers

schiedenen Stämmen, und zweitens die Menge von verbindenden Uebergangsformen, welche einerseits zwischen den verschiedenen Grupspen des Würmerstammes, und andrerseits zwischen diesen und den nicstersten, auf tiefster Sonderungsstuse stehen gebliebenen Thieren der fünf übrigen Stämme existiren.

Die wahrscheinlichste genealogische Hypothese über den Ursprung und die paläontologische Entwickelung des Thierreichs ist demnach fol= gende (Taf. III). Durch Urzeugung entstanden zuerst thierische Moneren, gleich denen des Pflanzenreichs und des Protistenreichs ganz einfache und structurlose Plasmastücke, aber von beiden durch leichte Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung ihres eiweißartigen Plasma, und durch die daraus folgende Entwickelung zu echt thierischen Formen sich unterscheidend. Indem im Inneren dieser gleichartigen Moneren sich ein Kern von dem ungebenden Protoplasma son= derte, entstanden die ersten thierischen Zellen, ebenfalls nicht in ihrer Form, sondern nur in ihrer demischen Zusammensehung von den einfachsten selbstiftändigen Bellen unter den Urpflanzen und Protisten ver= schieden. Diese nackten einzelligen Thiere, an Form gleichwerthig den Giern der vielzelligen Thiere, lebten anfange selbstständig, gleich den heute noch lebenden Amoeben. Später aber bildeten fie, in Colonien beisammen bleibend, vielzellige Körper, gleich dem fugeligen Haufen von Furchungsfugeln, welcher bei den vielzelligen Thieren aus der wiederholten Theilung des Gies entsteht (Vergl. Fig. 2, S. 145, und Fig. 3, 4, S. 146). Aus diesen einfachen Haufen gleichartiger Zellen gingen allmählich durch Sonderung und Bervollkommuung die niedersten Würmer hervor, welche in den heute noch lebenden Infusionsthierchen ihre nächsten Berwandten besitzen. Die Ontogenie vieler Bürmer, ferner vieler Pflanzenthiere, Sternthiere und Beich= thiere, wiederholt und noch heutzutage jenen wichtigen Vorgang der Phylogenie, indem das gefurchte Ei, d. h. der vielzellige, aus der Gi= theilung entstandene Körper sich zunächst in einen bewimperten "infusorienartigen" Embryo oder Larve verwandelt. Aus gleichen bewim= perten Infusorien entstanden dann durch weitere Differenzirung die

+

Ly

2.7

3.

4.

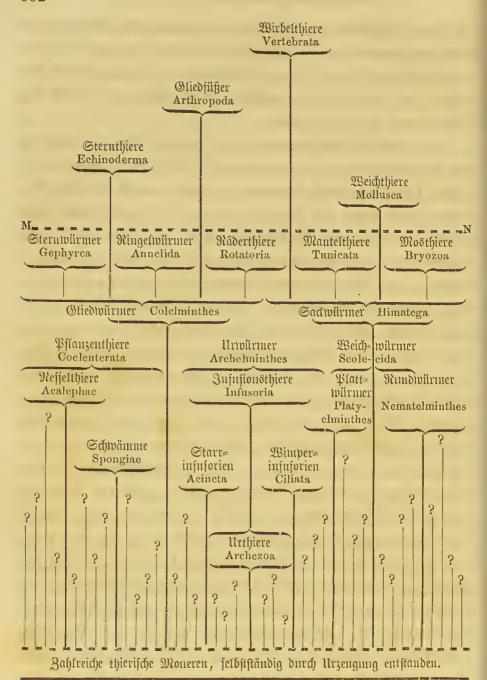

Vielstämmiger oder polyphyletischer Stammbanm des Thier=reichs (im Gegensatzu dem einstämmigen oder monophyletischen Stammbanm auf Tak. III). Die Linie MN bezeichnet die Grenze zwischen den vier höheren und den beiden niederen Thierstämmen (Wikmern und Pslauzenthieren). Die auslausenden Linien ohne Namen (mit einem ?) bedeuten die zahlreichen Stämme von niederen Thieren (Wikmern und Pslauzenthieren), welche möglichersweise unabhängig von einander durch vielsache Urzengungsalte entstanden sind, und welche sich nicht zu höheren Thiergruppen entwickelt haben.

## Systematische Uebersicht der 16 Hauptklassen und 32 Klassen des Thierreichs.

| Stämme oder<br>Physen des<br>Thierreichs | Hauptklassen<br>oder Kladen des<br>Thierreichs                                                              | Massen des<br>Thierreichs                                                                                                                                         | Systematischer<br>Rame der Klassen                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.<br>Pflanzenthiere<br>Coelenterata     | I. Schwammthiere Spongiae II. Ressethiere Acalephae                                                         | 1. Schwämme 2. Korallen 3. Schirmquallen 4. Kamunguallen                                                                                                          | <ol> <li>Porifera</li> <li>Corallia</li> <li>Hydromedusac</li> <li>Ctenophora</li> </ol>                    |
| B.<br>Wiirmer<br>Vermes                  | III. Urwürmer Archelminthes IV. Weich würmer Scolecida V. Sachwürmer Himatega VI. Glied würmer Colelminthes | 5. Infusionsthiere<br>  6. Plattivürmer<br>  7. Rundwürmer<br>  8. Mosthiere<br>  9. Mautelthiere<br>  10. Stermwürmer<br>  11. Ringelwürmer<br>  12. Räderthiere | 6. Platyclminthes 7. Nematclmiuthes 8. Bryozoa 9. Tunicata 10. Gephyrea 11. Annelida 12. Rotatoria          |
| C.<br>Weichthiere<br>Mollusen            | VII. Ropflofe Acephala VIII. Ropfträger Eucephala                                                           | (13. Spiralfiemer<br>(14. Blattfiemer<br>(15. Schnecken<br>(16. Pulpen                                                                                            | <ul><li>13. Spirobranchia</li><li>14. Elatobranchia</li><li>15. Cochlides</li><li>16. Cephalopoda</li></ul> |
| D.<br>Sternthiere<br>Echinoderma         | X. Armsofe                                                                                                  | (17. Seefterne<br>(18. Seelilien<br>(19. Seeigel<br>(20. Seewalzen                                                                                                | <ul><li>17. Asterida</li><li>18. Crinoida</li><li>19. Echinida</li><li>20. Holothuriae</li></ul>            |
| E.<br>Gliedfiißer<br>Arthropoda          | XI. Riementerfe Carides XII. Tracheata                                                                      | 21. Krebsthiere<br>22. Spinnen<br>23. Tansendfüßer<br>24. Insecten                                                                                                | <ul><li>21. Crustacea</li><li>22. Arachnida</li><li>23. Myriapoda</li><li>24. Insecta</li></ul>             |
| F.<br>Wirbelthiere<br>Vertebrata         | XIII. Rohrherzen  Leptocardia  XIV. Unpaarnafen  Monorrhina  XV. Umnionlofe                                 | 27. Fische                                                                                                                                                        | <ul><li>25. Aerania</li><li>26. Cyclostoma</li><li>27. Pisces</li></ul>                                     |
|                                          | Anamnia  XVI. Umnionthiere                                                                                  | 31. Suget                                                                                                                                                         | 28. Dipneusta 29. Amphibia 30. Reptilia 31. Aves 32. Mammalia.                                              |

niedersten Formen der bewimperten Strudelwürmer oder Turbellarien, Weichwürmer, welche wir als die gemeinsame Stammgruppe aller übrigen Würmerflassen ansehen können. Viele von den letzteren blieben bis auf den heutigen Tag auf der niederen Entwickelungsstuse des Wurmes stehen. Einige wenige aber entwickelten sich nach verschies denen Richtungen hin zu höheren Formen, welche die Stammformen für die übrigen, höheren Thierstämme wurden.

Wenn diese Hypothese, wie ich glaube, richtig ist, so würden die seche Stämme des Thierreichs in genealogischer Beziehung keineswegs gleichwerthig sein. (Bergl. Taf. III.) Denn der Würmer= stamm würde dann als die gemeinsame Stammgruppe der fünf übrigen Stämme zu betrachten sein. Diese letteren verhielten sich unter einander wie fünf Geschwifter, welche in dem ersteren ihre gemeinsame Elternform haben. Unter den fünf Geschwisterstämmen selbst würden wir aber wieder den Stamm der Pflanzenthiere oder Coelenteraten in sofern den vier übrigen entgegenstellen müffen, als der erstere einen viel geringeren Grad der Blutsverwandtschaft zu den echten Würmern offenbart, als die vier letteren. Wahrscheinlich hat sich der erstere in viel früherer Primordialzeit bereits von den tiefsten Stufen des Wurmstammes, von den Urwürmern oder Infusorien abgezweigt und felbstständig entwickelt, während die Stammformen der vier übrigen Stämme noch gar nicht von echten Würmern zu trennen waren. Diese letteren haben sich wohl erft in viel späterer Zeit von den Burmern gesondert, als der Wirmertypus längst die niedere und indifferente Stufe der Urwürmer überschritten hatte. Selbst wenn wir für die vier Stämme der Wirbelthiere, Gliedfüßer, Weichthiere und Sternthiere mit Bestimmtheit einen gemeinsamen Ursprung aus verschiedenen Zweigen des einheitlichen Würmerstammes annehmen, fon= nen wir doch über die Abstammung der Pflanzenthiere von den Würmern noch sehr in Zweifel bleiben, weil eben die niedersten For= men der letzteren, aus denen die ersten Pflanzenthiere entsprungen sein müßten, nur ganz indifferente und vielleicht ganz selbstständig entstan= dene Urwürmer gewesen sein können. Ich werde diesem genealogischen

Bedenken in der nachfolgenden Entwickelung des thierischen Stamms baums dadurch einen berechtigten Ausdruck geben, daß ich die Pflansenthiere als eine eigene, von den übrigen Thierstämmen entferntere Gruppe voranstelle, und auf diese erst die Würmer folgen lasse, aus denen sich die vier höheren Stämme des Thierreichs entwickelt haben.

Bevor ich nun diese Aufgabe in Angriff nehme und Ihnen meine genealogische Hypothese von der historischen Entwickelung der Thierstämme näher erläutere, wird es zweckmäßig sein, wie wir schon vorher beim Pflanzenreiche gethan haben, das ganze "natürliche Syftem" des Thierreichs in einer Tabelle übersichtlich zusammen zu stellen, und die Sauptklassen und Klassen zu nennen, welche wir in jedem der seche großen Thierstämme unterscheiden. Die Bahl dieser oberften Hauptabtheilungen ift im Thierreiche viel größer als im Pflanzenreiche, schon aus dem einfachen Grunde, weil der Thierförper, entsprechend sei= ner viel mannichfaltigeren und vollkommneren Lebensthätigkeit, sich in viel mehr verschiedenen Richtungen differenziren und vervollkommmen fonnte. Während wir daher das ganze Pflanzenreich in sechs Saupt= flaffen und achtzehn Klaffen eintheilen konnten, muffen wir im Thierreich wenigstens sechszehn Sauptklassen und zwei und dreißig Rlassen unterscheiden. Diese vertheilen sich in der Art, wie es die vorstehende sustematische llebersicht zeigt, auf die sechs verschiedenen Stämme des Thierreichs (G. 393).

Die Pflanzenthiere (Coelenterata), welche wir den übrigen fünf Stämmen des Thierreichs aus den angeführten Gründen gegen- überstellen, verdienen in mehr als einer Beziehung den Anfang zu machen. Dennabgesehen davon, daß dieselben in der That in ihrem gesammten Körperbau viel mehr von den übrigen fünf Stämmen verschieden sind, als diese unter sich, abgesehen serner davon, daß auch ihre höchstentwickelten Formen nicht denzenigen Grad der Bollkommenheit und Differenzirung erreichen, wie die höchsten Formen der fünf anderen Stämme, schließen sich die Pflanzenthiere in mancher hinsicht mehr den Pflanzen als den übrigen Thieren an. Insbeson- dere ist bei den sest gewachsenen Schwämmen und Korallen die äußere

Körperform, der Mangel freier Ortsbewegung, die Stockbildung und die Fortpflanzung so ähnlich den entsprechenden Berhältniffen bei den Pflanzen, daß man dieselben noch im Beginn des vorigen Sahr= hunderts ganz allgemein für wirkliche Pflanzen hielt. Der alte Name Zoophyta, was wörtlich übersett "Pflanzenthiere" bedeutet, war da= ber gar nicht übel gewählt. Die Bezeichnung Coelenterata erhielten dieselben von Leuckart, welcher 1848 zuerst ihre eigenthümliche Dr= ganisation erfannte und sie als eine gang selbstständige Sauptabtheilung des Thierreichs aufstellte. Durch die Bezeichnung Coelenterata wird der besondere anatomische Charafter ausgedrückt, durch welchen sich die Pflanzenthiere von allen übrigen Thieren unterscheiden. Bei den letteren werden nämlich allgemein (nur die niedrigsten Formen ausgenommen) die vier verschiedenen Functionen der Ernährungsthätigfeit: Verdanung, Blutumlauf, Athmung und Ausscheidung durch vier ganz verschiedene Organspsteme bewerkstelligt, durch den Darm, das Blutgefäßsystem, die Athmungsorgane und die Harnapparate. Bei den Coelenteraten dagegen sind diese Functionen und ihre Organe noch nicht getrennt, und sie werden fämmtlich durch ein ein= ziges Suftem von Ernährungskanälen vertreten, durch das sogenannte Gaftrovascularsuftem oder den coclenterischen Darmgefägapparat. Der Mund, welcher zugleich Alfter ist, führt in einen Magen, in welchen die übrigen Hohlräume des Körpers offen einmünden. Alle Pflanzenthiere leben im Baffer, und die allermeisten im Meere. Nur fehr wenige leben im füßen Waffer, nämlich die Süßwafferschwämme (Spongilla) und einige Urpolypen (Hydra, Cordylophora).

Der Stamm der Pflanzenthiere zerfällt in zwei verschiedene Hauptklassen, in die Schwämme oder Spongien und in die Neffelt hiere oder Atalephen. Die letztere ist viel formenreicher und höher organisist, als die erstere, welche die niederen Pflanzensthiere und darunter die ursprünglichen Stammformen des ganzen Stammes enthält. Bei den Schwämmen sind allgemein die ganze Körperform sowohl als die einzelnen Organe viel weniger differenzirt und vervollkommnet als bei den Nesselthieren. Insbesondere sehlen

ben Schwämmen allgemein die charafteristischen Nesselorgane, welche sämmtliche Nesselshiere besissen. Das sind kleine, mit Gift gestüllte Bläschen, welche in großer Auzahl, meist zu vielen Millionen, in der Haut der Nesselshiere vertheilt sind, und bei Berührung derselben hervortreten und ihren Inhalt entleeren. Kleinere Thiere werden das durch getödtet; bei größeren bringt das Nesselgift, ganz ähnlich dem Gift unserer Brennnesseln, eine leichte Entzündung in der Haut hers vor. Diesenigen von Ihnen, welche öfter in der See gebadet haben, werden dabei wohl schon bisweilen mit größeren Schirmquallen in Berührung gesommen sein und das unangenehme brennende Gefühl kennen gelernt haben, das die Nesselorgane derselben hervorbringen. Bei den prachtvollen blauen Seeblasen oder Physalien wirst das Gift so hestig, daß es den Tod des Menschen zur Folge haben kann.

Die Hauptklasse der Schwämme (Spongiae oder Porifera ge= nannt), welche gewöhnlich als eine einzige Klasse aufgefaßt wird, kann man in zwei Gruppen oder Unterflassen vertheilen, in die Weichschwämme und Bartschwämme. Die Beichschwämme (Malacospongiae) besitzen gar keine harten Theile, kein Skelet, und ihr ganzer Körper besteht entweder aus einfachem ungefondertem Urschleim, oder aus nackten, amöbenartigen Urzellen. Wir unterscheiden in dieser Alaffe zwei Ordnungen: die Urschwämme und die Schleimschwämme. Unter den Urfchwämmen (Archispongiae) verstehen wir die längst ausgestorbenen hypothetischen Stammformen, aus denen sich die ganze Schwammflasse und somit auch der ganze Stamm der Colente= raten entwickelt hat. Es würden hierher gehören 1) die durch Ur= zeugung entstandenen Moneren, welche in ältester antelaurentischer Beit dem ganzen Stamm den Ursprung gaben; 2) diejenigen Amöben oder einfachen nachten beweglichen Urzellen, welche aus diesen Moneren badurch entstanden, daß sich im Juneren ein Kern von dem umge= benden Zellstoff differenzirte; 3) endlich die einfachsten vielzelligen Schwämme, welche fich aus den letteren durch Coloniebildung ents widelten, d. h. dadurch, daß mehrere nachte Amoeben sich vereinigten und einen schleimigen Urschwammkörper darstellten (Prospongia).

Dadurch würden wir bereits unmittelbar zu der zweiten Ordnung gestührt werden, den Schleimschwämmen (Myxospongiae), von des nen noch heutzutage die Halisarca Dujardinii in der Nordsee lebt. Das ist ein formloser Schleimkörper, welcher auf dem Thallus der Niemenstange oder Laminarien sestsischen angetroffen wird. Er besteht einzig und allein aus einer Gesellschaft von gleichartigen, nackten, amöbensähnlichen Zellen, welche in der Weise vereinigt sind, daß der Gesammtstörper von einem sehr unvollkommenen Caualsustem durchzogen wird. Diese Schleimschwämme, welche eigentlich nichts weiter als coelenterische Amöbengemeinden sind, verhalten sich zu den höchst differenzirten Nessellschein ähnlich, wie die Stämme der Australneger, die noch keine Arbeitstheilung kennen, zu den höchstorganisierten Culturstaaten.

Die zweite Hauptabtheilung der Schwämme, die Bartschwämme (Sceletospongiae), haben sich offenbar erft später aus den Schleimschwämmen entwickelt. Sie unterscheiden sich von diesen dadurch, daß die nackten Amöben, welche den Weichkörper des Schwammes zusammenseten, ein Bartgebilde oder Stelet ausscheiden, das dem ersteren als formgebende innere Stütze dient. Je nach der verschiedenen chemischen Beschaffenheit dieses Skelets unterscheiden wir unter den Hartschwämmen vier Ordnungen: die Hornschwämme, Rieselschwänune, Ralkschwämme und Becherschwämme. Bei den Bornschwämmen (Ceratospongiae) besteht das Stelet bloß aus einer organischen Substang, aus einer stickstoffhaltigen Kohlenstoffverbindung, welche Ihnen Allen als das faserige Maschengewebe des ge= wöhnlichen Badeschwammes (Euspongia officinalis) befannt ist. Diefes hornähnliche Fasergeruft, mit welchem wir uns jeden Morgen waschen, ist das eigentliche Stelet des Badeschwamms; alle seine Lücken find im Leben ausgekleidet und die ganze Masse überzogen von dem schleimigen Weichförper, der aus lauter Umöben zusammengesett ift. Aus diesen Hornschwämmen, die junachst von den Schleimschwämmen abstammen, haben sich wahrscheinlich späterhin als drei divergente Zweige die drei übrigen Ordnungen, Riefelschwämme, Kalf= schwämme und Becherschwämme entwickelt. Bei ben Riefelschwämmen (Silicispongiae), zu denen auch unsere Süßwasserschwämme (Spongilla) gehören, besteht das Skelet aus vielen einzelnen Kiefel= nadeln, bei den Kalkschwämmen (Calcispongiae) dagegen aus Kalknadeln. Bei den Becherschwämmen (Petrospongiae), welche schon längst ausgestorben sind, aber massenhaft versteinert in den pa= läolithischen und besonders in den mesolithischen Schichten vor= kommen, bildete das Skelet ein sehr regelmäßiges Gerüst von der Gestalt eines Bechers, eines Trichters, oder auch eines Hutpilzes.

Die Nesselthiere (Acalephae), welche sich durch die höhere Differenzirung der Organe und Gewebe und ganz besonders durch den Besitz der Nesselorgane von den Schwämmen unterscheiden, haben sich wahrscheinlich schon frühzeitig in der Primordialzeit aus diesen entwickelt. Man theilt diese Hauptklasse allgemein in drei Klassen, in die Korallen, Schirunquallen und Kamunquallen (Vergl. Gen. Morph. II, Taf. III, S. L—LXI).

Die Rlaffe der Rorallen (Corallia), wegen der Blumengestalt der einzelnen Individuen auch Blumenthiere (Anthozoa) genannt, schließt sich in vielfacher Beziehung auf das engste an die Schwämme an, aus denen sie sich vielleicht unmittelbar entwickelt hat. Einige Rieselschwämme (z. B. Axinella polypoides) scheinen noch heutzutage unmittelbar den llebergang zwischen beiden Rlaffen zu vermitteln. Die Gegenstücke oder Antimeren, d. h. die gleichartigen Sauptabschnitte des Körpers, welche strahlenförmig vertheilt, um die mittlere Hauptare des Körpers herumstehen, und deren Zahl bei den Schwämmen (wenn sie hier überhaupt differenzirt sind) schwanfend ift, erscheinen bei den Korallen in verschiedener, aber sehr constanter Bahl. Je nach dieser Bahl unterscheiden wir unter den Rorallen drei verschiedene Ordnungen, welche als drei Aefte einer gemeinsamen Stammform aufzufaffen sind. Diese drei Ordnungen, beren Individuen oder Polypen aus je vier, sechs oder acht Gegenstücken regelmäßig zusammengesett erscheinen, find die vierzähligen (Tetracorallia), die sech &zähligen (Hexacorallia) und die achtzähligen Korallen (Octocorallia).

## Systematische Uebersicht der fünf Rlassen und fünfzehn Ordnungen der Pflanzenthiere.

(Bergl. Gen. Morph. II, Taf. III, S. L-LXI.)

| Hauptklassen der<br>Pflanzenthiere | Rlaffen der<br>Pflanzenthiere                                                                                    | Ordnungen der<br>Pflanzenthiere                                                                                                                      | Systematischer<br>Name der<br>Ordnungen                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Schwämme<br>Spongins            | I. Weich = fchwämme Malaco- spongiae  II. Hart = fchwämme Sceleto- spongiae                                      | 1. Urschwämme 2. Schleimschwämme 3. Hornschwämme 4. Kieselschwämme 5. Kallschwämme 6. Becherschwämme                                                 | (Halisarca etc.) 3. Ceratospongiae (Euspongia etc.) 4. Silicispongiae (Spongilla etc.) 5. Calcispongiae (Sycon etc.)                                                                                                           |
| II. Messelthiere Acalephae         | III. Rorallen Corallia oder Blumenthiere Anthozoa  IV. Shirm= quallen Medusae oder Polypen= quallen Hydromedusae | 7. Bierzählige<br>Korallen 8. Achtzählige<br>Korallen 9. Sechszählige<br>Korallen 10. Urpolypen 11. Zartquallen 12. Starrquallen 13. Scheibenquallen | 7. Tetracorallia (Zaphrentis etc.) 8. Octocorallia (Gorgonia etc.) 9. Hexacorallia (Astraca etc.) 10. Archydrae (Hydra etc.) 11. Leptomedusae (Oceania etc.) 12. Trachymedusae (Geryonia etc.) 13. Discomedusae (Aurelia etc.) |
|                                    | V. Ramm=<br>quallen<br>Ctenophora                                                                                | 14. Weitmündige<br>Rammquallen<br>15. Engmündige<br>Rammquallen                                                                                      | 14. Eurystoma (Beroe etc.) 15. Stenostoma (Cydippe etc.)                                                                                                                                                                       |

Die zweite Rlaffe ber Reffelthiere bilden die Schirmquallen (Medusae) oder Polypen quallen (Hydromedusae). Während die Rorallen meistens pflanzenähnliche Stöcke bilden, die auf dem Meeresboden festsiten, schwinnnen die Schirmquallen meistens in Form gallertiger Glocken frei im Meere umber. Jedoch giebt es auch unter ihnen zahlreiche, namentlich niedere Formen, welche auf dem Meeresboden festgewachsen sind und zierlichen Bäumchen gleichen. Die niedersten und einfachsten Angehörigen dieser Rlasse sind die bekannten Süswasserpolypen (Hydra), welche bald grün, bald orangeroth, braun oder grau gefärbt sind. Gewöhnlich findet man fie in unseren Teichen an der Unterfläche der Wasserlinsen ansigen, als länglich= runde schleimige Körperchen von einer oder wenigen Linien Länge, die an dem freien Ende einen Mund und rings um diesen herum einen Kranz von 6-8 Fangarmen tragen. Wir können sie als die wenig veränderten Nachkommen jener uralten Urpolypen (Archydrae) ansehen, welche während der Primordialzeit der ganzen Klasse der Sydromedusen und vielleicht der ganzen Hauptklasse der Resselthiere den Ursprung gaben. Direft oder indireft konnen sich solche Sydra= polypen oder Hydroiden aus Weichschwämmen entwickelt haben. Bon der Sydra kaum zu trennen sind diejenigen festistenden Sydroid= polypen (Campanularia, Sertularia, Tubularia), welche durch Anospenbildung frei schwimmende Medusen erzeugen, aus deren Giern wiederum festsigende Polypen entstehen. Diese frei schwimmenden Schirmquallen, welche in die drei Ordnungen der Zartquallen, Starrquallen und Scheibenquallen eingetheilt werden, haben meiftens die Form eines Hutpilzes oder eines Regenschirms, von dessen Rand viele zarte und lange Fangfäden herabhängen. Sie gehören zu den schönsten und interessantesten Bewohnern des Meeres. Ihre merf= würdige Lebensgeschichte aber, insbesondere der verwickelte Genera= tionswechsel der Polypen und Medusen, und die weitgehende Arbeits= theilung der Individuen, gehört zu den stärksten Zeugnissen für die Wahrheit der Abstammungslehre.

Aus einem Zweige der Schirmquallen hat sich wahrscheinlich die dritte Klasse der Nesselthiere, die eigenthümliche Abtheilung der Kammquallen (Ctenophora) entwickelt. Diese Quallen, welche oft auch Rippenquallen oder Gurkenquallen genannt werden, besigen einen gurkenförmigen Körper, welcher, gleich dem Körper der meisten Schirmquallen, krystallhell und durchsichtig wie geschlissenes Glas ist. Ausgezeichnet sind die Kammquallen oder Nippenquallen durch ihre eigenthümlichen Bewegungsorgane, nämlich acht Reihen von ruderns den Wimperblättchen, die wie acht Nippen von einem Ende der Längszage (vom Munde) zum entgegengesesten Ende verlausen. Bon den beiden Hauptabtheilungen derselben haben sich die Engmündigen (Stenostoma) wohl erst später aus den Weitmündigen (Eurystoma) entwickelt. Diese letzteren stammen wahrscheinlich direkt von Schirmquallen ab.

Indem wir nun den Stamm der Pflanzenthiere verlaffen, wenden wir uns zu demjenigen Stamme des Thierreichs, welcher in ge= nealogischer Beziehung die meisten Schwierigkeiten darbietet. Das ist das Phylum der Würmer (Vermes oder Helminthes). Wie schon vorher bemerkt, sind diese Schwierigkeiten höchst wahrscheinlich zum größten Theil dadurch bedingt, daß diefer Stamm die gemeinsame Ausgangsgruppe des ganzen Thierreichs ift, und daß er eine Maffe von divergenten Hesten enthält, die sich theils zu gang selbststän= digen Würmerklassen entwickelt, theils aber in die ursprünglichen Wurzelformen der übrigen Stämme des Thierreichs umgebildet ha= ben. Jeden der fünf übrigen Stämme konnten wir und bildlich als einen hochstämmigen Baum vorstellen, deffen Stamm uns in feiner Berzweigung die verschiedenen Rlassen, Ordnungen, Familien u. s. w. repräsentirt. Das Phylum der Würmer dagegen können wir nicht in einem solchen Bilde darftellen. Bielmehr würden wir uns daffelbe als einen niedrigen Bufch oder Strauch zu denken haben, aus dessen Wurzel eine Masse von selbstiftandigen Zweigen nach verschiede= nen Richtungen hin emporschießen. Und wenn man annimmt, daß das ganze Thierreich in dem Bürmerftamm feine gemeinsame Burzel

hat, so würden die fünf übrigen Phylen als fünf einzelne Bäume zu denken sein, die aus jenem dichten Busche sich erheben, nur an der Wurzel unter einander und mit den zahlreichen Burzelschößlingen (den Burmklassen) zusammenhängend.

Die außerordentlichen Schwierigkeiten, welche die Systematik der Würmer schon aus diesem Grunde darbietet, werden nun aber das durch noch sehr gesteigert, daß wir sast gar keine versteinerten Reste von ihnen besitzen. Die allermeisten Würmer besaßen und besitzen noch heute einen so weichen Leib, daß sie keine Spuren in den neptunischen Erdschichten hinterlassen konnten. Auch die wenigen sossilen Reste von härteren Theilen, die wir von einigen Würmern besitzen, sind meistens so wenig charakteristisch, daß sie wenig mehr als die vormalige Existenz von jetzt ausgestorbenen Würmern anzeigen. Wir sind daher auch hier wieder vorzugsweise auf die Schöpfungsurkunden der Onstogenie und der vergleichenden Anatomie angewiesen, wenn wir den äußerst schwierigen Versuch unternehmen wolken, in das Dunkel des Würmerstammbaums einige hypothetische Streislichter sallen zu lassen (Gen. Morph. II, Tas. V, S. LXXVII—LXXXV).

Die zahlreichen Klassen, welche man im Stamme der Würmer unterscheiden kann, und welche fast jeder Zoologe in anderer Weise nach seinen subjektiven Anschauungen gruppirt, werden vielleicht am besten dadurch übersichtlich, daß man dieselben auf vier verschiedene Hauptklassen vertheilt. Diese wollen wir als Urwürmer, Weichwürsmer, Sackwürmer und Gliedwürmer bezeichnen. Die Urwürmer enthalten, falls unsere einstämmige Descendenzhypothese richtig ist, jedenfalls die gemeinsamen Burzelsormen der übrigen Würmer, und wahrscheinlich des ganzen Thierreichs. Die Weich würmer würden zum größten Theil selbstständige Wurmgruppen umfassen, die sich nicht zu höheren Thierstämmen entwickelt haben. Dagegen würden zu den Sackwürmern die Stammsormen der Weichthiere und Wirbelzthiere, zu den Gliedwürmern die Stammsormen der Weichthiere und Wirbelzthiere, zu den Gliedwürmern die Stammsormen der Weichthiere und Wirbelzthiere gehören. Die vier Hauptklassen der Würmer kann man in nachstehende 22 Ordnungen eintheilen.

## Systematische Uebersicht der 4 Hauptklassen, 8 Klassen und 22 Ordnungen des Würmerstammes. (Bergl. Gen. Morph. II, Tas. V, S. LXXVII—LXXXV.)

| Hauptklassen des<br>Wilrmerstammes | Klassen des<br>Wilrmerstammes         | Ordnungen des<br>Würmerstammes                                                        | Systematischer<br>Name der<br>Würmerordnungen                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Urwiirmer Archelminthes         | 1. Sufusions =<br>thiere<br>Infusoria | 1. Urinfusorien 2. Wimperinfus sorien 3. Starrinfusorien                              | <ol> <li>Archezoa</li> <li>Ciliata</li> <li>Acinctae</li> </ol>                                                                |
| II. Weidywiirmer<br>Scolecida      | 2. Plati= wilringr Platyelminthes     | 4. Strudeswürmer 5. Sangwürmer 6. Bandwürmer 7. Egel 8. Krallenwürmer 9. Schunrwürmer | <ol> <li>Turbellaria</li> <li>Trematoda</li> <li>Cestoda</li> <li>Hirudinea</li> <li>Onychophora</li> <li>Nemertina</li> </ol> |
|                                    | 3. Rund=<br>würmer<br>Nematelminthes  | 10. Pfeilwürmer<br>11. Fadenwürmer<br>12. Krahwürmer                                  | <ul><li>10. Chactognathi</li><li>11. Nematoda</li><li>12. Acanthocephala</li></ul>                                             |
| III. Sadwiirmer                    | 4. Mosthiere Bryozoa                  | 13. Mosthiere ohne<br>Kragen<br>14. Mosthiere mit                                     | <ul><li>13. Gymnolaema</li><li>14. Phylaetolaema</li></ul>                                                                     |
| Himatega                           | 5. Mantelthiere<br>Tunicata           | ( Rragen<br>  15. Seefdyciden<br>  16. Seetonnen                                      | 15. Chthonascidiae<br>16. Nectascidiae                                                                                         |
| IV. Gliedwiirmer<br>Colelminthes   | 6. Stern=<br>würmer<br>Gephyrea       | 17. Borstenlose Sternwitrmer 18. Borstentragende Sternwitrmer                         | <ul><li>17. Sipunculida</li><li>18. Echiurida</li></ul>                                                                        |
|                                    | 7. Ringel=<br>würmer<br>Annelida      | 19. Kahltwilrmer<br>20. Borstentvilrmer<br>21. Bärtvilrmer                            | <ul><li>19. Drilomorpha</li><li>20. Chaetopoda</li><li>21. Aretisea</li></ul>                                                  |
|                                    | 8. Räder=<br>würmer<br>Rotatoria      | 22. Räderthiere                                                                       | 22. Rotifera                                                                                                                   |

In der Hauptflasse der Urwürmer (Archelminthes) vereini= gen wir diejenigen Thiere, welche jest gewöhnlich Infusion 8 = thiere (Infusoria) im engeren Sinne genannt werden, mit den= jenigen niedersten Wurzelformen des Stammes, aus denen sich die letteren erst entwickelt haben können. Diese hppothetischen Wurzel= formen würden wir den eigentlichen Infusorien (Giliaten und Acineten) unter dem Namen der Urinfusorien oder Urahnthiere (Archezoa) gegenüberstellen können. Als solche Archezoen, die also mög= licherweise die ältesten gemeinsamen Ursprungsformen des ganzen Thierreiche sind, wären zu betrachten: 1) die durch Urzeugung entstandenen Moneren, welche in der ältesten antelaurentischen Zeit den Grund zum Thierreich, und zunächst zum Bürmerstamm legten; 2) diejenigen Amöben, d. h. diejenigen ganz einfachen, nachten, beweglichen Ur= zellen, die sich aus jenen Moncren durch Differenzirung des centralen Rerns und des peripherischen Plasma entwickelten; 3) die einfachsten vielzelligen Bürmer, welche dadurch entstanden, daß mehrere von jenen Amöben sich zur Bildung einer Colonie vereinigten, und nun durch Arbeitstheilung weiter entwickelten. Un diese letzteren wurden sich die echten Infusorien unmittelbar auschließen. Möglicherweise leben noch heutzutage einige niederste Organismen, welche mahre Archezoen sind, nämlich gewisse Amoeben und die schmarogenden Gre= garinen. Borsichtiger ift es aber jedenfalls, diese vorläufig als Protisten anzusehen, da und ihre Abstammung unbekannt ist.

Als Jufusion 8thiere (Infusoria) im engeren Sinne werden heutzutage gewöhnlich nur die beiden Abtheilungen der Wimpersin suscient (Ciliata) und der Starrinfusorien (Acinetae) bezeichnet. Die meisten hierher gehörigen Thiere sind so klein, daß man sie mit bloßem Auge nicht sehen, und erst mit Hülfe starker Versgrößerungen ihre eigentliche Organisation erkennen kann. Gleich den meisten Protisten ersehen sie aber durch Masse der Individuen, was ihnen an Körpergröße abgeht, und bevölkern das Meer und die süßen Gewässer in erstaunlichen Mengen. Borzüglich gilt das von den Wimperinfusorien, welche die Hauptmasse der heutigen Insusionsthiere

bilden. Ihren Namen führt diese ganze Gruppe von dem charakte= ristischen Wimperkleid, welches den ganzen Körper oder einen Theil deffelben bedeckt, und mittelst deffen sie sich lebhaft umherbewegen. Die Starrinfusorien dagegen sind wimperlos und sigen unbeweglich fest; nur in frühester Jugend schwimmen sie mittelft eines vergäng= lichen Wimperkleides frei umber und sind dann von den Wimperthieren nicht zu unterscheiden. Unter den Wimperthieren schließen sich einige Formen unmittelbar an die früheften Jugendzustände der Pflanzenthiere, andere an diejenigen der übrigen Würmer, der Sternthiere und der Beichthiere an. Einige Bimperthiere bilben den llebergang ju den Strudehvürmern, andere ju den Raderthieren, noch andere ju verschiedenen anderen Burmergruppen. In allen diefen Berhaltnissen zusammengenommen finden wir genügenden Grund, die be= wimperten Infusorien (natürlich nicht die jest lebenden, son= dern längst ausgestorbene Formen) als diejenigen Urwürmer zu betrachten, aus denen sich die übrigen Thierstämme direct oder in direct entwickelt haben.

Zunächst an die Urwürmer schließt sich von den übrigen Bürmern die zweite Sauptflaffe au, die Beich würmer (Scolecida). Wir verstehen darunter die beiden tiefstehenden Rlaffen der Platt= würmer oder Platyelminthen und der Rundwürmer oder Nematel= minthen. Die Klasse der Plattwürmer (Platyelminthes) führt ihren Namen von der blattförmigen Körpergestalt, die vom Rücken nach der Bauchseite start zusammengedrückt ist. Die wahrscheinlichen Stammformen der gaugen Rlaffe find die Strudel würmer (Turbellaria), welche sich sowohldurch ihr Wimperfleid als durch ihre innere Organisation unmittelbar an die bewimperten Urwürmer oder Ciliaten aufchließen. Aus den frei im Baffer lebenden Strudelwürmern find durch Anpassung an parasitische Lebensweise die schmarogenden Sang= würmer (Trematoda) entstanden, und aus diesen durch weiter gehenden Parasitismus die Bandwürmer (Cestoda). Andrerseits ha= ben sich vielleicht aus den Sangwürmern die Egel (Hirudinea) ent= wickelt, zu denen unser gewöhnlicher Blutegel gehört. Diesen vielleicht

verwandt sind die Krallenwürmer (Onychophora). Als ein besonderer Zweig ist aus den Strudelwürmern die nahverwandte Gruppe der langen Schnurwürmer (Nemertina) hervorgegangen, welche größtentheils im Meere leben und wahrscheinlich die Stammseltern der Ningelwürmer sind.

Die Rundwürmer (Nematelminthes), die zweite Rlaffe der Beichwürmer, unterscheidet sich von der ersten Klasse, den Platt= würmern, durch ihre drehrunde oder cylindrische, nicht plattgedrückte Körpergestalt. Gleich vielen Plattwürmern sind auch die meisten Rundwürmer Schmaroger, welche im Inneren anderer Thiere parasitisch leben. Frei im Meere lebend findet sich die eigenthümliche Gruppe der Pfeilwürmer (Chaetognathioder Sagittae). Aus Rundwürmern, welche diesen wahrscheinlich sehr nahe standen, haben sich durch Unpassung an parasitische Lebensweise die Fadenwürmer (Nematoda) entwickelt, zu denen unter anderen die gemeinen Spulwurmer, die berühmten Trichinen, Medinawürmer und viele andere Schma= roter des Menschen gehören. Noch weiter entartete Parasiten dieser Klasse sind die mit einem Hakenrussel versehenen Krapwurmer (Acanthocephala oder Echinorhynchi). Wahrscheinlich ist die gemeinsame Stammform aller dieser Rundwürmer ein unbekannter Wurm, welcher sich aus einem Zweige der Plattwürmer entwickelt hat.

Eine ganz eigenthümliche und sehr merkwürdige Astgruppe des Würmerstammes bildet die dritte Hauptklasse, die Sackwürmer (Himatega). Wir fassen unter dieser Bezeichnung die beiden Klassen der Mosthiere oder Bryozoen und der Mantelthiere oder Tunikaten zusammen. Visher stellte man diese beiden Thierklassen im zoologischen Systeme gewöhnlich zu dem Stamme der Weichthiere oder Mollusken und setzte sie hier den echten Weichthieren (Muscheln, Schnecken u. s. w.) als Weichthierartige (Molluscoida) gegensüber. Diese Aufsassung läßt sich dadurch rechtsertigen, daß allerdings die echten Weichthiere wahrscheinlich von denselben abstammen, und zwar von den Mosthieren. Allein andrerseits erscheinen die Mantelsthiere näher mit den Wirbelthieren verwandt, und aus diesem Grunde

dürfte es wohl das Beste sein, beide Klassen wieder in die vielgestalztige Würmergruppe zurückzustellen, und als verbindende Zwischenz formen zwischen den niederen Würmern einerseits und den Mollusten und Wirbelthieren andrerseits aufzusassen. So wenig es passend sein würde, die Mantelthiere auf Grund ihrer offenbaren Blutsverwandtzschaft mit den Wirbelthieren gradezu im System zu vereinigen, so wenig vortheilhaft ist es auch für die systematische Auffassung, wenn man die Mosthiere mit den echten Weichthieren vereinigt. Wie die beizden Klassen der Sackwürmer übrigens eigentlich untereinander mit den niederen Würmern zusammenhäugen, ist uns heutzutage noch sehr unstlar, obwohl an ihrer Abstammung von niederen Würmern (entweder von Weichwürmern) nicht zu zweiseln ist.

Die Klasse der Mosthiere (Bryozoa) enthält sehr kleine, zier= liche Würmer, welche in Form mosähnlicher Bäumchen oder Polster auf Steinen und anderen Gegenständen im Meere (felten im füßen Baffer) festsitzen. Früher wurden dieselben gewöhnlich zu den Pflanzenthieren gerechnet, und in der That sind sie manchen von diesen sehr ähnlich. Jusbesondere gleichen sie den Sydroidpolypen durch ihre äußere Form, durch einen Fühlerfrang, welcher den Mund umgiebt, und durch die Art und Weise, in welcher gahlreiche Individuen gu baumförmigen und rindenförmigen Colonien vereinigt leben. durch ihre innere Organisation sind die Mosthiere ganz von den Pflan= zenthieren verschieden und schließen sich vielmehr einerseits den niederen Bürmern, andrerseits den niedersten Beichthieren, den Spiralkiemern oder Spirobranchien an. Namentlich find die Jugendformen der lets= teren den Mosthieren sehr ähnlich, und hierauf vorzüglich, sowie auch auf ihre anatomische Verwandtschaft gründet sich die Vermuthung, daß die Mosthiere nächste Berwandte derjenigen ausgestorbenen Bürmer find, aus denen fich der Stamm der Mollusten, und zwar zunächst die Armfiemer, entwickelten. Bon den beiden Sauptabtheilungen der Mosthiere stehen die höheren, diejenigen mit einem Kragen (Phylactolaema), den Armfiemern näher, als die niederen Mosthiere, ohne Rragen (Gymnolaema).

In gang ähnlicher Beziehung wie die Mosthiere zu den Beich= thieren, fieht die zweite Rlaffe der Sachwürmer, die Mantelthiere (Tunicata), ju den Wirbelthieren. Diese höchst merkwürdige Thierflasse lebt im Meere, wo die einen (die Seescheiden oder Chthonasci= dien) auf dem Boden festsitzen, die anderen (die Sectonnen oder Neftascidien) frei umberschwimmen. Bei allen besitt der ungegliederte Rörper die Geftalt eines einfachen tonnenförmigen Sackes, welcher von einem diden knorpelähnlichen Mantel eng umschlossen ift. Dieser Mantel besteht aus derselben stickstofflosen Kohlenstoffverbindung, welche im Pflanzenreich als "Cellulofe" eine so große Rolle spielt und den größten Theil der pflanzlichen Zellmembranen und somit auch des Holzes bildet. Gewöhnlich besitt der tonnenförmige Körper keinerlei äußere Anhänge. Niemand wurde darin irgend eine Spur von Ber= wandtschaft mit den hoch differenzirten Wirbelthieren erkennen. Und doch kann diese nicht mehr zweiselhaft sein, seitdem vor zwei Jahren die Untersuchungen von Komalewsty plöglich darüber ein höchst überraschendes und merkwürdiges Licht verbreitet haben. Uns diesen hat sich nämlich ergeben, daß die individuelle Entwickelung der fest= sibenden einfachen Seescheiden (Ascidia, Phallusia) in den wichtigsten Beziehungen mit derjenigen des niedersten Wirbelthieres, des Lanzet= thieres (Amphioxus lanceolatus) übereinstimmt. Insbesondere befigen die Jugendzustände der Ascidien die Anlage des Rückenmarks und des darunter gelegenen Rückenstrangs (Chorda dorsalis) d. h. die beiden wichtigsten und am meisten charafteristischen Organe des Wirbelthierförpers. Unter allen uns bekannten wirbellofen Thieren besitzen demnach die Mantelthiere zweifelsohne die näch ste Bluteverwandtschaft mit den Wirbelthieren, und find als nächste Berwandte berjenigen Bürmer zu betrachten, aus denen fich dieser lettere Stamm entwickelt bat.

Die vierte und lette Hauptklasse des Würmerstammes, die der Gliedwürmer (Colelminthes) zeichnet sich vor den drei übrigen Klassen durch die deutliche Gliederung des Körpers aus, d. h. durch die Zusammensetzung desselben aus mehreren, in der Längsaxe hinter

einander gelegenen Abschnitten, den Gliedern, Segmenten oder Folgesstücken (Metameren). Wir unterscheiden in dieser Hauptklasse die drei Klassen der Sternwürmer, Ringelwürmer und Räderthiere.

Die Sternwürmer (Gephyrea) sind langgestreckte, drehrunde oder walzenförmige Würmer, bei denen die Körpergliederung, äußerlich wenigstens, erst sehr undeutlich ausgesprochen ist. Sie leben alle auf dem Boden des Meeres, entweder im Sand oder Schlamm vergraben, oder in Löchern, welche sie in die Felsen bohren. An sich sind die Sternwürmer von keinem besonderen Interesse, wohl aber dadurch, daß sie wahrscheinlich die nächsten Verwandten der Panzerwürmer oder Phraktelminken sind, d. h. derzenigen gegliederken Würzemer, aus denen sich der Stamm der Echinodermen entwickelt hat.

Die zweite Klasse der Gliedwürmer bildet die umfangreiche Ab= theilung der Ringelwürmer (Annelida). Dahin gehören einerseits die nackten Regenwürmer und ihre Verwandten, welche wir als Rahlwürmer (Drilomorpha) zusammenfassen, andrerseits die mit Borften bewaffneten Borftenwürmer (Chaetopoda), die im Meere frei umberfriechenden Raubwürmer (Vagantia), die in Röhren versteckten Röhremvürmer (Tubicolae) und die frei schwimmenden Ruder= würmer (Gymnocopa). Endlich kann man als eine dritte Ordnung mit den Ringelwürmern auch die Bärwürmer (Arctisca) verei= nigen, kleine im Mose, auf Baumrinden u. f. w. sehr häufige Bürmer, welche wegen ihrer acht Beinstummel gewöhnlich (aber wohl mit Un= recht) zu den Spinnen gerechnet werden. Die meisten Ringelwürmer erreichen einen höheren Organisationsgrad als die übrigen Bürmer, und entwickeln den eigentlichen Wurmtypus zu seiner höchsten Ausbildung. Biele schließen sich dadurch bereits unmittelbar an den Stamm der Gliedfüßer oder Arthropoden an, und es ift möglich, daß dieser wirklich von ausgestorbenen Ringelwürmern abstammt. Wahrschein= licher jedoch ift es, daß er sich aus der dritten Klasse der Gliedwürmer, aus den Räderthieren entwickelt hat.

Die Räderthiere oder Räderwürmer (Rotatoria oder Rotifera) gehören zu denjenigen Klassen des Thierreichs, deren suste= matische Stellung den Zoologen von jeher die größten Schwierigkeiten bereitet hat. Meist sind es ganz kleine, nur durch das Mikroscop erstennbare Thierchen, welche mittelst eines besonderen, wimpernden Räsderorgans im Wasser umherschwimmen; selten sigen sie festgewachsen auf Wasserpslanzen und dergleichen auf. Einerseits schließen sie sich durch ihre niedersten Formen unmittelbar den Weichwürmern und zwar den Strudelwürmern (in mancher Veziehung auch den Bärwürmern) an. Andrerseits bilden sie in ihren höchst entwickelten Formen bereits den Uebergang zu den Gliedfüßern (Arthropoda). Aller Wahrscheinlichsteit nach haben sich diese letzteren, und zwar zunächst krebsartige Thiere (Nauplius) aus Würmern entwickelt, welche von den heutigen Nädersthieren im Systeme kaum zu trennen waren.

Indem wir nun aus der buntgemischten Gefellschaft des vielge= staltigen Würmerstammes heraustreten, wollen wir nach einander noch furz die vier höheren Stämme des Thierreichs betrachten, die sich aus verschiedenen Zweigen des ersteren entwickelt haben, die Weich= thiere, Sternthiere, Gliedfüßer und Wirbelthiere. Unzweifelhaft der tiefststehende von diesen Stämmen, wenigstens in Bezug auf die morphologische Ausbildung, ift der Stamm der Weicht hiere (Mollusca). Nirgends begegnen wir hier der darakteristischen Gliederung (Artikulation oder Metamerenbildung) des Körpers, welche schon die Glied= würmer auszeichnete, und welche bei den übrigen drei Stämmen, den Sternthieren, Gliedfüßern und Wirbelthieren, die wesentlichste Urfache der höheren Formentwickelung, Differenzirung und Bervollkommnung wird. Bielmehr stellt bei allen Weichthieren, bei allen Muscheln, Schneden u. f. w. der ganze Körper einen einfachen ungegliederten Sad dar, in deffen Sohle die Eingeweide liegen. Das Rervensuftem besteht aus mehreren einzelnen (gewöhnlich drei), nur locker mit ein= ander verbundenen Knotenpaaren, und nicht aus einem gegliederten Strang, wie bei den Sternthieren, Gliedfüßern und Wirbelthieren. Aus diefen und vielen anderen anatomischen Gründen halte ich den Beichthierstamm (trot der höheren physiologischen Ausbildung seiner vollkommensten Formen) für den morphologisch niedersten unter den vier höheren Thierstämmen.

Wenn wir die Himategen oder Molluscoiden, die gewöhnlich mit dem Weichthierstamm vereinigt werden, aus den angeführten Gründen ausschließen, so behalten wir als echte Mollussen solgende vier Rlassen: die Spiralsiemer, Blattsiemer, Schnecken und Pulpen. Die beiden niederen Mollussenklassen, spiralsiemer und Blattsiemer, besitzen weder Kopf noch Zähne, und man kann sie daher als Kopfslose (Acephala) oder Zahnlose (Anodontoda) in einer Hauptstlasse vereinigen. Diese Hanptslasse wird auch häusig als die der Muscheln (Conchisera) oder Zweislappige n (Bivalva) bezeichnet, weil alle Mitglieder derselben eine zweislappige Kalsschale besitzen. Den Muscheln oder Kopfsosen gegenüber kann man die beiden höheren Weichthierslassen, Schnecken und Pulpen, als Kopfträger (Eucephala) oder Zahnträger (Odontophora) in einer zweiten Hauptsslassen dauptsslassen gegenüber sahne bei ihnen ausgesbildet sind.

Bei der großen Mehrzahl der Weichthiere ist der weiche sackförmige Rörper von einer Ralkschale oder einem Ralkgehäuse geschütt, welches bei den Muscheln (sowohl Spiralkiemern als Blattkiemern) aus zwei Klappen, bei den Ropfträgern dagegen (Schnecken und Pulpen) aus einer meist gewundenen Röhre (dem fogenannten "Schneckenhaus") besteht. Tropdem diese harten Stelete massenhaft in allen neptunischen Schichten sich versteinert finden, sagen uns dieselben dennoch nur sehr wenig über die geschichtliche Entwickelung des Stammes aus. Denn diese fällt größtentheils in die Primordialgeit. Selbst schon in den filurischen Schichten finden wir alle vier Rlaffen der Weichthiere neben einander versteinert vor, und dies beweift deutlich, in Uebereinstimmung mit vielen anderen Zeugniffen, daß der Weichthierstamm damals schon eine mächtige Ausbildung erreicht hatte, als die höheren Stänune, namentlich Gliedfüßer und Wirbelthiere, faum über den Beginn ihrer historischen Entwickelung hinaus waren. In den darauf folgenden Zeitaltern, besonders zunächst im primären und weiterhin im secundären

Beitraum, dehnten sich diese höheren Stämme mehr und mehr auf Rossten der Mollusken und Würmer aus, welche ihnen im Kampfe um das Dasein nicht gewachsen waren, und dem entsprechend mehr und mehr abnahmen. Die jest noch lebenden Weichthiere und Würmer sind nur als ein verhältnismäßig schwacher Rest von der mächtigen Fauna zu betrachten, welche in primordialer und primärer Zeit über die anderen Stämme ganz überwiegend herrschte. (Vergl. Taf. III und IV nebst Erklärung).

In keinem Thierstamm zeigt sich deutlicher, als in dem der Mollus= fen, wie verschieden der Werth ift, welchen die Versteinerungen für die Geologie und für die Phylogenie besitzen. Für die Geologie sind die verschiedenen Arten der versteinerten Weichthierschalen von der größten Bedeutung, weil dieselben als "Leitmuscheln" vortreffliche Dienste zur Charafteristif der verschiedenen Schichtengruppen und ihres relativen Alters leiften. Für die Genealogie der Mollusten dagegen besitzen sie nur sehr geringen Werth, weil sie einerseits Körpertheile von ganz untergeordneter morphologischer Bedeutung sind, und weil anderer= seits die eigentliche Entwickelung des Stammes in die ältere Primordialzeit fällt, aus welcher uns keine deutlichen Bersteinerungen er= halten sind. Wenn wir daher den Stammbaum der Mollusten construiren wollen, so sind wir vorzugsweise auf die Urkunden der Ontogenie und der vergleichenden Anatomie angewiesen, aus denen sich etwa Folgendes ergiebt. (Gen. Morph. II, Taf. VI, S. CII bis CXVI).

Bon den vier uns bekannten Klassen der echten Weichthiere stehen auf der niedersten Stuse die in der Tiese des Meeres sestgewachsenen Spiralkiemer (Spirobranchia), st 'auch unpassend als Arm = füßer (Brachiopoda) bezeichnet. Bon dieser Klasse leben gegen= wärtig nur noch wenige Formen, einige Arten von Lingula, Tere= bratula und Verwandte; schwache Ueberbleibsel von der mächtigen und formenreichen Gruppe, welche die Spiralsiemer in älteren Zeiten der Erdgeschichte darstellten. In der Silurzeit bildeten sie die Haupt= masse des ganzen Weichthierstammes. Aus der Uebereinstimmung

ihrer Jugendzustände mit denjenigen der Mosthiere schließen wir, daß sie sich aus dieser Klasse der Sackwürmer entwickelt haben.

Die zweite Weichthierklasse, die Blattkiemer (Elatobranchia oder Lamellibranchia) besißen gleich den Spiralkiemern eine zweisklappige Schale. Es gehören hierher die meisten jetzt lebenden Muschelsthiere des Meeres und die wenigen Muscheln unserer süßen Gewässer (Unio, Anodonta, Cyclas). Obwohl noch ohne Kopf und Gebiß, gleich den Spiralkiemern, sind sie doch im Uebrigen höher als diese organisit und haben sich wahrscheinlich erst später aus einem Zweige jener Klasse entwickelt.

Von den kopftragenden Weichthieren stehen den kopflosen Musscheln am nächsten die Schnecken (Cochlides oder Cephalophora), von denen wiederum die große Mehrzahl im Meere lebt, nur wenige im süßen Wasser, oder luftathmend auf dem Lande. Durch die Stummel föpfe (Perocephala) sind die höher entwickelten Kopfschnecken (Delocephala) unmittelbar mit den Blattkiemern versbunden, von denen sie sich wahrscheinlich schon in früher Primordialzeit abgezweigt haben.

Die vierte und letzte, und zugleich die höchst entwickelte Klasse der Mollusten bilden die Pulpen, anch Tintenfische oder Kopfstüßer genannt (Cephalopoda). Die Pulpen, welche noch jetzt in unseren Meeren leben, die Sepien, Kalmare, Argonautenboote und Perlboote, sind gleich den wenigen Spiralkiemern der Gegenwart nur dürftige Reste von der formenreichen Schaar, welche diese Klasse in den Meeren der primordialen, primären und secundären Zeit bildete. Die zahlreichen versteinerten Ammonshörner (Ammonites), Perlboote (Nautilida) und Donnerseile (Belemnites) legen noch heutzutage von jenem längst erloschenen Glanze des Stammes Zengniß ab. Wahrscheinlich haben sich die Pulpen aus einem niederen Zweige der Schneckenklasse, aus den Flügelschnecken (Pteropoden) oder Verswandten derselben entwickelt.

Die verschiedenen Unterklassen, Legionen und Ordnungen, welche man in den vier Molluskenklassen unterscheidet, und deren systematis

## Systematische Uebersicht der 4 Klassen, 8 Unterklassen und 17 Ordnungen der Weichthiere.

| Rlassen der Weichthiere  I. Weichthiere  I. Spiralfiemer Spirobranchia oder Brachiopoda  II. Blattsiemer | Intertassen der Weichthiere  ohne Kopf und ohne  I. Armfüßer  Brachiopoda  II. Rudisten=  muschein  Rudista | Bühne: Acephala oder Ano  1. Zungennnschesn 1. Ed  2. Ungesinnschesn 2. To | oftematischer Odame der Ordmungen dontoda.  cardines esticardines |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| I. Spiralfiemer<br>Spirobranchia<br>oder<br>Brachiopoda                                                  | I. Armfüßer Brachiopoda II. Andisten= unscheln                                                              | 1. Zungennnischeln 1. Ed<br>2. Angelunscheln 2. To                         | cardines                                                          |  |
| Spirobranchia<br>odet<br>Brachiopoda                                                                     | Brachiopoda II. Hudiften= mufdeln                                                                           | 2. Ungelinnschein 2. To                                                    |                                                                   |  |
| oder<br>Brachiopoda                                                                                      | II. Rudisten= muscheln                                                                                      |                                                                            | esticardines                                                      |  |
| Brachiopoda                                                                                              | mnfcheln                                                                                                    | 2 Markehammaldare 2 Et                                                     |                                                                   |  |
|                                                                                                          | 1 '                                                                                                         | 2 Rathammer Lare 2 Th                                                      |                                                                   |  |
| II. Blattfiemer                                                                                          | Rudista                                                                                                     | o. Social of thintifujetii o. E.                                           | ndocardines                                                       |  |
| II. Blattfiemer                                                                                          | 4                                                                                                           |                                                                            |                                                                   |  |
| Otherticate                                                                                              | III. Beilfüßer                                                                                              | 4. Mantelmuscheln 4. In                                                    | tegripalliata                                                     |  |
| Elatobranchia                                                                                            | Pelecypoda                                                                                                  | (5. Buchtmuscheln 5. Sin                                                   | nupalliata                                                        |  |
| nher                                                                                                     | IV. Röhren=                                                                                                 |                                                                            |                                                                   |  |
| Lamellibranchia                                                                                          | muschelu                                                                                                    | 6. Bohrninscheln 6. Ph                                                     | oladacea                                                          |  |
|                                                                                                          | Inclusa                                                                                                     |                                                                            |                                                                   |  |
| II. Weichthiere mit Kopf und mit Bühnen: Eucophala oder Odontophora.                                     |                                                                                                             |                                                                            |                                                                   |  |
|                                                                                                          | v. Stummel = .                                                                                              | 7. Schaufelschnecken 7. Se                                                 | aphopoda                                                          |  |
|                                                                                                          | töpfe                                                                                                       |                                                                            | apnopoda                                                          |  |
|                                                                                                          | Perocephala                                                                                                 | 8. Flossenschnecken 8. Pt                                                  | eropoda                                                           |  |
| III. Schnecken                                                                                           |                                                                                                             | 9. Hinterkiemer 9. Op                                                      | isthobranchia                                                     |  |
| Cochlides                                                                                                | VI. Ropj=                                                                                                   | 10. Borderkiemer 10. Pr                                                    | osobranchia                                                       |  |
|                                                                                                          | schnecken (                                                                                                 | 11. Kielschnecken 11. He                                                   | teropoda                                                          |  |
|                                                                                                          | Delocephala                                                                                                 | 12. Käferschnecken 12. Ch                                                  | itonida                                                           |  |
|                                                                                                          |                                                                                                             | 13. Lungenschnecken 13. Pu                                                 | lmonata                                                           |  |
|                                                                                                          | ( VII. Kammer= /                                                                                            |                                                                            |                                                                   |  |
|                                                                                                          | pulpen                                                                                                      | 14. Persboote 14. Na                                                       | utilida                                                           |  |
|                                                                                                          | (Biertiemige)                                                                                               |                                                                            | ımonitida                                                         |  |
| IV. Pulpen                                                                                               | Tetrabranchia                                                                                               |                                                                            | ***************************************                           |  |
| Cephalopoda                                                                                              | VIII. Tinten=                                                                                               |                                                                            |                                                                   |  |
| P. Maropotta                                                                                             | pulpen                                                                                                      | 16. Zehnarmige 16. De                                                      | cabrachiones                                                      |  |
|                                                                                                          | (3 meitiemige)                                                                                              | . , ,                                                                      | obrachiones                                                       |  |
|                                                                                                          | Dibranchia                                                                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                    | - Juditiones                                                      |  |
|                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                            |                                                                   |  |

sche Reihenfolge Ihnen die vorstehende Tabelle anführt, liesern in ihrer historischen und ihrer entsprechenden systematischen Entwickelung man= nichfache Beweise für die Gültigkeit des Fortschrittsgesehes. Da je= doch diese untergeordneten Molluskengruppen an sich weiter von keinem besonderen Interesse sind, verweise ich Sie auf den aussührlicheren Stammbaum der Weichthiere, welchen ich in meiner generellen Mor= phologie gegeben habe, und wende mich sogleich weiter zur Betrach= tung des Sternthierstammes.

Die Sternthiere (Echinoderma), zu welchen die vier Klassen der Geesterne, Seeilien, Seeigel und Seewalzen gehören, sind eine der interessantessen, und dennoch eine der wenigst bekannten Abtheislungen des Thierreichs. Jeder von Jhnen, der einmal an der Seewar, wird wenigstens zwei Formen derselben, die Seesterne und Seesigel, gesehen haben. Wegen ihrer sehr eigenthümlichen Organisation sind die Sternthiere als ein ganz selbstständiger Stamm des Thierseichs zu betrachten, und namentlich gänzlich von den Pflanzenthieren oder Cölenteraten zu trennen, mit denen sie noch jeht oft irrthümlich als Strahlthiere oder Nadiaten zusammengesaßt werden (so z. B. von Ugasseich), welcher auch diesen Irrthum Cuvier's neben manchen ans deren noch heute vertheidigt). Eher als mit den Pflanzenthieren könnte man die Sternthiere mit den Würmern oder selbst mit den Gliedssüßern vereinigen.

Alle Echinodermen sind ausgezeichnet und zugleich von allen ans deren Thieren verschieden durch einen sehr merkwürdigen Bewegungssapparat. Dieser besteht in einem verwickelten System von Canälen oder Röhren, die von außen mit Seewasser gefüllt werden. Das Seewasser wird in dieser Wasserleitung theils durch schlagende Wimsperhaare, theils durch Zusammenziehungen der muskulösen Röhrenswände selbst, die Gunnmischläuchen vergleichbar sind, fortbewegt. Aus den Röhren wird das Wasser in sehr zahlreiche hohle Füßchen hinein gepreßt, welche dadurch prall ausgedehnt und nun zum Geshen und zum Ansaugen benutzt werden. Außerdem sind die Sternsthiere auch durch eine eigenthümliche Verkalfung der Haut ausgezeichnet

welche bei den meisten zur Bildung eines festen, geschlossenen, aus vie= len Platten zusammengesetzten Panzers führt. Bei fast allen Echino= dermen ift der Körper aus fünf Strahltheilen (Gegenstücken oder Un= timeren) zusammengesett, welche rings um die Hauptage des Körpers sternförunig herum stehen und sich in dieser Are berühren. Nur bei einigen Seefternarten steigt die Zahl dieser Strahltheile über fünf hinaus, auf 6-9, 10-12, oder selbst 20-40; und in diesem Falle ift die Zahl der Strahltheile bei den verschiedenen Individuen der Species meift nicht beständig, sondern wechselnd.

Die geschichtliche Entwickelung und der Stammbaum der Echi= nodermen werden und durch ihre zahlreichen und meist vortrefflich er= haltenen Bersteinerungen, durch ihre sehr merkwürdige individuelle Entwickelungsgeschichte und durch ihre interessante vergleichende Una= tomie so vollständig enthüllt, wie es außerdem bei keinem anderen Thierstamme, selbst die Wirbelthiere vielleicht nicht ausgenommen, der Fall ift. Durch eine fritische Benutzung jener drei Archive und eine denkende Vergleichung ihrer Resultate gelangen wir zu folgender Ge= nealogie der Sternthiere, die ich in meiner generellen Morphologie begründet habe (Gen. Morph. II, Taf. IV. S. LXII. — LXXVII).

Die alteste und ursprünglichste Gruppe der Sternthiere, die Stammform des ganzen Phylum, ift die Rlaffe der Seefterne (Asterida). Dafür spricht außer zahlreichen und wichtigen Beweisgrunden der Anatonie und Entwickelungsgeschichte vor allen die hier noch unbeständige und wechselnde Zahl der Strahltheile oder Antimeren, welche bei allen übrigen Echinodermen ausnahmslos auf fünf figirt ift. Jeder Seeftern besteht aus einer mittleren fleinen Rörperscheibe, an deren Umfreis in einer Ebene fünf oder mehr lange gegliederte Urme befestigt find. Jeder Urm des Scesterns entspricht in seiner ganzen Organisation wesentlich einem gegliederten Wurme aus der Hauptflasse der Gliedwürmer oder Colelminthen. Ich betrachte daher den Scestern als einen echten Stock oder Cormus von fünf oder mehr gegliederten Bürmern, welche mit dem einen Ende ihres Rörpers verwachsen find. Saedel, Naturliche Schopfungegefdichte.

27

Hier haben sie sich eine gemeinschaftliche Mundöffnung und eine gemeinsame Berdanungshöhle (Magen) gebildet, die in der mittleren Körperscheibe liegen. Das verwachsene Ende, welches in die gemeinsame Mittelscheibe mündet, ist wahrscheinlich das Hinterende der ursprünglichen selbstständigen Würmer; denn das entgegengesetzte freie Ende trägt zusammengesetzte Angen, wie sie außerdem nur noch an dem Kopse der Gliedsüßer (Arthropoden) vorkommen.

In ganz ähnlicher Weise sind auch bei den ungegliederten Würsmern bisweilen mehrere Individuen zur Vildung eines sternförmigen Stockes vereinigt. Das ist namentlich bei den Botrylliden der Fall, zusammengesetzten Seescheiden oder Ascidien, welche zur Klasse der Mantelthiere (Tunicaten) gehören. Auch hier sind die einzelnen Würmer mit ihrem hinteren Ende, wie ein Nattenkönig, verwachsen, und haben sich hier eine gemeinsame Answurssöffnung, eine Centralstoake gebildet, während am vorderen Ende noch jeder Wurm seine eigene Mandöffnung besitzt. Bei den Seesternen würde die letztere im Lause der historischen Stockentwickelung zugewachsen sein, während sich die Centralkloake zu einem gemeinsamen Mund für den ganzen Stock ausbildete.

Die Seesterne würden demnach Würmerstöcke sein, welche sich entweder durch sternsörmige Knodpenbildung oder durch sternsörmige Verwachsung and echten gegliederten Würmern oder Colelminthen entwickelt haben. Diese Hypothese wird auf das Stärkste durch die vergleichende Anatomie und Ontogenie der gegliederten Seesterne (Colastra) und der gegliederten Würmer (Colelminthes) gestützt. Unter den letzteren stehen in Vezug auf den inneren Van einerseits die Sternwürmer (Gephyrea), andrerseits die Ringelwürmer (Annelida) den einzelnen Armen oder Strahltheilen der Seesterne, d. h. den ursprünglichen Einzelwürmern, ganz nahe. Was aber das Wichtigste ist, and den Eiern der Echinodermen entwickeln sich bes wimperte Larven, welche nicht die geringste Aehnlichkeit mit den erwachssenen Sternthieren zeigen, dagegen den Larven gewisser Sternwürmer und mancher Ningelwürmer höchst ähnlich sind. Diese bilateralssyms

metrischen Larven, welche keine Spur von der regulär-strahligen Sternsform des erwachsenen Echinoderms besitzen, erzeugen das letztere durch einen höchst merkwürdigen Generationswechsel, welcher in dieser Weise nur noch bei einigen Sternwürmern (Sipunculiden) und Schnurwürsmern (Nemertinen) vorkönnnt (Gen. Morph. II, 95 — 99).

Alle diese und viele andere Gründe legen das deutlichste Zeugniß für die Richtigkeit meiner Sypothese ab. Ich habe diese Stammhypothese 1866 aufgestellt, ohne eine Ahnung davon zu haben, daß auch noch versteinerte Gliedwürmer egistiren, welche vollkommen jenen hy= pothetisch vorausgesetzten Stammformen entsprechen. Solche find aber inzwischen wirklich bekannt geworden. In einer Abhandlung "über ein Aleguivalent der takonischen Schiefer Nordamerikas in Deutschland" beschrieben 1867 Geinit und Liebe eine Anzahl von geglieder= ten filurifden Würmern, welche vollkommen den von mir ge= machten Boraussehungen entsprechen. Diese höchst merkwürdigen Würmer kommen in den Dachschiefern von Wurzbach im reussischen Oberlande zahlreich in vortrefflich erhaltenem Zustande vor. haben gang den Bau eines gegliederten Seefternarms, und muffen offenbar einen festen hautpanger, ein viel harteres und festeres Saut= stelet besessen haben, als es sonft bei den Bürmern vorkommt. Die Bahl der Rörperglieder oder Metameren ist sehr beträchtlich, so daß die Würmer bei einer Breite von 1-1 Boll eine Länge von 2-3 Kuß und mehr erreichten. Die vortrefflich erhaltenen Abdrücke, namentlich von Phyllodocites thuringiacus und Crossopodia Henrici, gleichen fo febr den fteletirten Urmen mancher gegliederten Seefterne (Colastra), daß ich an ihrer wirklichen Blutsverwandtschaft kaum mehr zweifle. Ich bezeichne diese uralte Würmergruppe, zu welcher höchstwahrschein= lich die Stammväter der Seefterne gehört haben, als Pangermur= mer (Phractelminthes). Wahrscheinlich standen sie in ihrer Organisation zwischen Sternwürmern (Bephyreen) und Ringelwürmern (Anneliden) in der Mitte.

Aus der Klasse der Seesterne, welche die ursprüngliche Form des sternförmigen Wurmstockes am getreuesten erhalten hat, haben sich die

### Systematische Uebersicht der 4 Klassen, 9. Unterflassen und 20 Ordnungen der Sternthiere. (Bergl. Gen. Morph. II, Taf. IV, S. LXII—LXXVII).

| Rlaffen der<br>Steruthiere      | Unterflassen der<br>Sternthiere                                             | Ordnungen der<br>Sternthiere                                                             | Shftematifcher<br>Name der<br>Ordnungen                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>Scesterne<br>Asterida     | I. Seesterne<br>mit Strahlen=<br>magen<br>Actinogastra                      | 1. Stammsterne 2. Gliedersterne 3. Brisingasterne                                        | <ol> <li>Toeastra</li> <li>Colastra</li> <li>Brisingastra</li> </ol>     |
|                                 | II. Seesterne<br>mit Scheiben=<br>magen<br>Discogastra                      | 4. Schlangensterne 5. Vanunsterne 6. Lisiensterne                                        | <ul><li>4. Ophiastra</li><li>5. Phytastra</li><li>6. Crinastra</li></ul> |
|                                 | HI. Armiilien Brachiata                                                     | 7. Getäselte Arm=<br>lisien<br>8. Gegliederte Arm=                                       | <ul><li>7. Phatnoerina</li><li>8. Coloerina</li></ul>                    |
| II.<br>Scelifica<br>Crinoida    | IV. Anospen=                                                                | 9. Regelniäßige<br>Anospenlitien<br>10. Zweiseitige                                      | 9. Elacaerina 10. Eleutherocrina                                         |
|                                 | Blastoidea  V. Blasen = lilien                                              | Knospensissen<br>11. Stiellose Bla=<br>fensissen                                         | <ul><li>11. Agelaerina</li><li>12. Echinenerina</li></ul>                |
|                                 | Cystidea                                                                    | 12. Gestielte Bla-<br>senlisien  13. Pasechiniden                                        | 13. Melonitida                                                           |
| III.<br>Sceigel<br>Echinida     | VI. Acttere<br>Seciges (mit<br>mehr als 20<br>Plattenreihen)<br>Palechinida | mit mehr als 10 ambulakralen Plattenreihen  14. Palechiniden mit 10 ambu- lakralen Plat= | 14. Eocidarida                                                           |
|                                 | VII. Jüngere<br>Seeigel (mit                                                | tenreihen  15. Antechiniden mit Bandambu= lafren                                         | 15. Desmosticha                                                          |
|                                 | 20 Blatten=<br>reihen)<br>Autechinida                                       | 16. Untechiniden<br>mit Blattanıbu=<br>lafren                                            | 16. Petalosticha                                                         |
| IV.<br>Seewalzen<br>Holothurias | VIII. Seewal = 3en mit                                                      | 17. Eupodien mit schildsörmigen Fihlern                                                  | 17. Aspidochirota                                                        |
|                                 | Wassersitschen Eupodia                                                      | 18. Eupodien mit<br>banınförmigen<br>Fühlern                                             | 18. Dendrochirota                                                        |
|                                 | IX. Seewal= 3en ohne Wasserikschen                                          | 19. Apodien mit<br>Kiemen<br>20. Apodien ohne<br>Kiemen                                  | <ul><li>19. Liodermatida</li><li>20. Synaptida</li></ul>                 |
|                                 | Apodia                                                                      | / occurrent                                                                              |                                                                          |

drei anderen Klassen der Echinodermen offenbar erst später entwickelt. Am wenigsten von ihnen entsernt haben sich die Seelilien (Crinoida), welche aber die freie Ortsbewegung der übrigen Sternthiere aufsgegeben, sich festgesetzt, und dann einen mehr oder minder langen Stiel entwickelt haben. Die ursprünglichen Wurmindividuen sind zwar bei den Crinoiden nicht mehr so selbstständig und ausgebildet erhalten, wie bei den Seesternen; aber dennoch bilden sie stets mehr oder minder gegliederte, von der gemeinsamen Mittelscheibe abgesetzte Arme. Bir können daher die Seesilien mit den Seesternen zusammen in der Hauptsstasse der Giederarmigen (Colobrachia) vereinigen.

In den beiden anderen Echinodermenklassen, bei den Seeigeln und Seewalzen, sind die gegliederten Arme nicht mehr als selbst= ständige Körpertheile erkennbar, vielmehr durch weitgehende Centrali= sation des Stockes vollkommen in der Bildung der gemeinsamen, aufgeblasenen Mittelscheibe aufgegangen, so daß diese jest als eine ein= fache armlose Büchse oder Kapsel erscheint. Der ursprüngliche Individuenstock ist scheinbar dadurch wieder zum Formwerth eines einfachen Individuums, einer einzelnen Person, herabgesunken. fönnen daher diese beiden Klassen als Armlose (Lipobrachia) den Gliederarmigen gegenüberseten. Die erfte Rlaffe berfelben, die Seeigel (Echinida) führen ihren Namen von den zahlreichen, oft sehr großen Stacheln, welche die feste, aus Ralkplatten sehr künftlich zusammengesetzte Schale bedecken. Die Schale selbst hat die Grundform einer fünfseitigen Pyramide. Wahrscheinlich haben sich die Seeigel unmittelbar aus einem Zweige der Scesterne, vielleicht im Zusam= menhang mit einem Zweige ber Seelilien entwickelt. Die einzelnen Abtheilungen der Seeigel bestätigen in ihrer historischen Aufeinander= folge ebenso wie die Ordnungen der Seelilien und Seefterne, welche Ihnen die nebenstehende Tabelle aufführt, in ausgezeichneter Weife die Gesetze des Fortschritts und der Differenzirung. In jeder jungeren Periode der Erdgeschichte sehen wir die einzelnen Rlassen an Man= nichfaltigkeit und Vollkommenheit zunehmen (Gen. Morph. II, Taf. IV). Während uns die Geschichte dieser drei Sternthierklassen durch die zahlreichen und vortrefflich erhaltenen Versteinerungen sehr genau erstählt wird, wissen wir dagegen von der geschichtlichen Entwickelung der vierten Klasse, der Seewalzen (Holothuriae), fast Nichts. Die Skeletbildung der Haut ist hier sehr unvollkommen und daher konnten keine deutlichen Reste von ihrem langgestreckten walzenförmigen wurmsähnlichen Körper in fossilem Zustande erhalten bleiben. Dagegen läßt sich aus der vergleichenden Anatomie der Holothurien erschließen, daß dieselben wahrscheinlich aus einer Abtheilung der Seeigel durch Erzweichung des Hautstelets entstanden sind.

Von den Sternthieren wenden wir uns zu dem fünften und höchst entwickelten Stamm unter den wirbellosen Thieren, zu dem Phylum der Glied füßer (Arthropoda). Wie schon vorher bemerkt wurde, entspricht dieser Stamm der Klasse der Kerfe oder Jusecten im urspränglichen Sinne Linne's. Er enthält wiederum vier Klassen, nämlich 1. die echten sechsbeinigen Insecten; 2. die achtbeinigen Spinsnen; 3. die mit zahlreichen Beinpaaren versehenen Tausendfüße und 4. die mit einer wechselnden Beinzahl versehenen Krebse oder Krustensthiere. Die letzte Klasse athmet Wasser durch Kiemen und kann daher als Hauptklasse der kiemenathmenden Arthropoden oder Kiemenker se (Carides) den drei ersten Klassen entgegengesetzt werden. Diese athenen Lust durch eigenthümliche Luströhren oder Tracheen, und können daher passend in der Hauptklasse der tracheenathmenden Arthropoden oder Tracheen in der Kauptklasse der tracheenathmenden Arthropoden oder Tracheen ferse (Tracheata) vereinigt werden.

Bei allen Gliedfüßern sind, wie der Name sagt, die Beine deutlich gegliedert, und dadurch, sowie durch die stärkere Differenzirung der gegliederten Körperabschnitte oder Metameren unterscheiden sie sich wessentlich von den Bürmern, mit denen sie Bär und Cuvier in dem Tyspuß der Gliederthiere oder Articulaten vereinigten. Uebrigenß stehen sie den Gliedwürmern (Colelminthes) in jeder Beziehung so nahe, daß sie kaum scharf von ihnen zu trennen sind. Insbesondere theilen sie mit den Ningelwürmern die sehr charakteristische Form des centralen Ners

vensystems, das sogenannte Bauchmark, welches vorn mit einem den Mund umgebenden Schlundring beginnt. Auch aus anderen Thatsaschen geht hervor, daß die Arthropoden sich jedenfalls aus Gliedwürmern erst später entwickelt haben. Wahrscheinlich sind die Räderthiere und denmächst die Ringelwürmer ihre nächsten Blutsverwandten im Würsmerstamme (Gen. Morph. II., Taf. V., S. LXXXV — CII).

Der Stammbaum der Arthropoden läßt fich aus der Paläontologie, vergleichenden Anatomie und Ontogenie seiner vier Klassen in seinen Grundzügen vortrefflich erfennen, obwohl auch hier, wie überall, im Einzelnen noch fehr Vieles dunkel bleibt. Die Wur= zel des ganzen Phylum bildet die Rlaffe der Riemenkerfe ober Rrebfe (Carides), wegen ihrer harten frustenartigen Körperbedeckung auch Krustenthiere (Crustacea) genannt. Die Ontogenie oder die individuelle Entwickelungsgeschichte der Krebse ist außeror= dentlich interessant, und verräth und, ebenso wie bei den Wirbelthieren, deutlich die wesentlichen Grundzüge ihrer Stammesgeschichte oder Phylogenie. Frit Müller hat in seiner ausgezeichneten, bereits angeführten Schrift "Für Darwin" 16) dieses merkwürdige Berhält= niß vortrefflich erläutert. Die gemeinschaftliche Stammform aller Rrebse, welche sich bei den meisten noch heutzutage zunächst aus dem Ei entwickelt, ist ursprünglich ein und dieselbe: der sogenannte Nauplius. Dieser merkwürdige Urkrebs ift eine fehr einfache gegliederte Thierform, welche sich zunächst an die Raderthiere anschließt und aus ähnlichen Gliedwürmern wahrscheinlich ihren Ursprung genommen hat. Aus der gemeinsamen Larvenform des Nauplius entwickeln sich als divergente Zweige nach verschiedenen Richtungen bin die feche Ord= nungen der niederen Krebse, welche in der nachstehenden systema= tischen Uebersicht des Arthropodenstammes als Gliederfrebse (Entomostraca) zusammengefaßt sind. Auch die höhere Abtheilung der Pangerfrebse (Malacostraca) hat aus der gemeinsamen Naupliusform ihren Ursprung genommen. Jedoch hat sich hier der Nau= plius zunächst in eine andere Larvenform, die sogenante Zoëa, umge= wandelt, welche eine außerordentliche Bedeutung besitzt. Diese felt=

Systematische Uebersicht der 4 Klassen, 8 Unterklassen und 30 Ordnungen im Stamme der Gliedfüßer oder Arthropoden. (Vergl. Gen. Morph. II, Tak. V, S. LXXXV—CII).

| Klassen der<br>Arthropoden                                     | Unterklassen<br>der<br>Arthropoden                                                     | Ordnungen<br>der<br>Arthropodenklassen                                                                                                      | Shstematischer .<br>Rame der<br>Ordnungen                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>Arebse ober<br>Kiemenathmende<br>Gliedfilßer             | I. Niedere oder<br>Gliederfrebse<br>Entomostraca                                       | 1. Urfrebse 2. Hastrebse 3. Muschelkrebse 4. Ruderfrebse 5. Blattkrebse 6. Schildkrebse                                                     | <ol> <li>Archicarida</li> <li>Pectostraca</li> <li>Ostracoda</li> <li>Copepoda</li> <li>Branchiopoda</li> <li>Poecilopoda</li> </ol>                                                                     |
| Carides  oder  Crustacea                                       | II. Höhere oder<br>Panzerfrebse<br>Malacostraea                                        | 7. Zoëakrebse 8. Spaltsußtrebse 9. Maulsußtrebse 10. Zehusukrebse 11. Flohkrebse 12. Alsselferebse                                          | <ol> <li>Zoepoda</li> <li>Schizopoda</li> <li>Stomatopoda</li> <li>Decapoda</li> <li>Amphipoda</li> <li>Isopoda</li> </ol>                                                                               |
| II.<br>Spinnen<br>Arachnida                                    | III. Stred =    pinnen     Arthrogastres    IV. Rund =   pinnen     Sphaero-   gastres | 13. Sforpionspin= nen 14. Tarantesn 15. Storpione 16. Bildsersfor= pione 17. Schneider= spinnen 18. Assecspinnen 19. Webespinnen 20. Wilben | <ul> <li>13. Solifugae</li> <li>14. Phrynida</li> <li>15. Scorpioda</li> <li>16. Pseudoscorpioda</li> <li>17. Opiliones</li> <li>18. Pycnogonida</li> <li>19. Araneae</li> <li>20. Acara</li> </ul>      |
| III.<br>Taufendflißer<br>Myriapoda                             | V. Einfachfüßer Chilopoda<br>VI. Doppelfüßer<br>Diplopoda                              | ) sendsüßer                                                                                                                                 | 21. Chilopoda 22 Diplopoda                                                                                                                                                                               |
| IV. Infecten ober Gefligelte Urthropoden Insecta oder Hexapoda | VII. Kanende<br>Jusecten<br>Masticantia<br>VIII. Sangende<br>Insecten<br>Sugentia      | 23. Urschligser 24. Netzschigser 25. Gradsschigser 26. Käser 27. Hantschigser 28. Halbschigser 29. Fliegen 30. Schnetterlinge               | <ul> <li>23. Arehiptera</li> <li>24. Neuroptera</li> <li>25. Orthoptera</li> <li>26. Coleoptera</li> <li>27. Hymenoptera</li> <li>28. Hemiptera</li> <li>29. Diptera</li> <li>30. Lepidoptera</li> </ul> |

same Zoëa ist nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht allein die gemeinsame Stammform für alle sechs beistehend verzeichneten Ordenungen der Malacostraca, sondern auch zugleich für die luftahmenden Tracheenkerse, für die Spinnen, Tausendfüße und Insecten.

Diese letteren sind jedenfalls erst im Anfang der paläolithischen Zeit, nach Abschluß des archolithischen Zeitraums entstanden, weil alle diese Thiere (im Gegensatzu den meist wasserbewohnenden Krebsen) ursprünglich Landbewohner sind. Offenbar können sich diese Lustathemer erst entwickelt haben, als nach Versluß der silurischen Zeit das Landleben begann. Da nun aber sossiel Reste von Spinnen und Insecten bereits in den Steinschlenschichten gefunden werden, so können wir ziemlich genau den Zeitpunkt ihrer Entstehung seststellen. Es muß die Entwickelung der ersten Tracheenkerse aus kiemenathmenden Zoëaskrebsen zwischen das Ende der Silurzeit und den Beginn der Steinsfohlenzeit fallen, also entweder in die antedevonische oder in die des vonische oder in die antecarbonische Periode.

Die gemeinschaftliche Ausgangsform der drei durch Tracheen athmenden Arthropodenklassen ist und wahrscheinlich bis auf den heutigen Tag nur wenig verändert in einer merkwürdigen Spinnenform erhalten. Diese uralte Tracheatenform ift die Storpion8spinne (Solifuga), von der mehrere große, wegen ihres giftigen Biffes sehr gefürchtete Arten noch heute im wärmeren Asien leben. Der Körper besteht hier, wie wir es bei dem gemeinsamen Stanunvater der Tracheaten voraussetzen muffen, aus drei getrennten Abschnitten, einem Ropfe, welcher mehrere beinartige Rieferpaare trägt, einer Brust, an deren drei Ringen drei Beinpaare befestigt sind, und einem anhangs= losen Hinterleib. Wahrscheinlich haben sich aus unbekannten devo= nischen Tracheaten, welche diesen Storpionsspinnen oder Solifugen sehr nahe standen, als zwei divergente Aeste einerseits die echten Spin= nen, andrerseits die Insecten entwickelt. Die Tausendfüßer find ent= weder ein eigenthümlich entwickelter Seitenzweig der Insecten oder ein dritter Aft jener Stammform.

Die echten Spinnen (Arachnida) find durch den Mangel ber Flügel und durch vier Beinpaare von den Insecten unterschieden. Wie jedoch die Storpionsspinnen und die Taranteln deutlich zeigen, find eigentlich auch bei ihnen, wie bei den Insecten, nur drei echte Beinpaare vorhanden. Das scheinbare vierte Beinpaar der Spinnen (das vorderfte) ift eigentlich ein Rieferfußpaar. Die Spinnenflasse zerfällt in zwei Unterklassen: Streckspinnen und Rundspinnen. Bon diesen sind die Streckspinnen (Arthrogastres) die älteren und ursprünglichen Formen, bei denen sich die frühere Leibesgliederung besser erhalten hat. Es gehören dahin außer den schon genannten Storpionsspinnen (Solifugae) und den Taranteln (Phrynida) die gefürchteten echten Storpione (Scorpioda), die kleinen, in unseren Bibliothefen wohnenden Büchersforpione (Pseudoscorpioda), die langbeinigen Schneiderspinnen (Opiliones) und die im Meere lebenden feltsamen Affelspinnen (Pycnogonida). Berfteinerte Reste von Streckspinnen finden sich bereits in der Steinkohle. Dagegen kommt die zweite Unterflasse der Arachniden, die Rundspinnen (Sphaerogastres) versteinert zuerft im Jura, also sehr viel später vor. Sie haben sich aus einem Zweige der Stredspinnen dadurch entwickelt, daß die Leibedringe mehr oder weniger mit einander verschmolzen. Bei den eigentlichen Bebespinnen (Araneae), welche wir wegen ihrer feinen Bebefünste bewundern, geht die Berschmelzung der Rumpf= alieder oder Metameren so weit, daß der Rumpf nur noch aus zwei Studen besteht, einer Ropfbruft, welche die Riefer und die vier Beinvaare trägt, und einem anhangslosen Hinterleib, an welchem die Spinnwarzen sitzen. Bei den Milben (Acara), welche mahrscheinlich aus einem verfümmerten Seitenzweige der Bebespinnen durch Ent= artung (insbesondere durch Schmarogerleben) entstanden find, verschmelzen sogar noch diese beiden Rumpfftude mit einander zu einer ungegliederten Maffe.

Die Klasse der Tausendfüßer (Myriapoda), die kleinste und formenärmste unter den vier Arthropodenklassen, zeichnet sich durch den sehr verlängerten Leib aus, welcher einem gegliederten Ringel= wurme sehr ähnlich ist und oft mehrere hundert Beinpaare trägt. Aber auch sie hat sich ursprünglich aus einer sechsbeinigen Tracheatensform entwickelt, wie die individuelle Entwickelung der Tausendfüßer im Gie deutlich beweist. Ihre Embryonen haben zuerst nur drei Beinpaare, gleich den echten Insecten, und erst später knospen Stück für Stück die folgenden Beinpaare aus den wuchernden Hinterleibssringen hervor. Bon den beiden Ordnungen der Tausendfüßer (welche bei uns unter Baumrinden, im Mose u. s. w. leben), haben sich wahrsscheinlich die runden Doppelsüßer (Diplopoda) erst später aus den älteren platten Einsach füßern (Chilopoda) entwickelt. Von den letzeteren sinden sich sossiele Reste zuerst im Jura vor.

Die dritte und lette Rlasse unter den tracheenathmenden Arthro= poden ist die der Insectan (Insecta oder Hexapoda), die umfang= reichste von allen Thierflassen, und nächst derjenigen der Säugethiere auch die wichtigste von allen. Tropdem die Insecten eine größere Mannichfaltigkeit von Gattungen und Arten entwickeln, als die übrigen Thiere zusammengenommen, sind das alles doch im Grunde nur oberflächliche Variationen eines einzigen Themas, welches in seinen wesentlichen Charakteren sich ganz beständig erhält. Bei allen Insecten sind die drei Abschnitte des Rumpfes, Ropf, Bruft und hinter= leib deutlich getrennt. Der hinterleib oder das Abdomen trägt, wie bei den Spinnen, gar feine gegliederten Anhänge. Der mittlere Abschnitt, die Bruft oder der Thorag trägt auf der Bauchseite die drei Beinpaare, auf der Rückenseite ursprünglich zwei Flügel= paare. Freilich find bei fehr vielen Infecten eines oder beide Flügelpaare verkümmert, oder felbst ganz verschwunden. Allein die vergleichende Anatomie ber Infecten zeigt uns deutlich, daß dieser Mangel erst nachträglich durch Berkummerung der Flügel ent= standen ift, und daß alle (oder doch die meisten) jest lebenden Insecten von einem gemeinsamen Stamminsect abstammen, welches drei Beinpaare und zwei Flügelpaare befaß (Bergl. S. 233). Diefe Flügel, welche die Insecten so auffallend vor den übrigen Glied= füßern auszeichnen, entstanden mahrscheinlich aus den Tracheenkie=

men, welche wir noch heute an den im Wasser lebenden Larven der Eintagösliegen (Ephemera) beobachten.

Der Ropf der Jusecten trägt allgemein außer den Augen ein Paar gegliederte Fühlhörner oder Antennen, und außerdem auf jeder Seite des Mundes drei Riefer. Diese drei Rieferpaare, obgleich bei allen Infecten aus derfelben ursprünglichen Grundlage entstan= den, haben sich durch verschiedenartige Aupassung bei den verschiedenen Ordnungen zu höchst mannichfaltigen und merkwürdigen Formen umgebildet, so daß man sie hauptsächlich zur Unterscheidung und Charafteristif der Hauptabtheilungen der Klasse verwendet. Zunächst fann man als zwei Hauptabtheilungen Insecten mit kauenden Mundtheilen (Masticantia) und Insecten mit sangenden Mund= werkzeugen (Sugentia) unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung fann man noch schärfer jede dieser beiden Abtheilungen in zwei Untergruppen vertheilen. Unter den Kauinsecten oder Masticantien fönnen wir die beißenden und die leckenden unterscheiden. Bu den Beißenden (Mordentia) gehören die ältesten und ursprünglichsten Insecten, die vier Ordnungen der Urflügler, Netflügler, Gradflügler und Räfer. Die Leckenden (Lambentia) werden bloß durch die eine Ordnung der Hautflügler gebildet. Unter den Sauginfecten oder Sugentien können wir die beiden Gruppen der stechenden und schlürfenden unterscheiden. Bu den Stechenden (Pungentia) ge= hören die beiden Ordnungen der Halbflügler und Fliegen, zu den Schlürfenden (Sorbentia) bloß die Schmetterlinge.

Alls die ältesten Insecten, welche sich aus unbekannten, den Storpionsspinnen ähnlichen Arachniden entwickelten, betrachte ich die beißenden, und zwar die Ordnung der Urflügler (Archiptera oder Pseudoneuroptera). Dahin gehören vor allen die Eintagssliegen (Ephemera), deren im Wasser lebende Larven uns wahrscheinlich noch heute in ihren Tracheensiemen die Organe zeigen, aus denen die Insectenssügel ursprünglich entstanden. Ferner gehören in diese Ordenung die bekannten Wasserjungsern oder Libellen, die stügellosen Zuckergäste (Lopisma), die springenden Blasensüßer (Physopoda), und die

gefürchteten Termiten, von denen sich versteinerte Reste schon in der Steinkohle sinden. Unmittelbar hat sich wahrscheinlich aus den Urssstüglern die Ordnung der Nethstügler (Neuroptera) entwickelt, welche sich von ihnen wesentlich nur durch die vollkommene Berwandlung unterscheiden. Es gehören dahin die Florsliegen (Planipennia), die Schmetterlingsssliegen (Plnyganida) und die Fächersliegen (Strepsiptera). Fossile Insecten, welche den Uebergang von den Urslüglern (Libellen) zu den Nethstüglern (Sialiden) machen, kommen schon in der Steinkohle vor (Dictyophlebia).

Aus einem anderen Zweige der Urslügler hat sich durch Differenzirung der beiden Flügelpaare schon frühzeitig die Ordnung der Gradflügler (Orthoptora) entwickelt. Diese Abtheilung besteht aus der formenreichen Gruppe der Schaben, Heuschrecken, Gryllen u. s. w. (Ulonata), und aus der fleinen Gruppe der bekannten Ohrewürmer (Labidura), welche durch die Kneifzange am hinteren Köreperende ausgezeichnet sind. Sowohl von Schaben als von Grylelen und Heuschrecken kennt man Versteinerungen aus der Steinkohle.

Auch die vierte Ordnung der beißenden Insecten, die Käfer (Colcoptora) kommen bereits in der Steinkohle versteinert vor. Diese außerordentlich umfangreiche Ordnung, der bevorzugte Liebling der Insectenliebhaber und Sammler, zeigt am deutlichsten von allen, welche unendliche Formenmannichfaltigkeit sich durch Aupassung an verschiedene Lebensverhältnisse äußerlich entwickeln kann, ohne daß deshalb der innere Bau und die Grundform des Körpers irgendwie wesentlich umgebildet wird. Wahrscheinlich haben sich die Käser aus einem Zweige der Gradslügler entwickelt, von denen sie sich wesentslich nur durch ihre vollkonumene Verwandlung unterscheiden.

An diese vier Ordnungen der beißenden Insecten schließt sich nun zunächst die eine Ordnung der leckenden Insecten an, die intersessante Gruppe der Immen oder Hautslügler (Hymenoptora). Dahin gehören diesenigen Insecten, welche sich durch ihre entwickelten Culturzustände, durch ihre weitgehende Arbeitstheilung, Gemeindesbildung und Staatenbildung zu bewundrungswürdiger Höhe der

Geistesbildung, der intellectuellen Bervollkommnung und der Charakterstärke erhoben haben und dadurch nicht allein die meisten Wirbellosen, sondern überhaupt die meisten Thiere übertreffen. Es sind das
vor allen die Ameisen und die Bienen, sodann die Wespen, Blattwespen, Holzwespen, Schlupswespen, Gallwespen u. s. w. Sie
konnnen zuerst versteinert im Jura vor, in größerer Menge jedoch erst
in den Terkiärschichten. Wahrscheinlich haben sich die Hautslügler aus
einem Zweige entweder der Urslügler oder der Nepslügler entwickelt.

Bon den beiden Ordnungen der stechenden Insecten, den Hemipteren und Dipteren, ist die ältere diejenige der Halbsstüg = ler (Hemiptera), auch Schnabelkerse (Rhynchota) genannt. Dahin gehören die drei Unterordnungen der Blattläuse (Homoptera), der Wanzen (Heteroptera) und der Läuse (Pediculina). Bon ersteren beiden sinden sich fossile Reste schon im Jura. Aber schon im permischen System kommt ein altes Insect vor (Eugereon), welsches auf die Abstammung der Hemipteren von den Neuropteren hinzudeuten scheint. Wahrscheinlich sind von den drei Unterordnungen der Hemipteren die ältesten die Homopteren, zu denen außer den eigentlichen Blattläusen auch noch die Schildläuse, die Blattslöhe und die Zirpen oder Cicaden gehören. Aus zwei verschiedenen Zweigen der Homopteren werden sich die Läuse durch weitgehende Entartung (vorzüglich) Verlust der Flügel), die Wanzen dagegen durch Vervollsfonmnung (Sonderung der beiden Flügelpaare) entwickelt haben.

Die zweite Ordnung der stechenden Insecten, die Fliegen oder Zweiflügler (Diptera) sindet sich zwar auch schon im Inra verssteinert neben den Halbstüglern vor. Allein dieselben haben sich doch wahrscheinlich erst nachträglich aus den Hemipteren durch Rückbildung der Hinterslügel entwickelt. Nur die Vorderslügel sind bei den Dipsteren vollständig geblieben. Die Hauptmasse dieser Ordnung bilden die langgestreckten Mücken (Nemocera) und die gedrungenen eigentlischen Fliegen (Brachycera), von denen die ersteren wohl älter sind. Doch sinden sich von Beiden schon Reste im Jura vor. Durch Degeneration in Folge von Parasitismus haben sich aus ihnen wahrscheins

lich die beiden kleinen Gruppen der puppengebärenden Lausfliegen (Pupipara) und der springenden Flöhe (Aphaniptera) entwickelt.

Die achte und lette Insectenordnung, und zugleich die einzige mit wirklich schlürfenden Mundtheilen sind die Schmetterlinge (Lepidoptera). Diese Ordnung erscheint in mehreren morphologisschen Beziehungen als die vollkommenste Abtheilung der Insecten und hat sich demgemäß auch am spätesten erst entwickelt. Man kennt nämlich von dieser Ordnung Versteinerungen nur aus der Tertiärzeit, während die drei vorhergehenden Ordnungen bis zum Jura, die vier beißenden Ordnungen dagegen sogar bis zur Steinkohle hinausreichen. Die nahe Verwandtschaft einiger Motten (Tinea) und Eulen (Noctua) mit einigen Schmetterlingsstiegen (Phryganida) macht es wahrscheinslich, daß sich die Schmetterlinge aus dieser Gruppe, also aus der Ordnung der Nehstügler oder Neuropteren entwickelt haben.

Wie Sie sehen, bestätigt Ihnen die ganze Geschichte der Insec= tenklasse und weiterhin auch die Geschichte des ganzen Arthropoden= stammes wesentlich die großen Gesetze der Differenzirung und Bervollkommnung, welche wir nach Darwin's Selectionstheorie als die nothwendigen Folgen der natürlichen Züchtung anerkennen muffen. Der ganze formeureiche Stamm beginnt in archolithischer Zeit mit der fiemenathmenden Rlasse der Krebse, und zwar mit den niedersten Urkrebsen oder Archicariden. Die Gestalt dieser Urkrebse, die sich jedenfalls aus Gliedwürmern, und zwar mahrscheinlich aus Räder= thieren entwickelten, ift uns noch heute in der gemeinsamen Jugend= form aller niederen oder Gliederfrebse (Entomostraca), in dem merf= würdigen Nauplius, annähernd erhalten. Aus dem Nauplius ent= widelte sich weiterhin die seltsame Zoëa, die gemeinsame Jugendform aller höheren oder Panzerfrebse (Malacostraca) und zugleich des= jenigen, zuerst durch Tracheen luftathmenden Arthropoden, welcher der gemeinsame Stammvater aller Tracheaten wurde. Dieser Stammvater, der zwischen dem Ende der Silurzeit und dem Beginn der Steinkohlenzeit entstanden sein muß, stand mahrscheinlich von allen jest noch lebenden Insecten den Sforpionesspinnen oder Soli= fugen am nächsten. Aus ihm entwickelten sich als drei divergente Zweige die drei Tracheatenklassen, Spinnen, Tausendfüßer und echte (sechsbeinige und vierslüglige) Insecten. Bon diesen letteren existirten lange Zeit hindurch nur die vier beißenden Ordnungen, Ursssügler, Netzslügler, Gradslügler und Käfer, von denen die erste wahrsscheinlich die gemeinsame Stammsorm der drei anderen ist. Erst viel später entwickelten sich aus den beißenden Insecten, welche die urssprüngliche Form der drei Kieferpaare am reinsten bewahrten, als drei divergente Zweige die leckenden, stechenden und schlürfenden Insecten. Wie diese Ordnungen in der Erdgeschichte auf einander solgten, zeigt Ihnen nochmals übersichtlich die nachstehende Tabelle.

| A. Insecten wit fanenden Mindtheisen Masticantia               | I. Beißende Susceen Mordentia  II. Ledende Susceen                                     | 1. Urfligler Archiptera 2. Netyfligler Neuroptera 3. Gradfligler Orthoptera 4. Käfer Colcoptera  5. Sautfligler Hymenoptera | M. I. A. A. M. C. A. A. M. I. A. D. M. C. A. D. M. C. A. D. M. C. A. A. | Zuerst<br>versteinert<br>in der<br>Steinkohle       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| B.<br>Jusecten<br>mit<br>sangenden<br>Minndtheisen<br>Sugentia | III. Stediende<br>Insecten<br>Pungentia<br>IV. Schillr=<br>sende Insecten<br>Sorbentia | 6. Halbstligser Hemiptera 7. Fliegen Diptera  8. Schnetterlinge Lepidoptera                                                 | M. I. A. A. M. C. A. D. M. C. A. A.                                     | ducchteinert im Jura  Bucrst versteinert im Tertiär |

Anmerkung: Bei den acht einzelnen Ordnungen der Inseeten ist zugleich der Unterschied in der Metamorphose oder Berwandsung und in der Fsilgesbisdung durch solgende Buchstaben augegeben: M. I. = Unvollständige Metamorphose. M. C. = Bollständige Metamorphose (Bergl. Gen. Morph. II, S. XCIX). A. A. = Gseichartige Fsilges (Border= und Hingleichartige im Ban und Gewebe nicht oder nur wenig verschieden). A. D. = Ungleichartige Fsilges (Border= und Hingleichartige Fsilges (Border= und Hingleichartige Fsilges).

## Achtzehnter Vortrag.

Stammbanm und Geschichte des Thierreichs. 11. Stammbanm und Geschichte der Wirbelthiere.

(Hierzu Taf. VI und VII.)

Das natürliche Shstem der Wirbelthiere. Die vier Klassen der Wirbelthiere von Linné und Lamarck. Vermehrung derselben auf acht Klassen. Hauptklasse der Rohrherzen oder Schädellosen (Lanzetthiere). Hauptklasse der Unpaarnasen oder Rundmäuler (Inger und Lampreten). Hauptklasse der Anamnien oder Amsnionlosen. Fische (Urfische, Schmelzsische, Knochenfische). Lurchfische. Lurche (Panzerlurche, Nacktlurche). Hauptklasse der Amnionthiere oder Amnioten. Reptilien (Stammschleicher, Schwimmschleicher, Schnppenschleicher, Vrachenschleicher, Schnabelsschleicher). Vögel (Fiederschwänzige, Fächerschwänzige, Visschlicher). Söngel (Fiederschwänzige, Fächerschwänzige, Visschlicher). Sängesthiere (Kloakenthiere, Beutelthiere, Placentalthiere). Stammbaum und Geschichte der Säugethierordnungen.

Meine Herren! Unter den natürlichen Hauptgruppen der Organismen, welche wir wegen der Blutsverwandtschaft aller darin vereinigten Arten als Stämme oder Phylen bezeichnen, ist keine einzige
von so hervorragender und überwiegender Bedeutung, als der Stamm
der Wirbelthiere. Denn nach dem übereinstimmenden Urtheil aller
Zoologen ist auch der Mensch ein Glied dieses Stammes, und kann
seiner ganzen Organisation und Entwickelung nach unmöglich von
den übrigen Wirbelthieren getrennt werden. Wie wir aber aus der
individuellen Entwickelungsgeschichte des Menschen schon früher die

28

Saedel, Naturliche Schopfungegeschichte.

unbestreitbare Thatsache erkannt haben, daß derselbe in seiner Ent= wickelung aus dem Ei anfänglich nicht von den übrigen Wirbelthieren, und namentlich den Säugethieren verschieden ist, so müssen wir noth= wendig mit Beziehung auf seine paläontologische Entwickelungsge= schichte schließen, daß das Menschengeschlecht sich historisch wirklich aus niederen Wirbelthieren entwickelt hat, und daß dasselbe zunächst von den Säugethieren abstammt. Dieser Umstand allein schon (ab= gesehen von dem vielseitigen höheren Interesse, das auch in anderer Beziehung die Wirbelthiere vor den übrigen Organismen in Anspruch nehmen) wird es rechtsertigen, daß wir den Stammbaum der Wirbelthiere und dessen Ausdruck, das natürliche System, hier besonders genau untersuchen.

Die Bezeichnung Wirbelthiere (Vertebrata) rührt, wie ich schon im letzten Vortrage erwähnte, von dem großen Lamarck her, welcher zuerst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts unter diesem Namen die vier oberen Thierklassen Linué's zusammenfaßte: die Säusgethiere, Vögel, Amphibien und Fische. Die beiden niederen Klassen Linué's, die Jusecten und Würmer, stellte Lamarck den Wirbelsthieren gegenüber als Wirbellose (Invertebrata, später auch Evertebrata genannt).

Die Eintheilung der Wirbelthiere in die vier genannten Klassen wurde auch von Envier und seinen Nachfolgern, und in Folge dessen von vielen Zoologen noch bis auf die Gegenwart festgehalten. Aber schou 1822 erkannte der ausgezeichnete Anatom Blainville aus der vergleichenden Anatomie, und fast gleichzeitig unser großer Embruosloge Bär aus der Ontogenie der Wirbelthiere, daß Linne's Klasse der Amphibien eine unnatürliche Vereinigung von zwei ganz verschiesdenen Klassen sei. Diese beiden Klassen hatte schon 1820 Merrem als zwei Hauptgruppen der Amphibien unter den Namen der Pholisden und Batrachier getrennt. Die Batrachier, welche heutzutage gewöhnlich als Amphibien (im engeren Sinne!) bezeichnet werden, umfassen die Frösche, Salamander, Kiemenmolche, Cäcilien und die ausgestorbenen Labyrinthodonten. Sie schließen sich in ihrer

ganzen Organisation eng an die Fische an. Die Pholidoten oder Reptilien dagegen sind viel näher den Vögeln verwandt. Es gehören dahin die Eidechsen, Schlangen, Arocodile und Schildkröten, und die vielgestaltige Formengruppe der mesolithischen Drachen, Seedrachen, Flugeidechsen u. s. w.

Im Anschluß an diese naturgemäße Scheidung der Amphibien in zwei Rlaffen theilte man nun den ganzen Stamm der Wirbelthiere in zwei Hauptgruppen. Die erste Hauptgruppe, die Fische und Amphibien, athmen entweder zeitlebens ober doch in der Jugend durch Riemen, und werden daher als Riemenwirbelthiere bezeichnet (Branchiata oder Anallontoidia). Die zweite Hauptgruppe dagegen, Reptilien, Bogel, und Saugethiere, athmen zu keiner Zeit ihres Lebens durch Riemen, sondern ausschließlich durch Lungen, und heißen deshalb auch paffend kiemenlose oder Lungenwirbelthiere (Ebranchiata oder Allantoidia). So richtig diese Unterscheidung auch ist, so können wir doch bei derselben nicht stehen bleiben, wenn wir zu einem wahren natürlichen Syftem des Wirbelthierstammes, und zu einem naturgemäßen Berftandniß seines Stammbaums gelangen wollen. Bielmehr muffen wir dann, wie ich vor zwei Jahren in meiner generellen Morphologie gezeigt habe, noch drei weitere Wirbelthier= flassen unterscheiden, indem wir die bisherige Fischklasse in vier ver= schiedene Klassen auflösen (Gen. Morph. II. Bd., Taf. VII, S. CXVI — CLX).

Die erste und niederste von diesen Klassen wird durch die Rohrsherzen (Leptocardia) oder Schädellosen (Acrania) gebildet, von denen heutzutage nur noch ein einziger Repräsentant lebt, das merkwürsdige Lanzetthierchen (Amphioxus lanceolatus). Als zweite Klasseschließen sich an diese zunächst die Unpaarnasen (Monorrhina) oder Rundmäuler (Cyclostoma) an, zu denen die Inger (Myzisnoiden und die Lampreten (Petromyzonten) gehören. Die dritte Klasse erst würden die echten Fische (Pisces) bilden und an diese würden sich als vierte Klasse die Lurch fische (Dipneusta) auschließen: Uebergangsformen von den Fischen zu den Amphibien. Durch diese

Unterscheidung, welche, wie Sie gleich sehen werden, für die Genealogie der Wirbelthiere sehr wichtig ist, wird die ursprüngliche Vierzahl der Wirbelthierklassen auf das Doppelte gesteig ert.

Diese acht Klassen der Wirbelthiere find aber keineswegs von glei= dem genealogischen Werthe. Vielmehr müssen wir dieselben in der Weise, wie es Ihnen bereits die sustematische Uebersicht auf S. 393 zeigte, auf vier verschiedene Sauptklassen vertheilen. Bunächst können wir die drei höchsten Rlaffen, die Sängethiere, Bögel und Schleicher als eine natürliche Hauptklasse unter dem Namen der Amnionthiere (Amniota) zusammenfassen. Diesen stellen sich naturgemäß als eine zweite Hauptflasse die Uninionlosen (Anamnia) gegenüber, nämlich die drei Klassen der Lurche, Lurchfische und Fische. Die genannten feche Klassen, sowohl die Annioulosen als die Anniouthiere, stimmen unter sich in zahlreichen Merkmalen überein, durch welche sie sich von den beiden niedersten Rlassen (den Unpaarnasen und Rohrherzen) un= terscheiden. Wir können sie daher in der natürlichen Hauptgruppe der Paarnasen (Amphirrhina) vereinigen. Endlich find diese Paarnasen wiederum viel näher den Rundmäulern oder Unpaar= nasen, als den Schädellosen oder Rohrherzen verwandt. Wir kon= nen daher mit vollem Rechte die Paarnasen mit den Unpaarnasen in einer obersten Sauptgruppe zusammenstellen und diese als Central= herzen (Pachycardia) oder Schädelthiere (Craniota) der einzigen Rlaffe der Rohrherzen oder Schädellosen gegenüberstellen. Das sy= stematische Berhältniß dieser Gruppen zu einander wird Ihnen durch folgende llebersicht flar werden.



Auf der niedrigsten Organisationsstufe von allen uns bekannten Wirbelthieren steht der einzige noch lebende Bertreter der ersten Klasse, das Langetfischen oder Langetthierchen (Amphioxus lanceolatus). Dieses höchst interessante und wichtige Thierchen, welches nber die alteren Burgeln unseres Stammbaumes ein überraschendes Licht verbreitet, ist offenbar der lette Mohikaner, der lette überlebende Repräsentant einer formenreichen niederen Wirbelthierklasse, welche während der Primordialzeit sehr entwickelt war, und aber leider wegen des Mangels aller festen Skelettheile gar keine versteinerten Reste hinterlassen konnte. Das kleine Lanzetsischen lebt heute noch weitver= breitet in verschiedenen Meeren, g. B. in der Oftsee, Mordsee, im Mittelmeere, gewöhnlich auf flachem Strande im Sand vergraben. Der Körper hat, wie der Name fagt, die Gestalt eines schmalen, an beiden Enden zugespitten, lanzettförmigen Blattes. Erwachsen ift dasselbe etwa zwei Zoll lang, und röthlich schimmernd, halb durchsichtig. Aleußerlich hat das Lanzetthierchen so wenig Aehnlichkeit mit einem Wirbelthier, daß sein erster Entdecker, Pallas, es für eine un= vollkommene Nacktschnecke hielt. Beine besitt es nicht, und ebenso wenig Ropf, Schädel und Gehirn. Das vordere Körperende ift außer= lich von dem hinteren fast nur durch die Mundöffnung zu unterscheiden. Aber dennoch besitt der Amphiogus in seinem inneren Bau die wichtigsten Merkmale, durch welche sich alle Wirbelthiere von allen Wirbellosen unterscheiden, vor allen den Rückenstrang und das Rücken= mark. Der Rückenstrang (Chorda dorsalis) ist ein cylindrischer, vorn und hinten zugespitter, grader Knorpelstab, welcher die centrale Ure des inneren Stelets, und die Grundlage der Wirbelfaule bildet. Unmittelbar über diesem Rückenstrang, auf der Rückenseite deffelben, liegt das Rückenmark (Medulla spinalis), ebenfalls ursprünglich ein grader, vorn und hinten zugespitter, inwendig aber hohler Strang, welcher das Sauptstud und Centrum des Nervensustems bei allen Wirbelthieren bildet (Bergl. oben G. 247, 248). Bei allen Wirbelthieren ohne Ausnahme, auch den Menschen mit inbegriffen, werden diese wichtigsten Körpertheile während der embryonalen Ent=

wickelung aus dem Ei ursprünglich in derselben einsachsten Form ansgelegt, welche sie beim Amphiozus zeitlebens behalten. Erst später entwickelt sich durch Auftreibung des vorderen Endes aus dem Rückensmark das Gehirn, und aus dem Rückenstrang der das Gehirn umsschließende Schädel. Da bei dem Amphiozus diese beiden wichtigen Organe gar nicht zur Entwickelung gelangen, so können wir die durch ihn vertretene Thierklasse mit Recht als Schädellose (Acrania) bezeichnen, im Gegensatzu allen übrigen, den Schädellsser (Craniota). Gewöhnlich werden die Schädellosen Rohrherzen oder Röhzen herzen (Leptocardia) genannt, weil ein centralisirtes Herzen oder Röhzenstellt, und das Blut durch die Jusammenziehungen der röhrensörmigen Blutgesäße selbst im Körper umherzetrieben wird. Die Schädelthiere, welche dagegen ein centralisirtes, beutelsörmiges Herzen beschädels dazu Beutelherzen oder Centralherzen (Pachycardia) genannt werden.

Offenbar haben sich die Schädelthiere oder Centralherzen erst in späterer Primordialzeit aus Schädellosen oder Rohrherzen, welche dem Umphiogus nahe standen, allmählich entwickelt. Darüber läßt uns die Ontogenie der Schädelthiere nicht in Zweifel. Wo stammen nun aber diese Schädellosen selbst ber? Auf diese wichtige Frage hat und, wie ich schon im letten Vortrage erwähnte, erft die jungste Zeit eine höchst überraschende Antwort gegeben. Aus den 1867 veröffentlichten Untersuchungen von Kowalewski über die individuelle Entwickelung des Amphiogus und der festsigenden Scescheiden (Ascidiae) saus der Rlasse der Mantelthiere (Tunicata)| hat sich ergeben, daß die Onto= genie dieser beiden ganz verschiedenen Thierformen in ihrer ersten Jugend merkwürdig übereinstimmt. Die frei umberschwimmenden Larven der Ascidien entwickeln die unzweifelhafte Anlage zum Rückenmark und zum Rückenstrang, und zwar ganz in derselben Beise, wie der Amphiogus. Allerdings bilden sie diese wichtigsten Organe des Wirbelthierkörpers späterhin nicht weiter aus. Bielmehr gehen sie eine rückschreitende Berwandlung ein, setzen sich auf dem Meeresboden fest, und wachsen zu unförmlichen Klumpen aus, in denen man kaum noch bei äußerer Betrachtung ein Thier vermuthet. Allein das Rückenmark, als die Aulage des Centralnervenspstems, und der Rückenstrang, als die erste Grundlage der Wirbelfäule, sind so wichtige, den Wirbelthieren so ausschließlich eigenthümliche Organe, daß wir daraus sicher auf die wirkliche Blutsverwandtschaft der Wirbelthiere mit den Mantelthieren schließen können. Natürlich wollen wir damit nicht sagen, daß die Wirbelthiere von den Mantelthieren abstammen, sondern nur, daß beide Gruppen aus gemeinsamer Wurzel entsprossen sind, und daß die Mantelthiere von allen Wirbeltosen diesenigen sind, welche die nächste Blutsverwandtschaft zu den Wirbelthieren besitzen. Offensbar haben sich während der Primordialzeit die echten Wirbelthiere (und zwar zunächst die Schädeltosen) aus einer Würmergruppe sortsschreitend entwickelt, aus welcher nach einer anderen rückschreitenden Richtung hin, die degenerirten Mantelthiere hervorgingen.

Aus den Schädellosen oder Rohrherzen hat sich zunächst eine zweite niedere Klasse von Wirbelthieren entwickelt, welche noch tief un= ter den Fischen steht, und welche in der Gegenwart nur durch die Inger (Myginoiden) und Lampreten (Petromyzonten) vertreten wird. Auch diese Klasse konnte wegen des Mangels aller festen Körpertheile leider eben so wenig als die Schädellosen versteinerte Reste hinter= lassen. Aus ihrer ganzen Organisation und Ontogenie geht aber deut= lich hervor, daß sie eine sehr wichtige Mittelftufe zwischen den Schädellosen und den Fischen darstellt, und daß die wenigen noch lebenden Glieder derselben nur die letten überlebenden Reste von einer gegen Ende der Primordialzeit vermuthlich reich entwickelten Thiergruppe find. Wegen des freisrunden, jum Sangen verwendeten Maules, das die Juger und Lampreten besitzen, wird die ganze Klasse gewöhnlich Rundmäuler (Cyclostoma) genannt. Bezeichnender noch ift der Rame Unpaarnafen (Monorrhina). Denn alle Cycloftomen be= figen ein einfaches unpaares Nasenrohr, während bei allen übrigen Wirbelthieren (wieder mit Ausnahme des Amphiogus) die Rase aus zwei paarigen Seitenhälften, einer rechten und linken Rafe besteht.

Wir konnten deshalb diese letteren (Anamnien und Amnioten) auch als Paarnasen (Amphirrhina) zusammenfassen.

Auch abgesehen von der eigenthümlichen Nasenbildung unterscheisten sich die Unpaarnasen von den Paarnasen noch durch viele andere Eigenthümlichkeiten. So sehlt ihnen namentlich ganz das wichtige sympathische Nervennetz der letzteren. Ebenso wenig besitzen sie die Milz und die Bauchspeicheldrüse der Paarnasen. Bon der Schwimmsblase und den beiden Beinpaaren, welche bei allen Paarnasen wesnigstens in der ersten Anlage vorhanden sind, sehlt den Unpaarnasen (ebenso wie den Schädellosen) noch jede Spur. Es ist daher gewiß ganz gerechtsertigt, wenn wir sowohl die Monorrhinen als die Schäsdellosen gänzlich von den Fischen trennen, mit denen sie bis jetzt in herkömmlicher, aber irrthümlicher Weise vereinigt waren.

Die erste genauere Kenntniß der Monorrhinen oder Enclostomen verdanken wir dem großen Berliner Boologen Johannes Müller, dessen flassisches Werk über die "vergleichende Anatomie der Mygi= noiden" die Grundlage unserer neueren Ansichten über den Bau der Wirbelthiere bildet. Er unterschied unter den Cyclostomen zwei verschiedene Gruppen, welchen wir den Werth von Unterflassen geben fonnen. Die erfte Unterflaffe find die Juger oder Schleim fifche (Hyperotreta oder Myxinoida). Sie leben im Meere schmarogend auf anderen Fischen, in deren Saut sie sich einbohren (Myxine, Bdellostoma). Im Gehörorgan besitzen sie nur einen Ningeanal, und ihr unpaares Nasenrohr durchbohrt den Gaumen. Söher entwickelt ist die zweite Unterflasse, die Lampreten oder Pricken (Hyperoartia oder Petromyzontia). Sierher gehören die allbefannten Flußpricken oder Neunaugen unserer Flüsse (Petromyzon fluviatilis), deren Befannt= schaft Sie wohl Alle im marinirten Zustande schon gemacht haben. Im Meere werden dieselben durch die mehrmals größeren Seepriden oder die eigentlichen Lampreten (Petromyzon marinus) vertreten. Bei diesen Unpaarnasen durchbohrt das Naseurohr den Gaumen nicht, und im Gehörorgan finden sich zwei Ringcanäle.

#### Systematische Uebersicht der 4 Hauptklassen, 8 Klassen und 20 Unterklassen der Wirbelthiere. (Gen. Morph. Bd. II, Tas. VII, S. CXVI—CLX.)

I. Rohrherzen (Leptocardia) oder Schüdellose (Acrania). Wirbelthiere ohne Kopf, ohne Schädel und Gehirn, ohne centralisirtes Herz.

1. Rohrherzen I. Schädellose 2 1 Lanzetthiere 1. Amphioxida Leptocardia Acrania

II. Centrasherzen (Pachycardia) oder Schädelthiere (Craniota). rbesthiere mit Kopf, mit Schädel und Gehirn, mit centrasifirtem Herzen

| Wirbelthiere mit Kopf, mit Schädel und Gehirn, mit centralisirtem Herzen. |                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hamptklassen<br>der<br>Schädelthiere                                      | Klaffen<br>der<br>Schädelthiere                                   | Unterklassen<br>der<br>Schädelthiere                                                                               | Shstematischer<br>Name der<br>Unterklassen                                                                                          |
| 2. Unpaarnasen Monorrhina                                                 | (II. Rundmänser<br>Cyclostoma                                     | 2. Juger oder<br>Schleimfische<br>3. Lampreten<br>oder Pricken                                                     | 2. Hyperotreta (Myxinoida) 3. Hyperoartia (Petromyzontia)                                                                           |
| 3. Umnionlofe<br>Anamnia                                                  | III. Fifthe Pisces  IV. Lurchfifthe Dipneusta  V. Lurche Amphibia | 4. Urfische 5. Schmelzsische 6. Knochensische 7. Moschsische 8. Panzersurche 9. Nacklurche                         | <ol> <li>Selachii</li> <li>Ganoides</li> <li>Teleostei</li> <li>Protopteri</li> <li>Phractamphibia</li> <li>Lissamphibia</li> </ol> |
| 4. Umnionthiere                                                           | VI. & dilei dier<br>Reptilia                                      | 10. Stammrepti= lien 11. Schwimmrep= tilien 12. Schuppenrep= tilien 13. Drachenrepti= lien 14. Schnabelrepti= lien | <ol> <li>Tocosauria</li> <li>Hydrosauria</li> <li>Lepidosauria</li> <li>Dinosauria</li> <li>Rhamphosauria</li> </ol>                |
|                                                                           | VII. Bögel<br>Aves                                                | 15. Fiederschwäu= 3ige 16. Fächerschwäu= 3ige 17. Bilschelschwäu=                                                  | <ul><li>15. Saururae</li><li>16. Carinatae</li><li>17. Ratitae</li></ul>                                                            |
|                                                                           | VIII. Säuge=<br>thiere<br>Mammalia                                | 3ige<br>18. Kloakenthiere<br>19. Bentelthiere<br>20. Placentalthiere                                               | 18. Amasta<br>19. Marsupialia<br>20. Placentalia                                                                                    |

Alle Wirbelthiere, welche jest noch leben, mit Ausnahme der eben betrachteten Monorrhinen und des Amphiogus, gehören zu derjenigen Sauptgruppe, welche wir als Paarnasen (Amphirrhina) bezeich= neten. Alle diese Thiere besigen (trot der großen Mannichfaltigkeit in ihrer sonstigen Bildung) eine aus zwei paarigen Seitenhälften bestehende Nase, ein sympathisches Nervennetz, drei Ringcanäle im Gehörorgan., eine Milz und eine Bauchspeicheldrufe. Alle Paarnasen besitzen ferner eine blasenförmige Ausstülpung des Schlundes, welche sich bei den Fischen zur Schwimmblafe, bei den übrigen Paarnasen zur Lunge entwickelt hat. Endlich ift ursprünglich bei allen Paarnasen die Anlage von zwei paar Extremitäten oder Gliedmaßen vorhanden, ein paar Borderbeine oder Bruftflossen, und ein paar Sinterbeine oder Bauchfloffen. Allerdings ift bisweilen das eine Beinpaar (3. B. bei den Aalen und Walfischen) oder beide Beinpaare (3. B. bei den Caecilien und Schlangen) verfümmert oder ganzlich verloren gegangen; aber selbst in diesen Fällen ist wenigstens die Spur ihrer ursprünglichen Anlage in früher Embryonalzeit zu finden, oder es bleiben un= nütze Reste derselben als rudimentare Organe durch das ganze Leben bestehen (Veral. oben S. 11).

Aus allen diesen wichtigen Anzeichen können wir mit voller Sischerheit schließen, daß fämmtliche Paarnasen von einer einzigen gesmeinschaftlichen Stammsorm abstammen, welche während der Prismordialzeit direct oder indirect sich aus den Monorrhinen entwickelt hatte. Diese Stammsorm muß die eben angeführten Organe, nasmentlich auch die Anlage zur Schwimmblase und zu zwei Beinpaaren oder Flossenpaaren besessen haben. Von allen jetzt lebenden Paarsnasen stehen offenbar die niedersten Formen der Haissische dieser längst außgestorbenen, unbefannten, hypothetischen Stammsorm, welche wir als Stammpaarnasen oder Proselachier bezeichnen können, am nächsten (Tas. VI, 11). Wir dürsen daher die Gruppe der Ursische oder Selachier, in deren Nahmen diese Proselachier vermuthlich hinseingepaßt haben, als die Stammsruppe nicht allein für die Fischstasse, sondern für die ganze Hauptklasse der Paarnasen betrachten.

Die Klasse der Fische (Pisces), mit welcher wir demgemäß die Reihe der Paarnasen beginnen, unterscheidet sich von den übrigen sünf Klassen dieser Neihe vorzüglich dadurch, daß die Schwimmblase niesmals zur Lunge entwickelt, vielmehr nur als hydrostatischer Apparat thätig ist. In llebereinstimmung damit sinden wir den Umstand, daß die Nase bei den Fischen durch zwei blinde Gruben vorn auf der Schnauße gebildet wird, welche niemals den Gaumen durchbohren und in die Nachenhöhle münden. Dagegen sind die beiden Nasen-höhlen bei den übrigen fünf Klassen der Paarnasen zu Luftwegen umgebildet, welche den Gaumen durchbohren, und so den Lungen Lust zusühren. Die echten Fische (nach Ausschluß der Dipneusten) sind demnach die einzigen Paarnasen, welche ausschließlich durch Kiemen, und niemals durch Lungen athmen. Sie leben dem entspreschend alle im Wasser und ihre beiden Beinpaare haben die ursprüngsliche Form von rudernden Flossen beibehalten.

Die echten Fische werden in drei verschiedene Unterklassen eingetheilt, in die Urfische, Schmelzsische und Knochenfische. Die älteste von diesen, welche die ursprüngliche Form am getreuesten bewahrt hat, ist diejenige der Urfische (Selachii). Davon leben heutzutage noch die Haifische (Squali) und Rochen (Rajae), welche man als Quermäuler (Plagiostomi) zusammenfaßt, sowie die seltsame Fischform der abenteuerlich geftalteten Seekagen oder Chimaren (Holocephali oder Chimaeracei). Aber diese Urfische der Gegenwart, welche in allen Meeren vorkommen, find nur schwache Reste von der gestaltenreichen und herrschenden Thiergruppe, welche die Selachier in früheren Zeiten der Erdgeschichte, und namentlich während der paläolithischen Zeit bildeten. Leider besitzen alle Urfische ein knorpeliges, niemals vollständig verknöchertes Stelet, welches der Bersteinerung nur wenig oder gar nicht fähig ift. Die einzigen harten Körpertheile, welche in fossilem Zustande sich erhalten konnten, sind die Zähne und die Flossenstacheln. Diese finden sich aber in solcher Menge, Formenmannichfaltigkeit und Größe in den älteren Formationen vor, daß wir daraus mit Sicherheit auf eine höchst beträchtliche Entwickelung der=

# Systematische Uebersicht der sieben Legionen und fünfzehn Ordnungen der Fischklasse.

| Unterklassen<br>der<br>Fischklasse | Legionen der<br>Fischklasse                                                                                                                | Ordnungen<br>der<br>Fischtlasse                                                                                                                                                                                    | Beispiese<br>aus den<br>Ordnungen                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.<br>Urfifde<br>Selachii          | I. Quermänler<br>Plagiostomi<br>II. Scefațen<br>Holoccphali                                                                                | 1. Haifische Squalaeei 2. Rochen Rajaeei 3. Seekaten Chimaeraeei                                                                                                                                                   | Stachelhai, Men= fchenhai, u. s. w. Stachelrochen, Zit= terrochen, u. s. w. Chimären, Kalor= rhynchen, u. s. w.                                                                                                                                     |
| B.<br>Schmelzfische<br>Ganoides    | III. Gepanzerte Schmelzsische Tabuliferi  IV. Eckschuppige Schmelzsische Rhombiferi  V. Rundschuppige Schmelzsische Cycliferi              | 4. Schildfröten= fifche Pamphraeti 5. Störfische Sturiones 6. Schindelsofe Efuleri 7. Schindelsoffige Fulerati 8. Fahnensloffige Semacopteri 9. Hohlgrätensische Cocloscolopes 10. Dichtgrätensische Pyenoscolopes | Cephalaspiden, Placodermen, n. s. w. Löffelstör, Stör, Hansen, n. s. w. Doppelslosser, n. s. w. Paläonisten, Kno- chenhechte, n. s. w. Afrikanischer Flösselhecht n. s. w. Holopthchier, Coestacanthiden, n. s. w. Coecolepiden, Unisaden, n. s. w. |
| C.<br>Knochenfische<br>Teleostei   | VI. Anochenfische<br>mit Lustgang der<br>Schwimmblase<br>Pysostomi  VII. Anochenfische<br>ohne Lustgang der<br>Schwimmblase<br>Physoclisti | 11. Häringsartige Thrissogenes  12. Nalartige Enchelygenes  13. Neihentiemer Stichobranchii  14. Heftliefer Pleetognathi 15. Bilfchelfiemer Lophobranchii                                                          | Haringe, Ladise, Karpsen, Welse, n. s. w. Nale, Schlangensale, n. s. w. Barsche, Lippsische, Dorsche, Scholsten, n. s. w. Kossersische, Typsische, Sessalen, Seessperchen, n. s. w.                                                                 |

selben in jener altersgrauen Borzeit schließen können. Sie sinden sich sogar schon in den silurischen Schichten, welche von anderen Wirbelthiezen nur schwache Reste von Schnielzsischen (und diese erst in den jüngssten Schichten, im oberen Silur) einschließen. Bon den drei Ordnumzgen der Ursische sind die bei weitem wichtigsten und interessantesten die Haisische, welche wahrscheinlich unter allen lebenden Paarnasen der ursprünglichen Stammform der ganzen Gruppe, den Proselachiern, am nächsten stehen. Aus Paarnasen, welche von echten Haisischen vermuthlich nur wenig verschieden waren, haben sich als drei diverzente Linien einerseits die Schmelzsische, andrerseits die Lurchsische, und drittens, als wenig veränderte Stammlinie, die übrigen Selachier entwickelt.

Die Schmelzfische (Ganoides) stehen in anatomischer Begiehung vollständig in der Mitte zwischen den Urfischen einerseits und den Knochenfischen andrerseits. In vielen Merkmalen stimmen sie mit jenen, in vielen anderen mit diesen überein. Wir ziehen daraus den Schluß, daß sie auch genealogisch den Uebergang von den Urfischen zu den Anochenfischen vermittelten. In noch höherem Maaße, als die Urfische, sind auch die Ganoiden heutzutage größtentheils aus= gestorben, wogegen sie während der ganzen paläolithischen und meso= lithischen Zeit in großer Mannichfaltigkeit und Masse entwickelt ma= ren. Nach der verschiedenen Form der äußeren Sautbedeckung theilt man die Schmelzfische in drei Legionen: Gepanzerte, Edschuppige und Rundschuppige. Die gepanzerten Schnielzfische (Tabuliferi) find die ältesten und schließen fich unmittelbar an die Selachier an, aus denen sie entsprungen sind. Fossile Refte von ihnen finden sich. obwohl selten, bereits im oberen Silur vor (Pteraspis ludensis aus ben Ludlowschichten). Riefige, gegen 30 Fuß lange Arten derfelben, mit mächtigen Knochentafeln gepanzert, finden sich namentlich im de= vonischen System. Seute aber lebt von dieser Legion nur noch die fleine Ordnung der Störfische (Sturiones), nämlich die Löffelstöre (Spatularides), und die Störe (Accipenserides), zu denen u. A. der Saufen gehört, welcher uns den Fischleim oder die Hausenblase liefert,

der Stör und Störlett, deren Gier wir als Caviar verzehren, u. f. w. Aus den gepanzerten Schmelzfischen haben sich mahrscheinlich als zwei divergente Zweige die edschuppigen und die rundschuppigen entwickelt. Die edichuppigen Schmelzfische (Rhombiferi), welche man durch ihre vieredigen oder rhombischen Schuppen auf den ersten Blid von allen anderen Fischen unterscheiden fann, sind heutzutage nur noch durch wenige Ueberbleibsel vertreten, nämlich durch den Flösselhecht (Polypterus) in afrikanischen Flüssen (vorzüglich im Nil), und durch den Knochenhecht (Lepidosteus) in amerikanischen Flüssen. Aber während der paläolithischen und der ersten Sälfte der mesolithischen Zeit bildete diese Legion die Hauptmasse der Fische. Weniger formenreich war die dritte Legion, die rundschuppigen Schmelzfische (Cycliferi), welche vorzugsweise während der Devouzeit und Steinkohlenzeit lebten. Jedoch war diese Legion, von der heute nur noch der Kahlhecht (Amia) in nordamerikanischen Flüssen übrig ist, insofern viel wichtiger, als sich aus ihnen die dritte Unterflasse der Fische, die Anochenfische, entwickelten.

Die Knochenfische (Teleostei) bilden in der Gegenwart die Sauptmasse der Fischtlasse. Es gehören dabin die allermeisten Seefische, und alle unsere Sugwassersische, mit Ausnahme der eben er= Wie zahlreiche Versteinerungen deutlich bewähnten Schmelzfische. weisen, ist diese Rlasse erst um die Mitte des mesolithischen Zeitalters aus den Schmelzfischen, und zwar aus den rundschuppigen oder Cycli= feren entstanden. Die Thrissopiden der Jurazeit (Thrissops, Leptolepis, Tharsis), welche unseren heutigen Säringen am nächsten stehen, sind wahrscheinlich die ältesten von allen Rnochenfischen, und unmittelbar aus den rundschuppigen Schutelzfischen, welche der heuti= gen Amia nahe standen, hervorgegangen. Bei den älteren Knochenfischen, den Physostomen war, ebenso wie bei den Ganoiden, die Schwimmblase noch zeitlebens durch einen bleibenden Luftgang (eine Art Luftröhre) mit dem Schlunde in Berbindung. Das ift auch heute noch bei den zu dieser Gruppe gehörigen Baringen, Lachsen, Rarpfen, Welfen, Aalen u. f. w. der Fall. Während der Kreidezeit trat aber bei einigen Physostomen eine Verwachsung, ein Verschluß jenes Luftganges ein, und dadurch wurde die Schwimmblase völlig von dem Schlunde abgeschnürt. So entstand die zweite Legion der Knochensische, die der Physostisten, welche erst während der Tertiärzeit ihre eigentliche Ausbildung erreichte, und bald an Maunichsfaltigkeit bei weitem die Physostomen übertras. Es gehören hierher die meisten Seesische der Gegenwart, namentlich die umfangreichen Familien der Dorsche, Schollen, Thunsische, Lippsische, Umbersische u. s. w., serner die Heftsieser (Kossersische und Jgelsische) und die Büschelsiemer (Seenadeln und Seepferdchen). Dagegen sind unter umseren Flußsischen nur wenige Physoslisten, z. B. der Barsch und der Stichling; die große Mehrzahl der Flußsische sind Physostomen.

Zwischen den echten Fischen und den Umphibien mitten inne steht die merkwürdige Rlaffe der Lurchfische oder Moldfische (Dipneusta oder Protopteri). Davon leben heute nur noch wenige Repräsentanten, nämlich der amerikanische Molchfisch (Lepidosiren paradoxa) im Gebiete des Amazonenstroms, und der afrikanische Moldyfisch (Protopterus annectens) in verschiedenen Gegenden Afrikas. Während der trocknen Jahredzeit, im Sommer, vergraben sich diese seltsamen Thiere in den eintrocknenden Schlamm, in ein Nest von Blättern, und athmen dann Luft durch Lungen, wie die Amphibien. Während der naffen Jahreszeit aber, im Winter, leben fie in Flüffen und Sümpfen, und athmen Wasser durch Kiemen, gleich den Fischen. Aeuferlich gleichen sie aalförmigen Fischen, und sind wie diese mit Schuppen bedeckt; auch in manchen Eigenthümlichkeiten ihres inneren Baues, des Stelets, der Extremitäten ze. gleichen sie niehr den Fischen, als den Amphibien. In anderen Merkmalen dagegen stimmen sie mehr mit den letteren überein, vor allen in der Bildung der Lungen, der Rafe und des Bergens. Aus diefen Gründen herrscht unter den Zoologen ein ewiger Streit darüber, ob die Lurchfische eigentlich Fische ober Amphibien seien. Gbenso ausgezeichnete Zoologen haben sich für die eine, wie für die andere Unsicht ausgesprochen. In der That sind sie wegen der vollständigen Mischung des Charafters weder das eine noch das andere, und werden wohl am richtigsten als eine besondere Wirbelthierklasse aufgefaßt, welche den Uebergang zwischen jenen beis den Klassen vermittelt. Die heute noch lebenden Dipneusten sind wahrscheinlich die letzten überlebenden Reste einer vormals formenreichen Gruppe, welche aber wegen Mangels sester Stelettheile keine versteisnerten Spuren hinterlassen konnte. Sie verhalten sich in dieser Beziehung ganz ähnlich den Monorrhinen und den Leptocardiern, mit denen sie gewöhnlich zu den Fischen gerechnet werden. Wahrscheinslich sind ausgestorbene Dipneusten der palaolithischen Periode, welche sich entweder in antedevonischer oder in devonischer oder in antecarbonischer Zeit aus Urfischen entwickelt hatten, die Stammformen der Amphibien, und somit auch aller höheren Wirbelthiere. Mindestens werden die unbekannten Uebergangsformen von den Urfischen zu den Umphibien, welche wir als Stammgruppe der letzteren zu betrachten haben, den Dipneusten wohl sehr ähnlich gewesen sein.

Die Lurche (Amphibia) sind jedenfalls von den Ursischen oder Selachiern abzuleiten, entweder direct oder durch Bermittlung der Wir theilen diese Rlasse in zwei Unterflassen ein, in die Panzerlurche und Nacktlurche, von denen die ersteren durch die Be= deckung des Körpers mit Knochentafeln oder Schuppen ausgezeichnet find. Die älteren von diesen find die Pangerlurche (Phractamphibia), die ältesten landbewohnenden Wirbelthiere, von denen uns fossile Reste erhalten sind. Wohlerhaltene Berfteinerungen berfelben finden sich schon in der Steinkoble vor, nämlich die den Fischen noch am nächsten stehenden Schmelzföpfe (Ganocephala), der Archegosaurus von Saarbrücken, und das Dendrerpeton aus Nordamerifa. Auf diese folgen dann später die riefigen Wickelzähner (Labyrinthodonta), schon im permischen System durch Zugosaurus, später aber vorzüglich in der Trias durch Mastodonsaurus, Trematosaurus, Rapitosaurus u. s. w. vertreten. Diese furchtbaren Raub= thiere scheinen in der Körperform zwischen den Arofodilen, Salamandern und Fröschen in der Mitte gestanden zu haben, waren aber den beiden letteren mehr durch ihren inneren Bau verwandt, während sie

durch die feste Panzerbedeckung mit starten Knochentafeln den ersteren glichen. Schon gegen Ende der Triaszeit scheinen diese gepanzerten Riesenlurche ausgestorben zu sein. Aus der ganzen folgenden Beit fennen wir keine Bersteinerungen von Panzerlurchen. Daß diese Unterflaffe jedoch mährenddessen noch lebte und niemals ganz ausstarb, be= weisen die heute noch lebenden Blindwühlen oder Caecilien (Peromela), fleine beschuppte Phraktamphibien von der Form und Lebens= weise des Regenwurms.

Die zweite Unterflasse der Amphibien, die Nacktlurche (Lissamphibia), entstanden mahrscheinlich schon mährend der primären oder secundaren Zeit, obgleich wir fossile Reste derfelben erst aus der Tertiärzeit kennen. Sie unterscheiden sich von den Panzerlurchen durch ihre nacte, glatte, schlüpfrige Saut, welche jeder Schuppen = oder Panzerbedeckung entbehrt. Sie entwickelten sich vermuthlich ent= weder aus einem Zweige der Phraktamphibien oder aus gemeinsamer Wurzel mit diesen. Die drei Ordnungen von Nackthurchen, welche noch jett leben, die Kiemenlurche, Schwanzlurche und Froschlurche, wiederholen uns noch heutzutage in ihrer individuellen Entwickelung sehr deutlich den historischen Entwickelungsgang der ganzen Unterklasse. Die ältesten Formen find die Riemenlurche (Sozobranchia), welche zeitlebens auf der ursprünglichen Stammform der Racktlurche steben bleiben und einen langen Schwanz nebst wasserathmenden Riemen beibehalten. Gie stehen am nächsten den Dipneusten, von denen sie sich aber schon äußerlich durch den Mangel des Schuppenfleides unterscheiden. Die meisten Kiemenlurche leben in Nordamerika, unter anderen der früher erwähnte Axolotl oder Siredon (vergl. oben S. 192). In Europa ist diese Ordnung nur durch eine Form vertreten, durch den berühmten Olm (Proteus anguineus), welcher die Adelsberger Grotte und andere Höhlen Krains bewohnt, und durch den Aufent= halt im Dunkeln rudimentäre Augen bekommen hat, die nicht mehr sehen können (S. oben S. 11). Aus den Riemenlurchen hat sich durch Berlust der äußeren Kiemen die Ordnung der Schwang= lurche (Sozura) entwickelt, zu welcher unser schwarzer, gelbge= Saedel, Raturliche Schopfungegeschichte.

29

fleckter Landsalamander (Salamandra maculata) und unsere flinken Wassermolche (Triton) gehören. Manche von ihnen, z. B. der be= rühmte Riesenmolch von Japan (Cryptobranchus japonicus) haben noch die Riemenspalte beibehalten, tropdem sie die Riemen selbst verloren haben. Alle aber behalten den Schwanz zeitlebens. Bisweilen conserviren die Tritonen auch die Kiemen und bleiben so gang auf der Stufe der Riemenlurche stehen, wenn man sie nämlich zwingt, beftändig im Baffer zu bleiben (Bergl. oben S. 192). Die dritte Ordnung, die Schwanzlosen oder Froschlurche (Anura), verlieren bei der Metamorphose nicht nur die Kiemen, durch welche sie in früher Jugend (als sogenannte "Raulgnappen") Wasser athmen, sondern and den Schwanz, mit dem sie umberschwimmen. Sie durchlaufen also während ihrer Ontogenie den Entwickelungsgang der ganzen Unterflasse, indem sie zuerst Riemenlurche, später Schwanzlurche, und zulett Froschlurche sind. Offenbar ergiebt sich daraus, daß die Frosch= lurche fich erst später aus den Schwanzlurchen, wie diese felbst aus den ursprünglich allein vorhandenen Kiemenlurchen entwickelt haben.

Indem wir nun von den Amphibien zu der nächsten Wirbelthier= flasse, den Reptilien übergeben, bemerken wir eine sehr bedeutende Bervollkommung in der ftufenweise fortschreitenden Organisation der Wirbelthiere. Alle bisher betrachteten Paarnasen oder Umphirrhinen, nämlich die drei nahe verwandten Klassen der Fische, Lurchfische und Lurche, stimmen in einer Anzahl von wichtigen Charafteren überein, durch welche sie sich von den drei noch übrigen Wirbelthierflassen, den Reptilien, Bögeln und Sängethieren, fehr wesentlich unterscheiden. Bei diesen letteren bildet sich während der einbryonalen Entwickelung rings um den Embryo eine von seinem Nabel auswachsende beson= dere garte Sulle, die Fruchthaut oder das Amnion, welche mit dem Fruchtwasser oder Annionwasser gefüllt ift, und in diesem den Embryo oder Reim blasenförmig umschließt. Wegen dieser sehr wichtigen und charafteristischen Bildung fonnen wir jene drei höchst entwickelten Wirbelthierklassen als Umnionthiere (Amniota) zu= sammenfassen. Die drei soeben betrachteten Klassen der Paarnasen

dagegen, denen das Amnion, ebenfo wie allen niederen Wirbelthieren (Unpaarnasen und Schädellosen), sehlt, können wir jenen als Am = nionlose (Anamnia) entgegensetzen.

Die Bildung der Fruchthaut oder des Umnion, durch welche fich die Reptilien, Bögel und Säugethiere von allen anderen Wirbelthieren unter= scheiden, ift offenbar ein höchst wichtiger Vorgang in der Ontogenie und der ihr entsprechenden Phylogenie der Wirbelthiere. Er fällt zusammen mit einer Reihe von anderen Vorgängen, welche wesentlich die höhere Entwickelung der Amnionthiere bestimmten. Dahin gehört vor allen der gänzliche Verluft der Riemen, deffenwegen man schon früher die Amnioten als Riemenlose (Ebranchiata) allen übrigen Wirbelthieren als Riemenathmenden (Branchiata) entgegenge= set hatte. Bei allen bisher betrachteten Wirbelthieren fanden sich ath= mende Riemen entweder zeitlebens, oder doch wenigstens, wie bei Froschen und Molchen, in früher Jugend. Bei den Reptilien, Bogeln und Sängethieren dagegen kommen zu keiner Zeit des Lebens wirklich athmende Riemen vor, und die auch hier vorhandenen Riemen= bogen gestalten sich im Laufe der Ontogenie zu gang anderen Gebilden, zu Theilen des Rieferapparats und des Gehörorgans (Bergl. oben S. 251). Alle Amnionthiere besitzen im Gehörorgan eine fogenannte "Schnede" und ein dieser entsprechendes "rundes Fenfter." Theile fehlen dagegen den Amnionlosen. Bei diesen letteren liegt der Schädel des Embryo in der gradlinigen Fortsetzung der Wirbelfäule. Bei den Amnionthieren dagegen erscheint die Schädelbasis von der Bauchseite her eingeknickt, so daß der Kopf auf die Brust herabsinkt (S. 240 c, d, Fig. A-E). Much entwickeln sich erst bei den Amnioten die Thränenorgane im Auge, welche den Anamnien noch fehlen.

Wann fand nun im Laufe der organischen Erdgeschichte dieser wichtige Vorgang statt? Wann entwickelte sich aus einem Zweige der Umnionlosen (und zwar jedenfalls aus einem Zweige der Umphibien) der gemeinsame Stammvater aller Umnionthiere?

Auf diese Frage geben uns die versteinerten Wirbelthierreste zwar keine ganz bestimmte, aber doch eine annähernde Antwort. Mit

Ausnahme nämlich von zwei im permischen Systeme gefundenen eidechsenähnlichen Thieren (dem Proterosaurus und Mhopalodon) gehören alle übrigen versteinerten Reste, welche wir bis jest von Annion= thieren fennen, der Secundärzeit, Tertiärzeit und Quar= tärzeit an. Bon jenen beiden Wirbelthieren aber ift es noch zweifel= haft, ob sie schon wirkliche Reptilien und nicht vielleicht salamander= ähnliche Amphibien sind. Wir kennen von ihnen allein das Skelet, und dies nicht einmal vollständig. Im Ganzen gleicht das Skelet allerdings mehr den Reptilien als den Amphibien, in manchen Einzelheiten aber mehr den Amphibien. Da wir nun von den entscheidenden Merkmalen der Weichtheile gar Nichts wissen, ist es sehr wohl möglich, daß der Proterofaurus und der Rhopalodon noch amnionlose Thiere waren, welche den Amphibien näher als den Reptilien ftanden, vielleicht aber zu den Uebergangsformen zwischen beiden Klaffen gehörten. Da aber andrerseits unzweifelhafte Anniouthiere bereits in der Trias versteinert vorgefunden werden, so ist es wahrscheinlich, daß die Sauptklaffe der Amnioten fich erft in der Ante= triadzeit, im Beginn des mesolithischen Zeitalters, entwickelte. Wie wir schon früher saben, ift offenbar gerade dieser Beitranm einer der wichtigsten Wendepunkte in der organischen Erdgeschichte. An die Stelle der palävlithischen Farnwälder traten damals die Nadelwälder der Trias. In vielen Abtheilungen der wirbellosen Thiere traten wichtige Umgestaltungen ein: Aus den getäfelten Seclilien (Phatnocrina) entwickelten sich die gegliederten (Colocrina). Die Antechiniden oder die Seeigel mit zwanzig Plattenreihen traten an die Stelle der paläolithischen Palechiniden, der Seeigel mit mehr als zwanzig Plattenreihen. Die Cyftideen, Blaftoideen, Trilobiten und andere charafteriftische wirbellose Thiergruppen der Primärzeit waren so eben ausgestorben. Kein Wunder, wenn die umgestaltenden Au= passungsverhältnisse der Antetriaszeit auch auf den Wirbelthierstamm mächtig einwirkten, und die Entstehung der Annionthiere veranlaßten.

Wenn man dagegen die beiden eidechsen= oder salamanderähn= lichen Thiere der Permzeit, den Proterosaurus und den Rhopalodon,

als echte Reptilien, mithin als die ältesten Amnioten betrachtet, so würde die Entstehung dieser Hauptklasse bereits um eine oder zwei Perioden früher, gegen das Ende der Primärzeit, fallen, in die permische oder antepermische Periode. Alle übrigen Reptilienreste aber welche man früher im permischen, im Steinkohlensystem oder gar im devonischen Systeme gefunden zu haben glaubte, haben sich entweder nicht als Reptilienreste, oder als viel jüngeren Alters (meistens der Trias angehörig) herausgestellt.

Die gemeinsame hypothetische Stammform aller Amnionthiere, welche wir als Protamnion bezeichnen können, und welche mögslicherweise dem Proterosaurus sehr nahe verwandt war, stand vermuthslich im Ganzen hinsichtlich ihrer Körperbildung in der Mitte zwischen den Salamandern und Eidechsen. Ihre Nachkommenschaft spaltete sich schon frühzeitig in zwei verschiedene Linien (Taf. VI, 39, 40), von denen die eine die gemeinsame Stammform der Neptilien und Vögel, die andere die Stammform der Säugethiere wurde.

Die Schleicher (Reptilia oder Pholidota, auch Sauria im weitesten Sinne genannt) bleiben von allen drei Klassen der Annion= thiere auf der tiefsten Vildungsstufe stehen und entfernen sich am we= nigsten von ihren Stammvätern, den Amphibien. Daher wurden sie früher allgemein zu diesen gerechnet, obwohl sie in ihrer ganzen Organisation viel näher den Vögeln als den Amphibien verwandt sind. Gegenwärtig leben von den Reptilien nur noch vier Ordnungen, namlich die Eidechsen, Schlangen, Krokodile und Schildfröten. bilden aber nur noch einen schwachen Rest von der ungemein mannich= faltig und bedeutend entwickelten Reptilienschaar, welche während der mesolithischen oder Secundärzeit lebte und damals alle anderen Wirbelthiertlassen beherrschte. Die ausnehmende Entwickelung der Rep= tilien während der Secundärzeit ist so charafteristisch, daß wir diese darnach eben so gut, wie nach den Gymnospermen benennen könnten (S. 306). Von den dreißig Unterordnungen, welche die nachstehende Tabelle Ihnen vorführt, gehört die Hälfte, und von den neun Ordnungen gehören fünf ausschließlich der Secundarzeit an. Unch von

den fünf Unterklassen, auf welche wir jene vertheilen können, sind zwei (I und IV) gänzlich, und zwei andere (II und V) größtentheils aussgestorben. Diese mesolithischen Gruppen sind durch ein  $\dagger$  bezeichnet.

In der ersten Unterflasse, den Stammreptilien oder Stamms schleichern (Tocosauria), fassen wir die ausgestorbenen Fachzäh=
ner (Thecodontia) der Triaszeit mit denjenigen Reptilien zusammen,
welche wir als die gemeinsame Stammsorm der ganzen Klasse be=
trachten können. Zu diesen letzteren, welche wir als Urschleicher
(Proreptilia) bezeichnen können, gehört möglicherweise der Protero=
saurus des permischen Systems. Die vier übrigen Unterflassen sind
wahrscheinlich als vier divergente Zweige aufzusassen, welche sich aus
jener gemeinsamen Stammsorm nach verschiedenen Richtungen hin
entwickelt haben. Die Thecodonten der Trias, die einzigen sicher
bekannten sossilen Reste von Tocosauriern, waren Eidechsen, welche
den heute noch lebenden Monitoren oder Warneidechsen (Monitor,
Varanus) ziemlich ähnlich gewesen zu sein scheinen.

Die zweite Unterflasse, die Schwimmschleicher (Hydrosauria), lebte ganz oder größtentheils im Wasser. Sie spaltet sich in die beiden Ordnungen der Seedrachen und der Arosodile. Die riesigen, bis 40 Fuß langen See drachen (Halisauria) lebten bloß während der Secundärzeit, und zwar sinden sich die versteinerten Neste der Simosaurier bloß in der Trias, diesenigen der Plesiosaurier und Ichthyosaurier bloß im Jura und in der Areide. Vermuthlich entswickelten sich also die letzteren aus den ersteren während der Antesurazieit. Um diese Zeit entstanden wahrscheinlich auch die Arosodile (Crocodilia), von denen die Teleosaurier und Steneosaurier bloß im Jura, die jetzt allein noch lebenden Alligatoren aber in den Areidesund Tertiärschichten versteinert gesunden werden. Die wenigen Arosodile der Gegenwart sind nur ein dürstiger Nest von der furchtbaren Raubthierschaar, welche die Gewässer der mesolithischen Zeit bevölkerte.

Von allen Reptiliengruppen hat sich bis auf unsere Zeit am besten die dritte Unterklasse conservirt, die Schuppenschleicher (Lepidosauria). Es gehören dahin die beiden nächstverwandten Ordnungen

## Systematische Uebersicht der 5 Unterklassen, 9 Ordnungen und 30 Unterordnungen der Reptilien.

(Die mit einem + bezeichneten Gruppen find schon während der Secundärzeit ansgestorben).

| aningestorden).                                  |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Unterflassen<br>der<br>Reptisien                 | Ordnungen<br>der<br>Reptilien                                                                   | Unterordnungen<br>der<br>Reptifien                         |                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                  | Shstematischer Name<br>der<br>Unterordnungen                                                                                          |                  |
| I. Stamm=<br>fchleicher<br>Tocosauria +          | 1. Stamm-<br>fchleicher<br>Tocosauria †                                                         |                                                            | Urschleicher<br>Fachzähner                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    | Proreptilia<br>Thecodontia                                                                                                            | + +              |
| II. Schwimm=<br>schleicher<br>Hydrosauria        | 2. Seedrachen Halisauria †  3. Arofodise Crocodilia                                             | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                     | Urdrachen Schlaugendrachen Fischdrachen Amphicoelen Opisthocoelen Prosthocoelen                                                                                                                    | 4.<br>5.<br>6.<br>7.                                                                                               | Simosauria<br>Plesiosauria<br>Iehthyosauria<br>Teleosauria<br>Steneosauria<br>Alligatores                                             | †<br>†<br>†<br>† |
| III. Schuppeus<br>schleicher<br>Lepidosauria     | 4. Eidechsen Lacertilia  5. Schlangen Ophidia                                                   | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17. | Spaltzüngler Chamaeleonten Dictzüngler Kurzzüngler Ringeleidechsen Burmschlangen Vattern Giftnattern Ottern                                                                                        | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.                                                                | Fissilingues Vermilingues Crassilingues Brevilingues Glyptodermata Opoterodonta Aglyphodonta Opisthoglypha Proteroglypha Solenoglypha |                  |
| IV. Drachen=<br>fchleicher<br>Dinosauria †       |                                                                                                 |                                                            | Riesendrachen<br>Elephantendrachen                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | Harpagosauria<br>Therosauria                                                                                                          | †                |
| V. Sdjuabel=<br>fdjleidjer<br>Rhampho-<br>sauria | 7. Schnabel = eidechfen Anomodonta †  8. Fingschleicher Pterosauria †  9. Schildfröten Chelonia | 22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.       | Känguruschleicher<br>Bogelschleicher<br>Fehlzähner<br>Hundszähner<br>Langschwänzige<br>Flugeidechsen<br>Kurzschwänzige<br>Flugeidechsen<br>Seeschildkröten<br>Flußschildkröten<br>Enmpschildkröten | <ol> <li>22.</li> <li>23.</li> <li>24.</li> <li>25.</li> <li>26.</li> <li>27.</li> <li>28.</li> <li>29.</li> </ol> | Compsognathida Tocornithes Cryptodontia Cynodontia Rhamphorhynel Pterodactyli Thalassita Potamita Elodita Chersita                    | † † †            |

der echten Eidech sen (Lacertilia) und der Schlangen (Ophidia), von denen jede in fünf verschiedene Unterordnungen zerfällt. Unter den echten Sidechsen stehen die Monitoren oder Warneidechsen (Monitor, Varanus) den ursprünglichen Stammformen der ganzen Klasse am nächsten. Die Schlangen, die jüngste von allen neun Reptiliensordnungen, scheinen sich erst während der Anteocenzeit, im Beginn der Tertiärzeit, aus einem Zweige der Gidechsen entwickelt zu haben. Wenigstens kennt man versteinerte Schlangen bis jest bloß aus terstiären Schichten.

Gänzlich außgestorben, ohne Nachkommen zu hinterlassen, ist die vierte Unterklasse, diejenige der Drach en oder Lindwürmer (Dinosauria oder Pachypoda). Diese kolossalen Reptilien, welche eine Länge von mehr als 50 Fuß erreichten, sind die größten Landbewohner, welche jemals unser Erdball getragen hat. Sie lebten ausschließlich in der Secundärzeit. Die meisten Reste derselben sinden sich in der unteren Kreide, namentlich in der Wäldersormation Englands. Die Mehrzahl waren surchtbare Naubthiere (Megalosaurus von 20—30, Pelorosaurus von 40—60 Fuß Länge). Sguanodon jedoch und einige andere lebten von Pflanzennahrung und spielten in den Wäldern der Kreidezeit wahrscheinlich eine ähnliche Nolle, wie die ebenso schwerfälligen, aber steineren Elephanten, Flußpserde und Nashörner der Gegenwart.

In einer fünften und letzten Unterklasse, Sch nabelschleicher (Rhamphosauria), vereinigen wir alle diejenigen Reptilien, bei denen die Kieser sich mehr oder weniger deutlich zu einem Bogelschnabel umsbilden. Die Zähne gehen dabei ganz oder theilweise verloren, oder werden eigenthümlich umgebildet. Als gemeinsame Stammgruppe derselben, die sich aus einem oder mehreren Aesten der Tocosaurier entwickelte, können wir die Schnabeleide ch sen (Anomodonta) der älteren Secundärzeit betrachten, von denen sich viele merkwürdige Reste in der Trias und im Jura sinden. Aus diesen haben sich vielsleicht als drei divergente Zweige die Flugschleicher, Schildkröten und Bögel entwickelt. Die merkwürdigen Flugschleicher, Schildkröten und Bögel entwickelt. Die merkwürdigen Flugschleicher (Pterosauria), bei denen der außerordentlich verlängerte fünste Finger der Hand als

Stüße einer gewaltigen Flughaut diente, flogen in der Secundärzeit wahrscheinlich in ähulicher Weise umher, wie jest die Fledermäuse. Die fleinsten Flugeidechsen hatten die Größe eines Sperlings. Die größten aber, mit einer Klasterweite der Flügel von mehr als 16 Fuß, übertrasen die größten jest lebenden fliegenden Bögel (Condor und Albatros) an Umfang. Ihre versteinerten Reste, die langschwänzigen Mhamphorhynchen und die furzschwänzigen Pterodactylen, sinden sich zahlreich versteinert in allen Schichten der Jura= und Kreidezeit, aber nur in diesen vor. Dagegen sinden wir versteinerte Schildkröten der (Chelonia) vom Jura an in allen secundären, tertiären und quartä= ren Schichten versteinert vor. Doch sind auch die Schildkröten der Gegenwart, gleich den meisten anderen Reptiliengruppen, nur schwache lleberreste ihres früheren Glanzes. In den Tertiärschichten des Hima-laya sand sich unter anderen eine versteinerte Schildkröte, die gegen 20 Fuß lang und 6 Fuß hoch war.

Die Rlasse der Bögel (Aves) ist, wie schon bemerkt, durch ihren inneren Bau und durch ihre embryonale Entwickelung den Rep= tilien so nahe verwandt, daß sie zweifelsohne aus einem Zweige dieser Klasse ihren wirklichen Ursprung genommen hat. Wie Ihnen allein schon ein Blick auf Fig. C-F, S. 242 zeigt, find die Embryonen der Bögel zu einer Zeit, in der sie bereits sehr wesentlich von den Embryonen der Säugethiere verschieden erscheinen, von denen der Schild= froten und anderer Reptilien noch faum zu unterscheiden. Die Dotter= furchung ist bei den Bögeln und Reptilien partiell, bei den Säuge= thieren total. Die Blutzellen der ersteren besitzen einen Kern, die der letteren dagegen nicht. Die Haare der Säugethiere entwickeln fich in geschlossenen Bälgen der Saut, die Federn der Bögel dagegen, eben so wie die Schuppen der Reptilien, auf Sodern der Saut. Der Unterfiefer der letteren ift viel verwickelter zusammengesett, als derjenige der Säugethiere. Auch fehlt diesen letteren das Quadrathein der ersteren. Während bei den Sängethieren (wie bei den Amphibien) die Berbindung zwischen dem Schädel und dem ersten Halswirbel durch zwei Gelenthöcker oder Condylen geschieht, sind diese dagegen bei den

Bögeln und Reptilien zu einem einzigen verschmolzen. Man kann die beiden letzteren Klassen daher mit vollem Rechte in einer Gruppe als Monocondylia zusammenfassen und dieser die Säugethiere als Dicondylia gegenüber setzen.

Die Abzweigung der Bögel von den Reptilien fand jedenfalls erst während der mesolithischen Zeit, und zwar wahrscheinlich während der Triaszeit oder Antejurazeit statt. Die ältesten sossillen Bogelreste sind im oberen Jura gesunden worden (Archaeopteryx). Aber schon in der Triaszeit lebten verschiedene Saurier (Anomodonten), die in mehrsacher Hinsicht den llebergang von den Tocosauriern zu den Stammwätern der Bögel, den hypothetischen Tocornithen, zu bilden scheinen. Wahrscheinlich waren diese Tocornithen von anderen Schnasbeleidechsen im Systeme kaum zu trennen, und namentlich dem känguschartigen Compsognathus auß dem Jura von Solenhosen nächst verwandt. Huxley stellt diesen letzteren zu den Dinosauriern, und glaubt, daß diese die nächsten Verwandten der Tocornithen seien.

Die große Mehrzahl der Bögel erscheint, troß aller Mannichsaltigsteit in der Färbung des schönen Federkleides und in der Bildung des Schnabels und der Füße, höchst einförmig organisirt, in ähnlicher Weise, wie die Insectenklasse. Den äußeren Existenzbedingungen hat sich die Bogelsorm auf das Vielfältigste angepaßt, ohne dabei irgend wesenklich von dem streng erblichen Typus der charakteristischen inneren Vildung abzuweichen. Nur zwei kleine Gruppen, einerseits die siedersschwänzigen Bögel (Saururae), andrerseits die straußartigen (Ratitae), weichen erheblich von dem gewöhnlichen Bogeltypus, dem der sielsbrüstigen (Carinatae) ab, und demnach kann man die ganze Klasse in drei Unterklassen eintheilen.

Die erste Unterklasse, die reptilienschwänzigen oder sie = derschwänzigen Bögel (Saururae) sind bis jest bloß durch einen einzigen und noch dazu unvollständigen sossillen Abdruck bekannt, welcher aber als die älteste und dabei sehr eigenthümliche Vogelversteine= rung eine hohe Vedeutung beansprucht. Das ist der Urgreif oder die Archaeopteryx lithographica, welche bis jest erst in einem Ex=

emplar in dem lithographischen Schiefer von Solenhofen, im oberen Jura von Baiern, gefunden wurde. Dieser merkwürdige Bogel scheint im Ganzen Größe und Buche eines ftarfen Raben gehabt zu haben, namentlich was die wohl erhaltenen Beine betrifft; Ropf und Bruft fehlen leider. Die Flügelbildung weicht schon etwas von derjenigen der anderen Bögel ab, noch viel mehr aber der Schwanz. Bei allen übrigen Bögeln ift der Schwanz sehr furz, aus wenigen furzen Wir= beln zusammengesett. Die letten derfelben find zu einer dunnen fent= recht stehenden Anochenplatte verwachsen, an welcher sich die Steuer= federn des Schwanzes fächerförmig anseten. Die Archäopterny da= gegen hat einen langen Schwang, wie die Gidechsen, aus zahlreichen (20) langen und dunnen Wirbeln zusammengesett, und an jedem Wirbel figen zweizeilig ein paar starte Steuerfedern, fo dag ber ganze Schwanz regelmäßig gesiedert erscheint. Dieselbe Bildung der Schwanz= wirbelfäule zeigt sich bei den Embryonen der übrigen Bögel vorüber= gehend, fo daß offenbar der Schwanz der Archäopterng die ursprüngliche, von den Reptilien ererbte Form des Bogelschwanzes darftellt. Wahrscheinlich lebten ähnliche Bögel mit Eidechsenschwanz um die mitt= lere Secundarzeit in großer Menge; der Bufall hat uns aber erft diesen einen Rest bis jest enthüllt.

Bu den fächerschwänzigen oder fielbrüstigen Vögeln (Carinatae), welche die zweite Unterklasse bilden, gehören alle jest lebenden Vögel, mit Ausahme der straußartigen oder Ratiten. Sie haben sich wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Secundärzeit, in der Antekretazeit oder in der Kreidezeit, aus den siederschwänzigen durch Verwachsung der hinteren Schwanzwirbel und Verkürzung des Schwanzes entwickelt. Aus der Secundärzeit kennt man von ihnen nur sehr wenige Reste, und zwar nur aus dem setzten Abschnitt derselben, aus der Kreide. Diese Reste gehören einem albatrosartigen Schwimmsvogel und einem schnepfenartigen Stelzvogel an. Alle übrigen bis jest bekannten versteinerten Vogelreste sind in den Tertiärschichten gestunden worden, und zeigen, daß die Klasse erst in der Tertiärzeit ihre eigentliche Entwickelung und Ausbreitung erreichte.

Die straußartigen oder flaumschwänzigen Bögel (Ratitae), auch Laufvögel (Cursores) genannt, die dritte und lette Un= terklaffe, ift gegenwärtig nur noch durch wenige lebende Arten vertreten, durch den zweizehigen afrikanischen Strauß, den dreizehigen amerikani= schen und neuholländischen Strauß, den indischen Cafuar, und den vierzehigen Kiwi oder Apterng von Neusceland. Auch die ausgestorbenen Riefenvögel von Madagastar (Aepyornis) und von Neuseeland (Dinor= nis), welche viel größer waren als die jest lebenden größten Strauße, gehören zu dieser Gruppe. Wahrscheinlich sind die straußartigen Vögel durch Abgewöhnung des Fliegens, durch die damit verbundene Rückbildung der Flugmusteln und des denfelben zum Ansatz dienenden Bruftbeinkammes, und durch entsprechend stärkere Ausbildung der Hinterbeine jun Laufen, aus einem Zweige der fielbrüftigen Bögel entstanden. Bielleicht sind dieselben jedoch auch, wie Huglen meint, nächste Berwandte der Dinausaurier, und der diesen nahestehenden Reptilien, namentlich des Compsognathus. In diesem Falle würden die Rielbrüstigen erst später aus den straußartigen, als der ursprünglichen Stammgruppe der Klasse, entstanden sein.

Da die nähere Betrachtung der geschichtlichen und genealogischen Entwickelung der einzelnen Bogelordnungen gar kein besonderes Insteresse hat, wenden wir uns nun sogleich zum Stammbaum der achsten und letzten Wirbelthierklasse, der Säugethiere (Mammalia). Ohne Zweisel ist dies die bei weitem interessanteste, vollkommenste und wichtigste von allen Thierklassen. Denn in diese Klasse reiht die wissenschaftliche Zvologie auch den Menschen ein, und aus Gliedern diesser Klasse hat sich das Menschengeschlecht zunächst entwickelt. Wir müssen daher der Geschichte und dem Stammbaum der Säugethiere unsere besondere Ausmertsamkeit zuwenden. Lassen Sie uns zu diessem Zwecke wieder zunächst das System dieser Thierklasse unterssuchen.

Von den älteren Naturforschern wurde die Klasse der Säugethiere mit vorzüglicher Rücksicht auf die Vildung des Gebisses und der Füße in eine Neihe von 8—16 Ordnungen eingetheilt. Auf der tiefsten

Stufe dieser Reihe standen die Walfische, welche durch ihre fischähuliche Körpergestalt fich am meisten vom Menschen, der höchsten Stufe zu entfernen schienen. Go unterschied Linne folgende acht Ordnungen: 1. Cete (Bale); 2. Belluae (Flugpferde und Pferde); 3. Pecora (Wiederfäuer); 4. Glires (Nagethiere und Nashorn); 5. Bestiae (Insectenfresser, Beutelthiere und verschiedene Undere); 6. Ferae (Raubthiere); 7. Bruta (Zahnarme und Glephauten); 8. Primates (Fledermäuse, Salbaffen, Affen und Menschen). Nicht viel über diese Klassification von Linné erhob sich diejenige von Cuvier, welche für die meisten solgenden Zoologen maßgebend wurde. Cuvier un= terschied folgende acht Ordnungen: 1. Cetacea (Wale); 2. Ruminantia (Wiederkäuer); 3. Pachyderma (Sufthiere nach Ausschluß der Wiederfäuer); 4. Edentata (Jahnarme); 5. Rodentia (Nage= thiere); 6. Carnassia (Beutelthiere, Raubthiere, Jusectenfresser und Flederthiere); 7. Quadrumana (Salbaffen und Affen); 8. Bimana (Menschen).

Den bedeutenosten Fortschritt in der Klassissischiere that schon 1816 der ausgezeichnete, bereits vorher erwähnte Anatom Blainville, welcher zuerst unt tiesem Blick die drei natürlichen Hauptgruppen oder Unterklassen der Sängethiere erkannte, und sie nach der Bildung ihrer Fortpslanzungsorgane als Ornithodelsphien, Didelphien und Monodelphien unterschied. Da diese Eintheilung heutzutage mit Necht bei allen wissenschaftlichen Zoologen wegen ihrer tiesen Begründung durch die Entwickelungsgeschichte als die beste gilt, so lassen Sie uns derselben auch hier folgen.

Die erste Unterslasse bilden die Kloakenthiere oder Brust= losen, auch Gabler oder Gabelthiere genannt (Ornithodelphia oder Amasta). Sie sind heutzutage nur noch durch zwei lebende Säu= gethierarten vertreten, die beide auf Neuholland und das benachbarte Vandiemensland beschränft sind: das wegen seines Vogelschnabels sehr bekannte Wasserschnabelthier (Ornithorhynchus paradoxus) und das weniger bekannte, igelähnliche Landschnabelthier (Echidna hystrix). Diese beiden seltsamen Thiere, welche man in ber Ordnung ber Schnabelthiere (Monotrema) zusammenfaßt, find offenbar die letten überlebenden Reste einer vormals formenrei= chen Thiergruppe, welche in der älteren Secundärzeit allein die Sau= gethierflasse vertrat, und aus der sich erst später, wahrscheinlich in der Jurazeit, die zweite Unterflaffe, die Didelphien entwickelten. Leider find und von diefer ältesten Stammgruppe der Sängethiere, welche wir als Stammfänger (Promammalia) bezeichnen wollen, bis jest noch keine fossilen Reste mit voller Sicherheit befannt. Doch gehören dazu möglicherweise die ältesten befannten von allen verfteiner= ten Sängethierresten, nämlich der Microlestes antiquus, von dem man bis jest allerdings nur einige fleine Backzähne kennt. Diefe find in den oberften Schichten der Trias, im Keuper, und zwar zuerft (1847) in Deutschland (bei Degerloch unweit Stuttgart), später auch (1858) in England (bei Frome) gefunden worden. Achnliche Zähne find neuerdings auch in der nordamerikanischen Trias gefunden und ale Dromatherium sylvestre beschrieben. Diese merkwürdigen Bahne, aus deren charafteriftischer Form man auf ein insectenfressendes Sängethier schließen kann, find die einzigen Reste von Sangethieren, welche man bis jetzt in den älteren Tertiärschichten, in der Trias gefunden hat. Vielleicht gehörten aber außer diesen auch noch manche andere, im Jura und der Kreide gefundene Säugethierzähne, welche jest gewöhnlich Beutelthieren zugeschrieben werden, eigentlich Kloakenthieren an. Bei dem Mangel der charafteristischen Weichtheile läßt sich dies nicht sicher entscheiden. Jedenfalls müssen dem Auftreten der Beutelthiere zahlreiche, mit entwickeltem Gebiß und mit einer Kloake versehene Gabelthiere vorangegangen fein.

Die Bezeichnung: "Kloafenthiere" (Monotrema) im weiteren Sinne haben die Ornithodelphien wegen der Kloafe erhalten, durch deren Besitz sie sich von allen übrigen Säugethieren unterscheiden, und dagegen mit den Bögeln, Reptilien, Amphibien, überhaupt mit den niederen Wirbelthieren übereinstimmen. Die Kloafenbildung besteht darin, daß der letzte Abschnitt des Darmkanals die Mündungen des Urogenitalapparats, d. h. der vereinigten Harns und Geschlechtsorgane

aufnimmt, während diese bei allen übrigen Säugethieren (Didelphien sowohl als Monodelphien) getrennt vom Mastdarm ausmünden. Zesdoch ist auch bei diesen in der ersten Zeit des Embryolebens die Kloassenbildung vorhanden, und erst später (beim Menschen gegen die zwölste Woche der Entwickelung) tritt die Trennung der beiden Münsdungsöffnungen ein. "Gabelthiere" hat man die Kloakenthiere auch wohl genannt, weil die vorderen Schlüsselbeine mittelst des Brustseines mit einander in der Mitte zu einem Knochenstück verwachsen sind, ähnlich dem bekannten "Gabelbein" der Vögel. Bei den übrigen Säugethieren bleiben die beiden Schlüsselbeine vorn völlig getrennt, und verwachsen nicht mit dem Brustbein. Ebenso sind die hinteren Schlüsselbeine oder Coracoidknochen bei den Gabelthieren viel stärker als bei den übrigen Säugethieren entwickelt und verbinden sich mit dem Brustbein.

Anch in vielen übrigen Charafteren, namentlich in der Bildung der inneren Geschlechtsorgane, des Gehörlabyrinthes und des Gehirns, schließen sich die Schnabelthiere näher den übrigen Wirbelthieren als den Säugethieren an, so daß man sie selbst als eine besondere Klasse von diesen hat trennen wollen. Jedoch gebären sie, gleich allen anderen Säugethieren, lebendige Junge, welche eine Zeitlang von der Mutter mit ihrer Milch ernährt werden. Während aber bei allen übrigen die Milch durch die Saugwarzen oder Zißen der Milchdrüse entleert wird, sehlen diese den Schnabelthieren gänzlich, und die Milch tritt einsach aus einer Hautspalte hervor. Man kann sie daher auch als Brustlose oder Zißenlose (Amasta) bezeichnen.

Die auffallende Schnabelbildung der beiden noch lebenden Schna= belthiere, welche mit Verkümmerung der Zähne verbunden ist, muß offenbar nicht als wesentliches Merkmal der ganzen Unterklasse der Kloakenthiere, sondern als ein zufälliger Unpassungscharakter ange= sehen werden, welcher die letzten Reste der Klasse von der ausgestorbe= nen Hauptgruppe ebenso unterscheidet, wie die Vildung eines ähn= lichen zahnlosen Rüssels manche Zahnarme (z. B. die Ameisensressenvor den übrigen Placentalthieren auszeichnet. Die unbekannten ausz

gestorbenen Stammfängethiere oder Promammalien, die in der Triadsteit lebten, und von denen die beiden heutigen Schnabelthiere nur einen einzelnen, verkümmerten und einseitig ausgebildeten Ast darsstellen, besaßen wahrscheinlich ein sehr entwickeltes Gebiß, gleich den Beutelthieren, die sich zunächst aus ihnen entwickelten.

Die Beutelthiere oder Beutler (Didelphia oder Marsupialia), die zweite von den drei Unterflassen der Sängethiere, vermittelt in jeder Hinsicht, sowohl in anatomischer und embryologischer. als in genealogischer und hiftorischer Beziehung, den Uebergang zwischen den beiden anderen, den Kloakenthieren und Placentalthieren. Zwar leben von diefer Gruppe noch jest zahlreiche Bertreter, nament= lich die allbefannten Kängurus, Beutelratten und Beutelhunde. Allein im Ganzen geht offenbar auch diese Unterflasse, gleich der vorhergeben= den, ihrem völligen Aussterben entgegen, und die noch lebenden Glieder derfelben find die letten überlebenden Refte einer großen und formenreichen Gruppe, welche während der jüngeren Secundarzeit und während der älteren Tertiärzeit vorzugsweise die Säugethierklasse vertrat. Wahrscheinlich haben sich die Beutelthiere um die Mitte der mesolithischen Zeit (während der Juraperiode?) aus einem Zweige der Alvakenthiere entwickelt, und im Beginn der Tertiärzeit ging wiederum aus den Beutelthieren die Gruppe der Placentalthiere hervor, welcher die ersteren dann bald im Kanipfe um's Dasein unterlagen. fossilen Reste von Sängethieren, welche wir aus der Secundarzeit fennen, gehören entweder ausschließlich Beutelthieren, oder (zum Theil vielleicht?) Kloakenthieren an. Damals scheinen Beutelthiere über die ganze Erde verbreitet gewesen zu sein. Selbst in Europa (England, Frankreich) finden wir zahlreiche Reste derselben. Dagegen sind die letten Ausläufer der Unterklaffe, welche jett noch leben, auf ein fehr enges Berbreitungsgebiet beschränft, nämlich auf Neuholland, auf den auftralischen und einen kleinen Theil des afiatischen Archipelagus. Einige wenige Arten leben auch noch in Amerika; hingegen lebt in der Gegenwart kein einziges Beutelthier mehr auf dem Festlande von Asien, Afrika und Europa.

Die Beutelthiere führen ihren Namen von der bei den meisten wohl entwickelten beutelförmigen Tasche (Marsupium), welche sich an der Bauchseite der weiblichen Thiere vorfindet, und in welcher die Mutter ihre Jungen noch eine geraume Zeit lang nach der Geburt um= herträgt. Dieser Beutel wird durch zwei charafteristische Beutelknochen gestütt, welche auch den Schnabelthieren zukommen, den Placental= thieren dagegen fehlen. Das junge Beutelthier wird in viel unvollkommener Gestalt geboren, als das junge Placentalthier, und erreicht erft, nachdem es einige Zeit im Beutel sich entwickelt hat, benjenigen Grad der Ausbildung, welchen das lettere schon gleich bei seiner Ge= burt besitt. Bei dem Riefenfänguruh, welches Mannshöhe erreicht, ift das neugeborene Junge, welches nicht viel über fünf Wochen von der Mutter im Fruchtbehälter getragen wurde, nicht mehr als zolllang, und erreicht seine wesentliche Ausbildung erft in dem Beutel der Mutter, wo es gegen neun Monate, an der Zipe der Milchdrufe festgesaugt, hängen bleibt.

Die verschiedenen Abtheilungen, welche man gewöhnlich als so= genannte Familien in der Unterflasse der Beutelthiere unterscheidet, ver= dienen eigentlich den Rang von felbstständigen Ordnungen, da sie sich in der mannichfaltigen Differenzirung des Gebiffes und der Gliedmaßen in ähnlicher Weise, wenn auch nicht so scharf, von einander unter= scheiden, wie die verschiedenen Ordnungen der Placentalthiere. Zum Theil entsprechen sie den letteren vollkommen. Offenbar hat die Anpassung an ähnliche Lebensverhältnisse in den beiden Unterklassen der Marsupialien und Placentalien ganz entsprechende oder analoge Umbildungen der ursprünglichen Grundform bewirkt. Man kann in dieser hinsicht ungefähr acht Ordnungen von Beutelthieren unterscheiden, von denen die eine Hälfte die Hauptgruppe oder Legion der pflanzenfreffenden, die andere Sälfte die Legion der fleischfreffenden Marsupialien bildet. Bon beiden Legionen finden sich (falls man nicht auch den vorher erwähnten Mifrolestes und das Dromatherium der Trias hierher ziehen will) die ältesten fossilen Reste im Jura vor, und zwar in den Schiefern von Stonesfield, bei Orford in England. Diese

Schiefer gehören der Bathformation oder dem unteren Dolith an, dersjenigen Schichtengruppe, welche numittelbar über dem Lias, der ältesten Jurabildung liegt (Vergl. S. 307). Allerdings bestehen die Beutelthierreste, welche in den Schiefern von Stonessield gefunden wurden, und ebenso diejenigen, welche man später in den Purbeckschichsten fand, nur aus Unterkiefern (Vergl. S. 311). Allein glücklicherweise gehört gerade der Unterkiefer zu den am meisten charakteristischen Skelettheilen der Beutelthiere. Er zeichnet sich nämlich durch einen hakeuförmigen Fortsatz des nach unten und hinten gekehrten Untersfieserwinkels aus, welcher weder den Placentalthieren noch den (heute lebenden) Schnabelthieren zukömmt, und wir können aus der Answesenheit dieses Fortsatzes an den Unterkiefern von Stonessield schlies versenheit dieses Fortsatzes an den Unterkiefern von Stonessield schlies ver daß sie Beutelthieren angehört haben.

Bon den pflanzenfreffenden Beutelthieren (Botanophaga) kennt man bis jest aus dem Jura nur zwei Bersteinerungen, nämlich den Stereognathus oolithicus and den Schiefern von Stonesfield (unterer Dolith) und den Plagiaulax Becklesii aus den mittleren Purbecfschichten (oberer Dolith). Dagegen finden sich in Neuholland riefige versteinerte Refte von ausgestorbenen Beutelthieren der Diluvialzeit (Diprotodon und Nototherium), welche weit größer als die größten noch lebenden Marsupialien waren. Diprotodon australis, deffen Schädel allein drei Fuß lang ift, übertraf das Fluß= pferd oder den hippopotamus, dem es im Ganzen an schwerfälligem und plumpem Körperbau glich, noch an Größe. Man kann diese ausgestorbene Gruppe, welche wahrscheinlich den riefigen placentalen Hufthieren der Wegemwart, den Flußpferden und Rhinoceros, entspricht, wohl als hufbeutler (Barypoda) bezeichnen. Diesen sehr nahe steht die Ordnung der Känguruhs oder Springbeutler (Macropoda), die Sie alle aus den zoologischen Garten fennen. Sie ent= sprechen durch die sehr verfürzten Borderbeine, die sehr verlängerten Hinterbeine und den sehr starten Schwang, der als Springstange Dient, den Springmäusen unter den Nagethieren. Durch ihr Gebig erinnern sie dagegen an die Pferde, und durch ihre zusammengesetzte

Magenbildung an die Wiederfäuer. Eine dritte Ordnung von pflansenfressenken Beutelthieren entspricht durch ihr Gebiß den Nagethieren, und durch ihre unterirdische Lebensweise noch besonders den Wühlsmäusen. Bir können dieselben daher als Nagebeutler oder wurselfressende Beutelthiere (Rhizophaga) bezeichnen. Sie ift gegenswärtig nur noch durch das australische Wombat (Phascolomys) verstreten. Eine vierte und letzte Ordnung von pflauzenfressenden Beutelsthiere endlich bilden die Kletterbeutler oder früchtefressenden Beutelthiere (Carpophaga), welche in ihrer Lebensweise und Gestalt theils den Eichhörnchen, theils den Affen entsprechen (Phalangista, Phascolarctus).

Die zweite Legion der Marsupialien, die fleisch fressen den Bentelthiere (Zoophaga), zerfallen ebenfalls in vier Sauptgrup= pen oder Ordnungen. Die älteste von diesen ist die der Ur beutler oder insectenfressenden Bentelthiere (Cantharophaga). Bu dieser gehören wahrscheinlich die Stammformen der ganzen Legion, und vielleicht auch der ganzen Unterflasse. Wenigstens gehören alle stones= fielder Unterfiefer (mit Ausnahme des erwähnten Stereognathus) insectenfressenden Beutelthieren an, welche in dem jest noch leben= den Myrmecobius ihren nächsten Verwandten besitzen. Doch war bei einem Theile jener oolithischen Urbeutler die Bahl der Bahne größer, als bei alten übrigen bekannten Säugethieren, indem jede Unterfieserhälfte von Thylacotherium 16 Bahne enthält (3 Schneidezähne, 1 Ectzahn, 6 falsche und 6 mahre Backzähne). Wenn in dem unbekannten Oberfiefer eben fo viele Bahne fagen, fo hatte Thylacotherium nicht weniger als 64 Bahne, gerade doppelt so viel als der Mensch. Die Urbeutler entsprechen im Ganzen den Insectenfressern unter den Placentalthieren, zu denen Igel, Maulwurf und Spigmaus gehören. Eine zweite Ordnung, die fich mahrscheinlich aus einem Zweige der ersteren entwickelt hat, sind die Rüffel= beutler oder jahnarmen Beutelthiere (Edentula), welche durch die ruffelformig verlängerte Schnauze, das verkunmerte Gebiß und die demselben entsprechende Lebensweise an die Zahnarmen oder Edentaten

## Systematische Uebersicht der Legionen, Ordnungen und Unterordnungen der Säugethiere.

I. Erste Unterklasse der Sängethiere: Gabler oder Kloakenthiere (Amasta oder Ornithodelphia). Sängethiere mit Kloake, ohne Placenta, mit Bentelknochen.

| I. Staum:<br>fänger<br>Promammalia | lubefaunte ausgethiere der S | storbene Säuge=<br>Triaszcit        | (Microlestes?) (Dromatherium?)                                         |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| II. Sdynabel= thiere Monotrema'    | 2. Land=                     | Ornithorhyn-<br>chida     Echidnida | <ol> <li>Ornithorhynchus paradoxus</li> <li>Echidna hystrix</li> </ol> |

II. Bmeite Unterklusse der Sängethiere: Beutler oder Beutelthiere (Marsupialia oder Didelphia). Sängethiere ohne Moate, ohne Placenta, mit Beutelknochen.

| Legionen       | Drdnungen                   | Systematischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Familien            |  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| der            | der                         | Name der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der                 |  |
| Bentelthiere   | Beutelthiere                | Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bentelthiere        |  |
| _              |                             | and the same of th |                     |  |
|                | 1. Huf=                     | 1. Barypoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Stereognathida   |  |
|                | Bentelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Nototherida      |  |
|                | (Hufbentler)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 3. Diprotodontia  |  |
| TTT 025(autau  | 2. Känguruh=                | 2. Macropoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. Plagiaulacida    |  |
| III. Pflanzen= | Beutelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Halmaturida      |  |
| fressende      | (Springbentler)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Dendrolagida     |  |
| Beutelthiere { | 3. Wurzelfressende          | 3. Rhizophaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (                   |  |
| Marsupialia    | Bentelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7. Phaseolomyida    |  |
| Botanophaga    | (Nagebeutler)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (                   |  |
|                | 4. Friichtefressende        | 4. Carpophaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 8. Phaseolaretida |  |
|                | Bentelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Phalangistida    |  |
|                | (Rletterbentler)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (10. Petanrida      |  |
|                | 5. Jusecten=                | 5. Cantharophaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. Thylacotherida  |  |
|                | fressende                   | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12. Spalacotherida  |  |
|                | Bentelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. Myrmeeobida     |  |
|                | (Urbentler)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 Peramelida       |  |
| THE CHARLES    | 6. Zahnarme                 | 6. Edentula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (                   |  |
| iv. Fleisch=   | Beutelthiere                | U. EJGOHELIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. Tarsipedina     |  |
| fressende      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (                   |  |
| Bentelthiere   | (Rüffelbentler)<br>7. Ranb= | 7. Creophaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (16. Dasyurida      |  |
| Marsupialia    |                             | 1. Orcophaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17. Thylaeinida     |  |
| Zoophaga       | Beutelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Thylacoleonida  |  |
|                | (Ranbbeutler)               | 8. Pedimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (19. Chironeetida   |  |
|                | 8. Affenfüßige              | 8. Pedimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20. Didelphyida     |  |
|                | Bentelthiere                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ao. Dicophytac      |  |
|                | (Handbentler)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |

## III. Deltte Unterklasse der Sängethiere: Placentaler oder Placentalthiere: Placentalia oder Monodelphia.

Sängethiere ohne Moake, mit Placenta, ohne Beutellnochen.

| Sangethiere offic scioate, nit Placenta, offic Benteltnochen. |                           |                                 |                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Legiouen<br>der                                               | Drdnungen<br>der          | Unterordunngen<br>der           | Systematischer<br>Name der |
| Placentalthiere                                               | Placentalthiere           | Placentalthiere                 | Unterordnungen             |
|                                                               | III, l. Indecidua.        | lacentalthiere ohne <b>D</b> ec | eidua.                     |
|                                                               | (I. Unpaarhufer           | ( 1. Tapirartige                | 1. Tapiromorpha            |
| V. Sufthiere                                                  | Perissodactyla            | 2. Pferdeartige                 | 2. Solidungula             |
| Ungulata                                                      | II. Paarhufer             | 3. Schweineartige               | 3. Chocromorpha            |
|                                                               | Artiodactyla              | 4. Wiederfäuer                  | 4. Ruminantia              |
|                                                               | MI. Pflanzenwale          |                                 |                            |
| VI. Walthiere                                                 | Phycoceta                 | 5. Seerinder                    | 5. Sirenia                 |
| Cetacea                                                       | IV. Fleischwale           | 6. Walfische                    | 6. Autoceta                |
|                                                               | Sareoceta                 | 7. Zenglodonten                 | 7. Zeugloceta              |
| 7 f                                                           | ( V. Scharrthiere         | 8. Ameisensresser               | 8. Vermilinguia            |
| vII. Zahn=                                                    | Effodientia               | 9. Gilrtesthiere                | 9. Cingulata               |
| arme<br>Edentata                                              | VI. Faulthiere            | 10. Riefenfansthiere            | 10. Gravigrada             |
| Euchtata                                                      |                           | 11. Zwergfaulthiere             | 11. Tardigrada             |
|                                                               |                           |                                 |                            |
|                                                               | III, 2. Deciduata.        | Nacentalthiere mit Deci         | dua.                       |
|                                                               |                           | 12. Landranbthiere              | 12. Carnivora              |
| VIII. Giirtel=                                                | Carnaria                  | 13. Seeraubthiere               | 13. Pinnipedia             |
| placentner /                                                  | VIII Scheinhuf= 1         | 14. Klippdasse                  | 14. Lamnungia              |
| Zonoplacen-                                                   | thiere                    | 15. Toxodonten                  | 15. Toxodontia             |
| talia                                                         | Chelophora                | 16. Dinotherien                 | 16. Gonyognatha            |
|                                                               |                           | 17. Elephanten                  | 17. Proboscidea            |
| (                                                             | (                         | 18. Eichhornartige              | 18. Sciuromorpha           |
|                                                               | IX. Nagethiere            | 19. Mänseartige                 | 19. Myomorpha              |
|                                                               | Rodentia                  | 20. Stachelschweinartige        | 20. Hystrichomorpha        |
|                                                               | (                         | 21. Hasenartige                 | 21. Lagomorpha             |
|                                                               | N G . (1                  | 22. Fingerthiere                | 22. Leptodaetyla           |
| IX. Scheiben=                                                 | X. Halbaffen<br>Prosimiae | 23. Pelzflatterer               | 23 Ptenoplcura             |
| placentner                                                    | Trosimiae                 | 24. Langfüßer                   | 24. Macrotarsi             |
| Discoplacen-                                                  | XI. Juseeten =            | 25. Aurzfüßer                   | 25. Brachytarsi            |
| taIia                                                         | freffer                   | 26. Blinddarmträger             | 26. Menotyphla             |
|                                                               | Insectivora               | 27. Blinddarmlose               | 27. Lipotyphla             |
|                                                               | XII. Flederthiere         | 28. Flederhunde                 | 28. Ptcrocynes             |
|                                                               |                           | 29. Fledermäuse                 | 29. Nycterides             |
|                                                               | XIII. Affen               | 30. Krallenaffen                | 30. Arctopithcci           |
|                                                               | Simiae                    | 31. Plattnasen                  | 31. Platyrrhinae           |
| 1                                                             |                           | 32. Schmalnafen                 | 32. Catarrhinae            |
|                                                               |                           |                                 |                            |

unter den Placentalien, insbesondere an die Ameisenfresser erinnern. Undrerseits entsprechen die Raubbentler oder Raubbeutelthiere (Creophaga) durch Lebensweise und Bildung des Gebiffes den eigent= lichen Raubthieren oder Carnivoren unter den Placentalthieren. Es gehören dahin der Beutelmarder (Dasyurus) und der Beutelwolf (Thylacinus) von Neuholland. Obwohl letterer die Größe des Wolfes erreicht, ift er doch ein Zwerg gegen die ausgestorbenen Beutellöwen Auftraliens (Thylacoleo), welche mindestens von der Größe des Löwen waren und Reißzähne von mehr als zwei Zoll Länge besaßen. Die achte und lette Ordnung endlich bilden die Sandbeutler oder die affenfüßigen Beutelthiere (Pedimana), welche sowohl in Australien als in Amerika leben. Sie finden fich häufig in zoologischen Garten, namentlich verschiedene Arten der Gattung Didelphys, unter dem Namen der Beutelratten, Buschratten oder Opossum bekannt. Un ihren Hinterfüßen fann der Daumen unmittelbar den vier übrigen Beben entgegengesetzt werden, wie bei einer Sand, und fie schließen sich dadurch unmittelbar an die Halbaffen oder Prosimien unter den Pla= centalthieren an. Es wäre möglich, daß diese letteren wirklich den Sandbeutlern nächstverwandt find und aus längst ausgestorbenen Borfahren derselben sich entwickelt haben.

Die Genealogie der Beutelthiere ist sehr schwierig zu errathen, vorzüglich deshalb, weil wir die ganze Unterslasse nur höchst unvollsständig tennen, und die jest lebenden Marsupialien offenbar nur die lesten Reste des früheren Formenreichthums darstellen. Bielleicht haben sich die Handbeutler, Naubbeutler, und Nüsselbeutler als drei diwergente Aeste aus der gemeinsamen Stammgruppe der Urbeutler entwickelt. In ähnlicher Beise sind vielleicht andrerseits die Nagesbeutler, Springbeutler und Husbeutler als drei auseinandergehende Zweige aus der gemeinsamen pflanzenfressenden Stammgruppe, den Kletterbeutlern hervorgegangen. Kletterbeutler aber und Urbeutler sind zwei divergente Aeste der gemeinsamen Stammform aller Beutelthiere, welche während der älterern Secundärzeit aus den Kloasenthieren eutstand.

Die dritte und lette Unterklasse der Säugethiere bilden die Plascentalia). Sie ist bei weitem die wichtigste, umfangreichste und vollkommenste von den drei Unterklassen. Denn zu ihr gehören alle bestannten Säugethiere nach Andschluß der Bentelthiere und Schnabelsthiere. Auch der Mensch gehört dieser Unterklasse an und hat sich aus niederen Stusen derselben entwickelt.

Die Placentalthiere unterscheiden sich, wie ihr Name sagt, von den übrigen Säugethieren vor Allem durch den Besitz eines fogenann= ten Mutterfuchens oder Aberfuchens (Placenta). Das ift ein sehr eigenthümliches und merkwürdiges Organ, welches bei der Ernährung des im Mutterleibe sich entwickelnden Jungen eine höchst wichtige Rolle spielt. Die Placenta oder der Mutterkuchen (auch Nachgeburt genannt) ist ein weicher, schwammiger, rother Körper von sehr verschiedener Form und Größe, welcher zum größten Theile ans einem unentwirrbaren Geflecht von Adern oder Blutgefäßen besteht. Bedentung besteht in dem Stoffanstausch des ernährenden Blutes zwischen dem mütterlichen Fruchtbehälter oder Uterus und dem Leibe des Reines oder Embryo (f. oben S. 243). Weder bei den Bentelthieren noch bei den Schnabelthieren ist dieses hochst wichtige Organ entwiffelt. Von diesen beiden Unterklassen unterscheiden sich aber auch au= Berdem die Placentalthiere noch durch manche andere Eigenthümlich= keiten, so namentlich durch den Mangel der Beutelknochen, durch die höhere Ausbildung der inneren Geschlechtsorgane und durch die voll= fommenere Entwickelung des Gehirns, namentlich des fogenannten Schwielenförpers oder Balkens (Corpus callosum), welcher als mittlere Commiffur oder Querbrude die beiden Salbkugeln des großen Behirns mit einander verbindet. Auch fehlt den Placentalien der eigenthüm= liche Hakenfortsat des Unterfiefers, welcher die Beutelthiere anszeich= net. Wie in diesen anatomischen Beziehungen die Beutelthiere zwi= schen den Gabelthieren und Placentalthieren in der Mitte stehen, wird Ihnen am besten durch nachfolgende Zusammenstellung der wichtigken Charaftere der drei Unterflassen flar werden.

| Drei Unterhlassen der<br>Säugethiere                                          | Aloakenthiere Amasta oder Ornithodelphia | Bentelthiere<br>Marsupialia<br>øder<br>Didelphia | Placentalthiere Placentalia oder Monodelphia |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Kloakenbildung                                                             | bleibend                                 | embryonal                                        | embrhonal                                    |
| 2. Zitzen der Bruftdrilse oder<br>Milchwarzen                                 | fehlend                                  | vorhanden                                        | vorhanden                                    |
| 3. Vordere Schlüffelbeine oder                                                | verwachsen                               | nicht                                            | nicht                                        |
| Claviculae in der Mitte mit<br>dem Bruftbein zu einem<br>Gabelbein verwachsen |                                          | verlvadhfett                                     | verwachsen                                   |
| 4. Bentelfnochen                                                              | borhanden                                | vorhanden                                        | fehlend                                      |
| 5. Schwielenförper des Gehirns                                                | nicht entwickelt                         | nicht entwickelt                                 | stark entwickelt                             |
| 6. Placenta oder Mutterkuchen                                                 | fehlend                                  | fehlend                                          | vorhauden                                    |

Die Placentalthiere sind in weit höherem Maaße mannichfaltig differenzirt und vervollkommnet, als die Beutelthiere, und man hat daher dieselben längst in eine Angahl von Ordnungen gebracht, die sich hauptsächlich durch die Bildung des Gebisses und der Füße unterscheiden. Noch wichtiger aber, als diese, ift die verschiedenartige Ausbildung der Placenta und die Art ihres Zusammenhanges mit dem mütterlichen Fruchtbehälter. Bei den niederen drei Sauptordnungen der Placentalthiere nämlich, bei den Sufthieren, Walthieren und Zahnarmen, entwickelt sich zwischen dem mütterlichen und findlichen Theil der Placenta nicht jene eigenthümliche schwammige Haut, welche man als hinfällige Saut ober Decidua bezeichnet. Diese findet sich ausschließlich bei den sieben höher stehenden Ordnungen der Placentalthiere, und wir können diese letteren daher nach Sugley in der Hauptgruppe der Deciduathiere (Deciduata) vereinigen. Diesen stehen die drei erstgenannten Legionen als De cidualose (Indecidua) gegenüber.

Die Placenta unterscheidet sich bei den verschiedenen Ordnungen der Placentalthiere aber nicht allein durch die wichtigen inneren Strucsturverschiedenheiten, welche mit dem Mangel oder der Anwesenheit einer Decidua verbunden sind, sondern auch durch die äußere Form

des Mutterkuchens selbst. Bei den Indeciduen besteht derfelbe mei= stens aus zahlreichen einzelnen, zerstreuten Gefäßfnöpfen ober Botten, und man kann daher diese Gruppe auch als Zottenplacentner (Sparsiplacentalia) bezeichnen. Bei den Deciduaten dagegen find die einzelnen Gefäßzotten zu einem zusammenhängenden Ruchen vereinigt, und diefer erscheint in zweierlei verschiedener Gestalt. In den einen nämlich umgiebt er den Embryo in Form eines geschloffenen Gürtels oder Ringes, fo daß nur die beiden Pole der länglichrunden Giblase von Botten frei bleiben. Das ift der Fall bei den Raubthieren (Carnaria) und den Scheinhufern (Chelophora), die wir deghalb als Bürtel= placentner (Zonoplacentalia) zusammenfassen. In den anderen Deciduathieren dagegen, zu welchen auch der Mensch gehört, bildet die Placenta eine einfache runde Scheibe, und wir nennen sie daber Scheibenplacentner (Discoplacentalia). Das sind die fünf Ordnungen der Halbaffen, Nagethiere, Insectenfresser, Flederthiere und Affen, von welchen letteren auch der Mensch im zoologischen Systeme nicht zu trennen ist.

Daß die Placentalthieren erst aus den Beutelthieren sich entwickelt haben, darf auf Grund ihrer vergleichenden Anatomie und Entwicke= lungsgeschichte als ganz sicher augesehen werden, und wahrscheinlich fand diese höchst wichtige Entwickelung, die erste Entstehung der Pla= centa, erst im Beginn der Tertiärzeit, während der Anteocen=Periode, statt. Dagegen gehört zu den schwierigsten Fragen der thierischen Ge= nealogie die wichtige Untersuchung, ob alle Placentalthiere aus einem oder aus mehreren getrennten Zweigen der Beutlergruppe entstanden sind, mit anderen Worten, ob die Entstehung der Placenta einmal oder mehrmal statt hatte. Als ich vor zwei Jahren in meiner generellen Morphologie zum ersten Male den Stammbaum der Säugethiere zu begründen versuchte, zog ich auch hier, wie meistens, die monophy= letische oder einwurzelige Descendenzhypothese der polyphyletischen oder vielwurzeligen vor. Ich nahm an, daß alle Placentner von einer ein= zigen Beutelthierform abstammten, die zum ersten Male eine Placenta zu bilden begann. Dann wären die Sparsiplacentalien, Zonopla-

centalien und Discoplacentalien vielleicht als drei divergente Aeste je= ner gemeinsamen placentalen Stammform aufzufassen, oder man könnte auch denken, daß die beiden letteren, die Deciduaten, sich erst später aus den Indeciduen entwickelt hätten, die ihrerseits unmittelbar aus den Beutlern eutstanden seien. Jedoch giebt es andrerseits auch ge= wichtige Gründe für die andere Alternative, daß nämlich mehrere von Anfang verschiedene Placentnergruppen aus mehreren verschiede= nen Beutlergruppen entstanden seien, daß also die Placenta selbst sich mehrmals unabhängig von einander gebildet habe. Dies ift unter anderen die Unsicht des ausgezeichnetsten englischen Zoologen, Sur= len's. In diesem Falle wären zunächst als zwei ganz getrennte Gruppen vielleicht die Indeciduen und Deciduaten aufzufassen. Bon den Indeciduen wäre möglicherweise die Ordnung der hufthiere, als die Stammgruppe, aus den pflanzenfressenden Sufbeutlern oder Bary= poden entstanden. Unter den Decidnaten dagegen würde vielleicht die Ordnung der Salbaffen, als gemeinsame Stammgruppe der übrigen Ordnungen, aus den Sandbeutlern oder Pedimanen entstanden sein. Es wäre aber auch wohl möglich, daß die Deciduaten selbst wieder aus niehreren verschiedenen Beutler=Ordnungen entstanden seien, die Raubthiere z. B. aus den Raubbeutlern, die Nagethiere aus den Nage= beutlern, die Halbaffen aus den Handbeutlern u. s. w. Da wir zur Beit noch kein genügendes Erfahrungsmaterial besigen, um diese außerst schwierige Frage zu lösen, so lassen wir dieselbe auf sich beruhen, und wenden und zur Geschichte der verschiedenen Placentner=Ordnun= gen, deren Stammbaum fich im Einzelnen oft in großer Bollftandig= feit feststellen läßt.

Als die Stammgruppe der Decidualosen oder Zottenplacentner müssen wir, wie schon bemerkt, die Ordnung der Hufthiere (Ungulata) auffassen, aus welcher sich die beiden anderen Ordnungen, Walthiere und Zahnarme, wahrscheinlich erst später als zwei diversente Gruppen durch Anpassung an sehr verschiedene Lebensweise entwickelt haben. Doch sind die Zahnarmen oder Edentaten vielleicht auch ganz anderen Ursprungs.

Die Hufthiere gehören in vieler Beziehung zu den wichtigsten und intereffantesten Sängethieren. Sie zeigen deutlich, wie und das mahre Verständniß der natürlichen Verwandtschaft der Thiere niemals allein aus dem Studium der noch lebenden Formen, sondern stets nur durch gleichmäßige Berüchfichtigung ihrer ausgestorbenen und versteinerten Blutdverwandten und Vorfahren erschlossen werden fann. Wenn man in herkömmlicher Weise allein die lebenden hufthiere berücksichtigt, so erscheint es ganz naturgemäß, dieselhen in drei gänzlich verschiedene Ordnungen einzutheilen, nämlich 1, die Pferde oder Einhufer (Solidungula oder Equina); 2, die Wiederfauer oder 3 weihufer (Bisulca oder Ruminantia); und 3, die Dickhäuter oder Biel= hufer (Multungula oder Pachyderma). Gobald man aber die ausgestorbenen Sufthiere der Tertiärzeit mit in Betracht zieht, von de= nen wir sehr zahlreiche und wichtige Reste besitzen, so zeigt sich bald, daß jene Eintheilung, namentlich aber die Begrenzung der Dickhäuter, eine ganz fünstliche ist, und daß diese drei Gruppen nur abgeschnittene Aleste des Hufthierstammbaums find, welche durch ausgestorbene 3wi= schenformen auf das engfte verbunden find. Die eine Balfte der Didhäuter, Nashorn, Tapir und Baläotherien zeigen sich auf das nächste mit den Pferden verwandt, und besigen gleich diesen unpaarzehige Füße. Die andere Balfte der Dickhäuter dagegen, Schweine, Flußpferde und Anoplotherien, find durch ihre paarzehigen Füße viel enger mit den Wiederkäuern, als mit jenen ersteren verbunden. Wir müffen daher zunächst als zwei natürliche Sauptgruppen unter den Sufthieren die beiden Ordnungen der Paarhufer und der Unpaarhufer unterscheiden, welche sich als zwei divergente Aleste aus der alttertiären Stammgruppe der Stammhufer oder Prochelen entwickelt haben.

Die Ordnung der Unpaarhufer (Perissodactyla) umfaßt die jenigen Ungulaten, bei denen die mittlere (oder dritte) Zehe des Fusses viel stärker als die übrigen entwickelt ist, so daß sie die eigentliche Mitte des Huses bildet. Es gehört hierher zunächst die uralte gemeinsame Stammgruppe aller Husthiere, die Stammhuser (Prochela), welche schon in den ältesten eocenen Schichten versteinert vorkommen (Lophischen und den ältesten eocenen Schichten versteinert vorkommen (Lophischen des Lophischen des Lophischen versteinert vorkommen (Lophischen des Lophischen versteinert vorkommen (Lophischen des Lophischen des Lophi

## Systematische Uebersicht der Sektionen und Familien der Hufthiere oder Ungulaten.

(N. B. Die ausgestorbenen Familien sind durch ein + bezeichnet.)

| (N. B. Die ausgehotbeiten Familien fino onta) ein 7 bezeichnet.) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ordnungen<br>der<br>Hufthiere                                    | Sektionen der Hufthiere                                                            | Familien Systematischer<br>der Rame der<br>Hufthiere Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| I.<br>Unpaarzehige<br>Sufthiere<br>Ungulata<br>perissodaetyla    | I. Stammhufer † Prochela  II. Tapirförmige Tapiromorpha  III. Sinhufer Solidungula | 1. Lophiodontia † 2. Pliolophida † 2. Pliolophida † 3. Stammunpaar= 3. Palaeotherida † huser 4. Lamatapire 4. Macrauchenida† 5. Tapire 5. Tapirida 6. Nashörner 6. Nasicornia 7. Nashorupserde 7. Elasmotherida † 8. Urpserde 8. Anchitherida † 9. Pserde 9. Equina                                                                                                                |  |
| II.<br>Paarzchige<br>Hafthiere<br>Ungulata<br>artiodaetyla       | V.  Wieder = fäuer Rumi- nantia  B. Hohl = hörner Cavicorni C. Chwies leufüßer     | 12. Schweine 12. Setigera 13. Flußpferde 13. Obesa 14. Urwiederkäner 14. Xiphodontia †  15. Urhirsche 15. Dremotherida†  16. Scheimne= 16. Tragulida  schwisthiere 17. Moschida  thiere 18. Hrigingsen 19. Sivatherida †  20. Girassen 20. Devexa  (d. 21. Urgazesen 21. Antiloeaprina 22. Gazesen 23. Caprina  23. Ziegen 23. Caprina  24. Schase 24. Ovina 25. Ninder 25. Bovina |  |

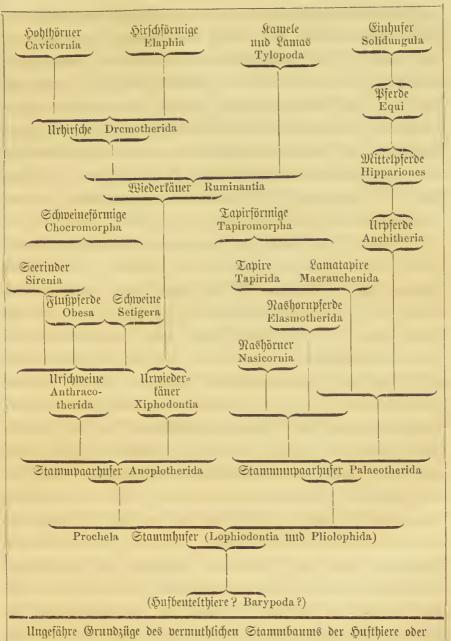

Ungulaten

odon, Coryphodon, Pliolophus). An diese schließt sich unmittelbar dersienige Zweig derselben an, welcher die eigentliche Stammform der Unpaarhuser ist, die Paläotherien, welche sossil im oberen Gocen und unteren Miocen vorkommen. Aus den Paläotherien haben sich später als zwei divergente Zweige einerseits die Nashörner (Nasicornia) und Nashornpserde (Elasmotherida), andrerseits die Tapire, Lamatapire und Urpserde entwickelt. Die längst ausgestorbenen Urpserde oder Anchitherien vermittelten den Uebergang von den Paläostherien und Tapiren zu den Mittelpserden oder Hipparionen, die den noch lebenden echten Pserden schon ganz nahe stehen.

Die zweite Sauptgruppe der Sufthiere, die Ordnung der Paar= hufer (Artiodactyla) enthält diejenigen Hufthiere, bei denen die mittlere (dritte) und die vierte Behe des Fußes nahezn gleich ftark ent= wickelt sind, so daß die Theilungsebene zwischen Beiden die Mitte des ganzen Fußes bildet. Sie zerfällt in die beiden Unterordnungen der Schweineförmigen und der Wiederfaner. Bu den Schweineförmigen (Choeromorpha) gehört zunächst der andere Zweig der Stammhufer, die Unoplotherien, welche wir als die gemeinsame Stamm= form aller Paarhufer oder Artiodactylen betrachten. Ans dieser Stamm= gruppe entsprangen wahrscheinlich als zwei divergente Zweige einer= feits die Urschweine oder Authrafotherien, welche zu den Schweinen und Flußpferden, andrerseits die Liphodonten, welche zu den Wieder= fänern hinüberführten. Die ältesten Bieberfäuer (Ruminantia) find die Urhirsche oder Dremotherien, aus denen vielleicht als drei divergente Zweige die Hirschförmigen (Elaphia), die Hohlhörnigen (Cavicornia) und die Kamele (Tylopoda) sich entwickelt haben. Doch find die letteren in mancher Beziehung mehr den Unpaarhufern als den echten Paarhufern verwandt. Wie sich die zahlreichen Familien der Hufthiere dieser genealogischen Sypothese entsprechend gruppiren, zeigt Ihnen vorstehende sustematische Uebersicht (S. 476).

Aus Hufthieren, welche sich an das ausschließliche Leben im Wasser gewöhnten, und dadurch sischhilich umbildeten, ist wahrscheinslich die merkwürdige Legion der Walthiere (Cetacea) entsprungen.

Obwohl diese Thiere äußerlich manchen echten Fischen sehr ähnlich er= scheinen, sind sie dennoch, wie schon Aristoteles erkannte, echte Saugethiere. Durch ihren gefammten inneren Bau, fofern berfelbe nicht durch Anpassung an das Wasserleben verändert ist, stehen sie den hufthieren von allen übrigen befannten Sängethieren am nachsten, und theilen namentlich mit ihnen den Mangel der Decidua und die zottenförmige Placenta. Noch hente bildet das Flußpferd (Hippopotamus) eine Art von Nebergangsform zu den Scerindern (Sirenia), und es ist demnach das wahrscheinlichste, daß die ausgestorbenen Stammformen der Cetaceen den heutigen Secrindern am nächsten standen, und sich aus Paarhusern entwickelten, welche dem Flußpferd verwandt waren. Aus der Ordnung der pflanzenfressenden Balthiere (Phycoceta), zu welcher die Seerinder gehören, und welche dennach mahrscheinlich die Stammformen der Legion enthält, hat sich späterhin die andere Ordnung der fleisch fressenden Balthiere (Sarcoceta) entwickelt. Bon diesen letteren find die ausgestorbenen riefigen Beuglodonten (Zeugloceta), deren fossile Stelete vor einiger Zeit als angebliche "Seeschlangen" (Hydrarchus) großes Aufsehen erregten, vermuthlich nur ein eigenthümlich entwickelter Sei= tenzweig der eigentlichen Walfisch e (Autoceta), zu denen außer den colojjalen Bartenwalen auch die Potwale, Delphine, Narmale, Geeschweine u. f. w. gehören.

Die dritte und lette Legion der Indeciduen oder Sparsiplacenta= lien bildet die seltsame Gruppe der Zahnarmen (Edentata). Sie ist aus den beiden Ordnungen der Scharrthiere und der Faulthiere zusammengesett. Die Ordnung der Scharrthiere (Effodientia) besteht aus den beiden Unterordnungen der Ameisenfresser (Vermilinguia, zu denen auch die Schuppenthiere gehören), und der Gürtelthiere (Cingulata), die früher durch die riesigen Glyptos donten vertreten waren. Die Ordnung der Faulthiere (Tardigrada) besteht aus den beiden Unterordnungen der sleinen jett noch lebenden Zwergfaulthiere (Bradypoda) und der ausgestorbesnen schwerfälligen Riesensaulthiere (Gravigrada). Die ungesnen schwerfälligen Riesensaulthiere (Gravigrada).

heuren versteinerten Reste dieser colossalen Pflanzenfresser deuten dars auf hin, daß die ganze Legion im Andsterben begriffen und die heutigen Zahnarmen nur ein dürftiger Rest von den gewaltigen Edentaten der Diluvialzeit sind. Die nahen Beziehungen der noch heute lebenden Schanterisaß zu den außgestorbenen Niesenformen, die sich neben jenen in demselben Erdtheil sinden, machte auf Darwin bei seinem ersten Besuche Südamerikaß einen solchen Eindruck, daß sie schon damals den Grundgedanken der Descendenztheorie in ihm anregten (S. oben S. 107). Uebrigenß ist die Genealogie grade dieser Legion sehr schwierig. Bielleicht sind die Edentaten nichts weister, als ein eigenthümlich entwickelter Seitenzweig der Ungulaten; vielleicht liegt aber auch ihre Wurzel ganz wo anders.

Wir verlassen nun die erste Hauptgruppe der Placentner, die Decidualosen, und wenden uns zur zweiten Hauptgruppe, den De= ciduathieren (Deciduata), welche sich von jenen so wesentlich durch den Besitz einer hinfälligen Haut oder Decidua während des Embryolebens unterscheiden. Hier begegnen wir zuerst einer sehr einheitlich organisirten und natürlichen Gruppe, nämlich der Ordnung der Raub = thiere (Carnaria). Sie werden wohl auch Gürtelplacentner (Zonoplacentalia) im engeren Sinne genannt, obwohl eigentlich gleicher= weise die Scheinhufer oder Chelophoren diese Bezeichnung verdienen. Da aber diese letteren im Uebrigen näher den Nagethieren als den Raubthieren verwandt sind, werden wir sie dort besprechen. Raubthiere zerfallen in zwei, äußerlich sehr verschiedene, aber innerlich nächst verwandte Unterordnungen, die Landraubthiere und die Seeraubthiere. Bu den Landraubthieren (Carnivora) gehören die Bären, Sunde, Ragen u. f. w., deren Stammbaum fich mit Sulfe vieler ausgestorbener Zwischenformen annähernd errathen läßt. Zu den Seeraubthieren oder Robben (Pinnipedia) gehören die Seebaren, Seehunde, Seelowen, und als eigenthümliche angepaßte Seitenlinie die Walrosse oder Walrobben. Obwohl die Seeraubthiere äußerlich den Landraubthieren sehr unähnlich erscheinen, sind sie den= felben dennoch durch ihren inneren Ban, ihr Gebiß und ihre eigen=

thümliche gürtelförmige Placenta nächst verwandt und offenbar aus einem Zweige derfelben, vermuthlich den Marderartigen (Mustelina) hervorgegangen. Noch heute bilden unter den letteren die Fischottern (Lutra) und noch mehr die Secottern (Enhydris) eine unmittelbare llebergangöform zu den Robben, und zeigen uns deutlich, wie der Körper der Landraubthiere durch Anpassung an das Leben im Wasser robbenähnlich umgebildet wird, und wie aus den Gangbeinen der erfteren die Ruderfloffen der Secraubthiere entstanden sind. Die letteren verhalten sich demnach zu den ersteren ganz ähnlich, wie unter den Indeciduen die Walthiere zu den Sufthieren. In gleicher Beise wie das Flußpferd noch bente zwischen den extremen Zweigen der Rin= der und der Seerinder in der Mitte steht, bildet die Sceotter noch beute eine übriggebliebene Zwischenftufe zwischen den weit entfernten Zweigen der Löwen und der Seelowen. hier wie dort hat die gangliche Umgestaltung der äußeren Körperform, welche durch Anpassung an gang verschiedene Lebensbedingungen bewirft wurde, die tiefe Grundlage der erblichen inneren Eigenthümlichkeiten nicht zu vermischen vermocht.

Von den übrigen Deciduaten (nach Andschluß der Raubthiere) betrachte ich als gemeinsame Stammgruppe die Halbaffen (Prosimiae). Diese merkwürdigen Thiere wurden bisher in einer und dersselchnete, wit den Affen vereinigt. Indessen trenne ich sie von diesen gänzlich, nicht allein deßhalb, weil sie von allen Affen viel mehr absweichen, als die verschiedensten Affen von einander, sondern anch, weil sie die interessantesten Uebergangsformen zu den übrigen Ordnungen der Deciduaten enthalten. Ich schließe daraus, daß die wesnigen jept noch lebenden Halbaffen, welche überdies unter sich sehr verschieden sind, die letzten überlebenden Reste von einer fast ausgesstorbenen, einstmals formenreichen Stammgruppe darstellen, aus welscher sich alle übrigen Deciduaten (vielleicht mit der einzigen Ausnahme der Raubthiere und der Scheinhufer) als divergente Zweige entswiedlt haben. Die alte Stammgruppe der Halbaffen selbst hat sich

vermuthlich aus den Handbeutlern oder affenfüßigen Beutelthieren (Pedimana) entwickelt, welche in der Umbildung ihrer hinterfüße zu einer Greifhand ihnen auffallend gleichen. Die uralten (wahrscheinlich in der Anteocen = Periode entstandenen) Stammformen selbst find na= türlich längst ausgestorben, ebenso die allermeisten Nebergangsformen zwischen denselben und den übrigen Deciduaten = Ordnungen. Aber einzelne Reste der letteren haben sich in den heute noch lebenden Salb= affen erhalten. Unter diesen bildet das merkwürdige Fingerthier von Madagastar (Chiromys madagascariensis) den Rest der Leptodac= tylen = Gruppe und den Uebergang zu den Nagethieren. Der feltsame Pelzflatterer der Südsec = Juseln und Sunda = Juseln (Galcopithecus), das einzige Ueberbleibsel der Ptenopleuren-Gruppe, ift eine vollfommene Zwischenstufe zwischen den Salbaffen und Riederthieren. Die Langfüßer (Tarsius, Otolionus) bilden den letten Rest desjenigen Stammzweiges (Macrotarsi), aus dem sich die Insectenfresser entwickelten. Die Kurzfüßer endlich (Brachytarsi) vermitteln den Auschluß an die echten Uffen. Bu den Kurzfüßern gehören die laugschwänzigen Mafi (Lemur), und die furzschwänzigen Indri (Lichanotus) und Lori (Stenops), von denen namentlich die letteren sich den vermuth= lichen Borfahren des Menschen unter den Salbaffen sehr nahe anzuschließen scheinen. Sowohl die Kurzfüßer als die Langfüßer leben weit zerstreut auf den Inseln des südlichen Asiens und Afrikas, namentlich auf Madagastar, einige auch auf dem afrikausschen Festlande. Rein Halbaffe ift bisher lebend oder fossil in Amerika gefunden. Alle füh= ren eine einsame, nächtliche Lebensweise und flettern auf Bäumen umber.

Unter den übrigen Deciduaten = Ordnungen, welche wahrschein= sich alle von längst außgestorbenen Halbassen abstanunen, ist auf der niedrigsten Stuse die formeureiche Ordnung der Nagethiere (Rodentia) stehen geblieben. Unter diesen stehen die Eich hornartigen (Sciuromorpha) den Fingerthieren am nächsten. Auß dieser Stamm= gruppe haben sich wahrscheinlich alßzwei divergente Zweige die Mäuse artigen (Myomorpha) und die Stachelschweinartigen (Hystrichomorpha) entwickelt, von denen jene durch eocene Myogiden

diese durch eocene Psammoryctiden unmittelbar mit den Eichhornartigen zusammenhängen. Die vierte Unterordnung, die Hafenartigen (Lagomorpha), haben sich wohl erst später aus einer von jenen drei Unterordnungen entwickelt.

Un die Nagethiere schließt sich fehr eng die merkwürdige Ordnung der Scheinhufer (Chelophora) an. Bon diesen leben heutzutage nur noch zwei, in Asien und Afrika einheimische Gattungen, nämlich die Elephanten (Elephas) und die Klippdasse (Hyrax). Beide wurden bisher gewöhnlich zu den echten Sufthieren oder Ungulaten gestellt, mit denen sie in der hufbildung der Füße übereinstimmen. Allein eine gleiche Umbildung der urfprünglichen Rägel oder Krallen zu Sufen findet sich auch bei echten Nagethieren, und gerade unter diesen Sufnagethieren (Subungulata), welche ausschließlich Gudame= rifa bewohnen, finden sich neben kleineren Thieren (3. B. Meerschwein= chen und Goldhasen) auch die größten aller Ragethiere, die gegen vier Kuß langen Basserschweine (Hydrochoerus capybara). Die Klippdasse, welche auch äußerlich den Ragethieren, namentlich den Sufnagern sehr ähnlich sind, wurden bereits früher von einigen berühmten Zoologen als eine besondere Unterordnung (Lamnungia) wirklich zu den Nagethieren gestellt. Dagegen betrachtete man die Glephanten, falls man sie nicht zu den Sufthieren rechnete, gewöhn= lich als Vertreter einer besonderen Ordnung, welche man Ruffelthiere (Proboscidea) nannte. Run stimmen aber die Elephanten und Klippdaffe merkwürdig in der Bildung ihrer Placenta überein, und entfer= nen sich dadurch jedenfalls gänzlich von den hufthieren. Diese lette= ren besitzen niemals eine Decidua, während Elephant und Hyrar echte Deciduaten sind. Allerdings ift die Placenta derfelben nicht scheiben= förmig, sondern gurtelförmig, wie bei den Raubthieren. Allein es ift wohl denkbar, daß sich die gürtelförmige Placenta erst secundar ans der scheibenförmigen entwickelt hat. In diesem Falle könnte man daran benfen, daß die Scheinhufer aus einem Zweige der Nagethiere, und ähnlich vielleicht die Raubthiere aus einem Zweige der Insecten= freffer sich entwickelt haben. Jedenfalls stehen die Glephauten und die

Klippdaffe auch in anderen Beziehungen, namentlich in der Bildung wichtiger Stelettheile, der Gliedmaßen u. f. w., den Nagethieren, und namentlich den Hufnagern, näher als den ächten Hufthieren. Dazu kommt noch, daß mehrere ausgestorbene Formen, namentlich die merkwürdigen füdamerikanischen Pfeilzähner (Toxodontia) in maucher Beziehung zwischen Elephanten und Nagethieren in der Mitte stehen. Daß die noch jest lebenden Elephanten und Klippdasse nur die legten Ausläufer von einer einstmals formenreichen Gruppe von Scheinhufern find, wird nicht allein durch die fehr zahlreichen verftei= nerten Arten von Elephant und Mastodon bewiesen (unter denen manche noch größer, manche aber auch viel kleiner, als die jekt lebenden Elephanten sind), sondern auch durch die merkwürdigen mio= cenen Din oth erien (Gonyognatha), zwischen denen und den nächst= verwandten Elephanten noch eine lange Reihe von unbekannten ver= bindeuden Zwischenformen liegen ung. Alles zusammengenommen ist heutzutage die wahrscheinlichste von allen Hypothesen, die man fich über die Entstehung und die Berwandtschaft der Elephanten, Dinotherien, Torodonten und Alippdasse bilden kaun, daß dieselben die letten lleberbleibsel einer formenreichen Gruppe von Scheinbufern find, Die fich aus den Nagethieren, und zwar wahrscheinlich aus Subungulaten, entwickelt hatte.

Die Ordnung der Insectenfresser (Insectivora) bat sich wahrscheinlich aus Halbassen entwickelt, welche den heute noch lebens den Langsüßern (Macrotarsi) nahe standen. Sie spaltet sich in zwei Ordnungen, Menotyphla und Lipotyphla. Bon diesen sind die älteren wahrscheinlich die Menotyphlen, welche sich durch den Besitz eines Blinddarms oder Typhlon von den Lipotyphlen unterscheiden. Zu den Menotyphlen gehören die kletternden Tupajas der Sundasnseln und die springenden Makroscelides Afrikas. Die Lipotyphlen sind bei uns durch die Spitzmäuse, Maulwürse und Igel vertreten. Durch Gebiß und Lebensweise schließen sich die Insectenfresser mehr den Raubthieren, durch die scheibenförmige Placenta und die großen Samenblasen dagegen mehr den Nagethieren au.

Den Jusectenfressern sehr nahe steht die merkwürdige Ordnung der fliegenden Säugethiere oder Flederthiere (Chiroptera). Sie hat sich durch Anpassung an sliegende Lebensweise in ähnlicher Weise auffallend umgebildet, wie die Seeraubthiere und die Walzthiere durch Anpassung an schwimmende Lebensweise. Wahrscheinslich hat auch diese Ordnung ihre Wurzel in den Halbaffen, mit denen sie noch heute durch die Pelzssatterer (Galeopithecus) eng versbunden ist. Von den beiden Unterordnungen der Flederthiere haben sich wahrscheinlich die insectenfressenden oder Flederthiere haben schwaftseinlich die insectenfressenden oder Flederthiere haben schwaftsetze aus den früchtesressenden oder Flederthunden schwaftsetze der hunden der Plederthiere haben schwaftsetze aus den früchtesressen schwaftsetze in mancher Bezieshung den Halbaffen noch näher als die ersteren.

Als lette Sängethierordnung hätten wir nun endlich noch die echten Affen (Simiae) zu besprechen. Da aber im zoologischen Spsteme zu dieser Ordnung auch das Menschengeschlecht gehört, und da dasselbe sich aus einem Zweige dieser Ordnung ohne allen Zweisel historisch entwickelt hat, so wollen wir die genauere Untersuchung ihses Stammbaumes und ihrer Geschichte einem besonderen Vortrage vorbehalten.

## Rennzehnter Vortrag. Ursprung und Stammbanm des Menschen.

Die Anwendung der Desendenztheorie auf den Meuschen. Logische Nothwens digleit derselben. Stellung des Meuschen im natürlichen System der Thiere, insebesondere unter den discoplacentaten Sängethieren. Unberecktigte Trennung der Vierhänder und Zweihänder. Berechtigte Trennung der Halbaffen von den Affen. Stellung des Meuschen in der Ordnung der Affen. Schmalnasen und Plattnasen. Entstehung des Meuschen aus Schmalnasen. Meuschenassen oder Authropoiden. Bergleichung der verschiedenen Meuschenassen. Beit und Ort der Entstehung des Meuschenassen. Unwischenassen Weuschen. Beit und Ort der Entstehung des Meuschenselchlechts. Ahnenreihe des Meuschen. Wirbeltose Ahnen und Wirbelthier-Ahnen. Unwildung des Affen zum Meuschen durch Differenzirung und Vervollkommunung der Gliedmaßen, des Kehlkops und des Gehirns. Stammbanm der zehn Meuschenarten oder Meuschenrassen.

Meine Herren! Von allen einzelnen Fragen, welche durch die Abstanmungslehre beantwortet werden, von allen besonderen Folgerungen, die wir auß derselben ziehen nüssen, ist keine einzige von solscher Bedeutung, als die Anwendung dieser Lehre auf den Menschen selbst. Wie ich schon im Beginn dieser Vorträge (S. 5, 6) hervorgehoben habe, müssen wir auß dem allgemeinen Inductionsgesetze der Descendenztheorie mit der unerbittlichen Nothwendigkeit strengster Logit den besonderen Deductionsschluß ziehen, daß der Mensch sich auß niederen Wirbelthieren, und zunächst auß affenartigen Säugethieren allmählich und schrittweise entwickelt hat. Daß diese Lehre ein unzerstrennsicher Bestandtheil der Abstanmungslehre, und somit auch der

allgemeinen Entwickelungstheorie überhaupt ist, das wird ebenso von allen Anhängern, wie von allen denkenden und folgerichtig schließens den Gegnern derselben anerkannt.

Wenn diese Lehre aber wahr ift, so wird die Erfenntniß vom thierischen Ursprung und Stanunbaum des Menschengeschlechts noth= wendig tiefer, als jeder andere Fortschritt des menschlichen Geistes, in die Beurtheilung aller menschlichen Berhältnisse und zunächst in das Getriebe aller menschlichen Wiffenschaften eingreifen. Gie muß früher oder später eine vollständige Umwälzung in der ganzen Beltanschauung der Menschheit hervorbringen. Ich bin der festen lleberzeugung, daß man in Zukunft diesen unermeßlichen Fortschritt in der Erkenntniß als Beginn einer neuen Entwickelungsperiode der Menschheit feiern wird. Er läßt fich vergleichen mit dem Schritt des Copernicus, der zum ersten Male flar auszusprechen wagte, daß die Sonne sich nicht um die Erde bewege, fondern die Erde um die Sonne. Ebenfo wie durch das Weltsuftem des Copernicus und seiner Nachfolger die geocentrische Beltanschauung des Menschen umgestoßen wurde, die falsche Ansicht, daß die Erde der Mittelpunkt der Welt sei, und daß sich die ganze übrige Welt um die Erde drehe, ebenso wird durch die, schon von Lamard versuchte Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen die anthropocentrische Weltanschauung umgestoßen, der eitle Wahn, daß der Mensch der Mittelpunkt der ir= dischen Natur und das ganze Getriebe derselben nur dazu da sei, um dem Menschen zu dienen. In gleicher Weise, wie das Weltsustem des Copernicus durch Newton's Gravitationstheorie mechanisch begründet wurde, sehen wir später die Descendenztheorie des Lamarc durch Darwin's Selectionstheorie ihre urfächliche Begründung erlangen. Ich habe diesen in mehrfacher hinsicht lehrreichen Bergleich in meinen Borträgen "über die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts" 36) weiter ansgeführt.

Um nun diese äußerst wichtige Anwendung der Abstammung&= lehre auf den Menschen mit der unentbehrlichen Unparteilichkeit und Objectivität durchzuführen, muß ich Sie vor Allem bitten, sich (für furze Zeit wenigstens) aller hergebrachten und allgemein üblichen Borstellungen über die "Schöpfung des Menschen" zu entäußern, und die tief eingewurzelten Borurtheile abzustreifen, welche uns über diesen Punkt schon in frühester Jugend eingepflanzt werden. Wenn Sie Dies nicht thun, können Sien icht objectiv das Gewicht der wissenschaft= lichen Beweisgründe würdigen, welche ich Ihnen für die thierische Abstammung des Menschen, für seine Entstehung aus affenähnlichen Sängethieren auführen werde. Wir fonnen hierbei nichts besseres thun, als mit Suglen uns vorzustellen, daß wir Bewohner eines anderen Planeten wären, die bei Gelegenheit einer wissenschaftlichen Weltreise auf die Erde gekommen wären, und da ein sonderbares zweibeiniges Säugethier, Mensch genannt, in großer Anzahl über die ganze Erde verbreitet, angetroffen hätten. Um dasselbe zoologisch zu untersuchen, hätten wir eine Anzahl von Individuen deffelben, in verschiedenem Alter und aus verschiedenen Ländern, gleich den ande= ren auf der Erde gesammelten Thieren, in ein großes Faß mit Wein= geist gepackt, und nähmen nun nach unserer Rückkehr auf den heimi= schen Planeten ganz objectiv die vergleichende Anatomie aller dieser erdbewohnenden Thiere vor. Da wir gar kein perfönliches Interesse an dem, von und selbst ganglich verschiedenen Menschen hatten, so würden wir ihn ebenso unbefangen und objectiv wie die übrigen Thiere der Erde untersuchen und beurtheilen. Dabei würden wir uns selbstverständlich zunächst aller Ansichten und Muthmaßungen über Die Natur seiner Seele enthalten oder über die geistige Seite seines Wesens, wie man es gewöhnlich nennt. Wir beschäftigen uns viel= mehr zunächst in diesem Bortrage nur mit der forperlichen Seite und derjenigen natürlichen Auffassung derselben, welche uns durch die Entwickelungsgeschichte an die Sand gegeben wird.

Offenbar mussen wir hier zunächst, um die Stellung des Mensschen unter den übrigen Organismen der Erde richtig zu bestimmen, wieder den unentbehrlichen Leitfaden des natürlichen Systems in die Hand nehmen. Wir mussen möglichst scharf und genau die Stellung zu bestimmen suchen, welche dem Menschen im natürlichen System der

Thiere zukömmt. Dann können wir, wenn überhaupt die Descendenze theorie richtig ist, aus der Stellung im System wiederum auf die wirkliche Stammverwandtschaft zurückschließen und den Grad der Blutsverwandtschaft bestimmen, durch welchen der Mensch mit den menschenähnlichsten Thieren zusammenhängt. Der hypothetische Stammsbaum des Menschengeschlechts wird sich uns dann als das Endresultat dieser vergleichend anatomischen und systematischen Untersuchung ganz von selbst ergeben.

Wenn Sie nun auf Grund der vergleichenden Anatomie und Ontogenie die Stellung des Menschen in dem natürlichen Syftem der Thiere auffuchen, mit welchem wir und in den beiden letten Borträgen beschäftigten, so tritt Ihnen zunächst die umunstößliche Thatsache entgegen, daß der Mensch dem Stamm oder Phylum der Birbel= thiere angehört. Alle förperlichen Eigenthümlichkeiten, durch welche sich alle Wirbelthiere so auffallend von allen Wirbellosen unter= scheiden, besitzt auch der Mensch. Eben so wenig ist es jemals zwei= felhaft gewesen, daß unter allen Birbelthieren die Säugethiere dem Menschen am nächsten stehen, und daß er alle charafteristischen Merkmale besitt, durch welche sich die Säugethiere vor allen übrigen Wirbelthieren auszeichnen. Wenn Sie dann weiterhin die drei verschiedenen Hauptgruppen oder Unterklassen der Sängethiere in's Ange fassen, deren gegenseitiges Verhältuiß wir im letten Vortrage erörter= ten, so kann nicht der geringste Zweifel darüber obwalten, daß der Mensch zu den Placentalthieren gehört, und alle die wichtigen Eigenthümlichkeiten mit den übrigen Placentalien theilt, durch welche sich diese von den Beutelthieren und von den Kloakenthieren unter= scheiden. Endlich ist von den beiden Hauptgruppen der Placental= thiere, Deciduaten und Indeciduen, diejenigen der Deciduaten zweiselsohne diejenige, welche auch den Menschen umfaßt. Denn der menschliche Embryo (S. 240 b, c) entwickelt sich mit einer echten Decidua, und unterscheidet sich dadurch wesentlich von allen Decidua= losen. Unter den Deciduathieren haben wir als zwei Legionen die Bonoplacentalien mit gürtelförmiger Placenta (Raubthiere und Scheinhufer) und die Discoplacentalien mit scheibenförmiger Placenta (alle übrigen Deciduaten) unterschieden. Der Mensch besitzt eine scheibensförmige Placenta, gleich allen anderen Discoplacentalien, und wir würden nun also zunächst die Frage zu beautworten haben, welche Stellung der Mensch in dieser Gruppe einnimmt.

Im letzen Vortrage hatten wir folgende fünf Ordnungen von Discoplacentalien unterschieden: 1, die Halbaffen; 2, die Nagethiere; 3, die Insectenfresser; 4, die Flederthiere; 5, die Affen. Wie Jeder von Ihnen weiß, steht von diesen fünf Ordnungen die letzte, diesenige der Affen, dem Menschen in jeder körperlichen Beziehung weit näher, als die vier übrigen. Es kann sich daher nur noch um die Frage handeln, ob man im System der Säugethiere den Menschen geradezu in die Ordnung der echten Affen einreihen, oder ob man ihn neben und über derselben als Vertreter einer besonderen sechsten Ordnung der Discoplacentalien betrachten soll.

Linns vereinigte in seinem Sustem den Menschen mit den echten Alffen, den Salbaffen und den Fledermäusen in einer und derselben Ordnung, welche er Primates nannte, d. h. Dberherrn, gleichsam die höchsten Würdenträger des Thierreichs. Blum enbach dagegen treunte den Menschen als eine besondere Ordnung unter dem Namen Bimana oder Zweihander, indem er ihm die vereinigten Uffen und Salbaffen unter dem Namen Quadrumana oder Bierhander entacgensette. Diese Eintheilung wurde auch von Euvier und dem= nach von den allermeiften folgenden Boologen angenommen. Erft 1863 zeigte hurlen in seinen vortrefflichen "Zeugnissen für die Stellung des Menschen in der Natur"26), daß dieselbe auf falschen Un= fichten beruhe, und daß die augeblichen "Bierhander" (Affen und Halbaffen) ebenso gut "Zweihander" sind, wie der Mensch selbst. Der Unterschied des Fußes von der Hand beruht nicht auf der phy= siologischen Eigenthümlichteit, daß die erste Behe oder der Daumen den vier übrigen Fingern oder Zehen an der Sand entgegen= stellbar ift, am Fuße dagegen nicht. Denn es giebt wilde Bölker= stämme, welche die erste oder große Zehe den vier übrigen am Fuße ebenso gegenüberstellen fonnen, wie an der Sand. Gie fonnen also ihren "Greiffuß" ebenso gut als eine sogenannte "Hinterhand" be= nuten, wie die Affen. Auf der anderen Seite differenziren sich bei den höheren Affen, namentlich beim Gorilla, Hand und Fuß schon ähulich wie beim Menschen. Bielmehr ist der wesentliche Unterschied von Sand und Fuß ein morphologischer, und durch den charaf= teristischen Bau des fnöchernen Stelets und der sich daran ausegenden Musteln bedingt. Die Fußwurzelfnochen sind wesentlich anders angeordnet, als die Handwurzelknochen, und der Fuß besigt drei besonbere Muskeln, welche der Hand fehlen (ein furzer Beugemuskel, ein furzer Streckmustel und ein langer Wadenbeinmustel). In allen Diesen Beziehungen verhalten sich die Affen und Halbaffen genan so wie der Mensch, und ce war daber vollkommen unrichtig, wenn man den Menschen von den ersteren als eine besondere Ordnung auf Grund seiner stärkeren Differenzirung von hand und Fuß trennen wollte. Ebenso verhält es sich aber auch mit allen übrigen förperlichen Mert= malen, durch welche man etwa versuchen wollte, den Menschen von den Affen zu trennen, mit der relativen Länge der Gliedmaßen, dem Bau des Schädels, des Gehirns u. f. w. In allen diesen Beziehun= gen ohne Ausnahme find die Unterschiede zwischen dem Menschen und den höheren Affen geringer, als die entsprechenden Unterschiede zwi= schen den höheren und den niederen Affen. Go kommt denn Suglen auf Grund der forgfältigsten und genauesten Vergleichungen zu folgendem, außerst wichtigem Schlusse: "Wir mögen daher ein Sustem von Organen vornehmen, welches wir wollen, die Bergleichung ihrer Modificationen in der Affenreihe führt uns zu einem und demselben Resultate: daß die anotomischen Berschiedenheiten, welche den Menschen vom Gorilla und Schimpanse scheiden, nicht so groß sind, als die, welche den Gorilla von den niedrigeren Uffen trennen". Demgemäß vereinigt Suglen, streng der spstematischen Logik folgend, Menschen, Affen und Halb= affen in einer einzigen Ordnung, Primates, und theilt diese in folgende sieben Familien von ungefähr gleichem fustematischem Werthe:

Spstematische Uebersicht der Familien und Gattungen der Affen.

| Sektionen<br>der Affen                                                          | Familien der Affen                                                                                           | Gattungen<br>oder Genera der<br>Affen                                                                          | Shstematischer<br>Name der<br>Genera                                                                                                                            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| I. Affen der neuen Welt (Hesperopitheei) oder plattnasige Affen (Platyrrhinae). |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| A. Plathrrhinen<br>mit Arallen<br>Arctopitheci                                  | I. Seidenaffen<br>Hapalida                                                                                   | 1. Pinfelaffe<br>2. Löwenaffe                                                                                  | 1. Midas<br>2. Jacchus                                                                                                                                          |  |  |  |
| B. Platherhinen<br>mit<br>Kuppennägeln<br>Dysmopitheei                          | II. Plattuasen ohne Greisschwaus Aphyocerea III. Plattuasen mit Greisschwaus Labidocerea                     | 3. Eichhornaffe 4. Springaffe 5. Nachtaffe 6. Schweifaffe 7. Rollaffe 8. Rlanmeraffe 9. Wollaffe 10. Brillaffe | <ol> <li>Chrysothrix</li> <li>Callithrix</li> <li>Nyctipithecus</li> <li>Pithecia</li> <li>Cebus</li> <li>Ateles</li> <li>Lagothrix</li> <li>Mycetes</li> </ol> |  |  |  |
| II. Affen der alten Welt (Heopitheei) oder schmalnafige Affen (Catarrhinae).    |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| C. Geschwänzte<br>Katarrhinen<br>Monocerca                                      | IV. Gefchwänzte Ratarrhinen mit Badentaschen  Ascoparea V. Geschwänzte Ratarrhinen ohne Badentaschen  Anasca | 11. Pavian 12. Matako 13. Meerkatse  14. Schlankaffe 15. Stummelaffe 16. Nascnaffe                             | <ol> <li>Cynocephalns</li> <li>Innus</li> <li>Cercopithecus</li> <li>Semnopithecus</li> <li>Colobus</li> <li>Nasalis</li> </ol>                                 |  |  |  |
| D. Schwanzlose<br>Statarrhinen<br>Lipocerca                                     | VI. Menfchenaffen Anthropoides  VII. Menfchen Erecti (Anthropi)                                              | 17. Gibbon 18. Orang 19. Schimpanfe 20. Gorilla 21. Affenmensch oder sprachloser Mensch 22. Sprechender Mensch | <ul> <li>17. Hylobates</li> <li>18. Satyrus</li> <li>19. Engeco</li> <li>20. Gorilla</li> <li>21. Pithecanthropus (Alalus)</li> <li>22. Homo</li> </ul>         |  |  |  |



1. Anthropini (der Mensch). 2. Catarrhini (echte Affen der alten Welt). 3. Platyrrhini (echte Affen Amerikas). 4. Arctopitheci (Krallenaffen Amerikas). 5. Lemurini (kurzküßige und langküßige Halbaffen, S. 482). 6. Chiromyini (Fingerthiere, S. 482). 7. Galeopithecini (Pelzklatterer, S. 482).

Wenn wir aber das natürliche System und deingemäß den Stammbaum der Primaten ganz naturgemäß auffassen wollen, so müssen wir noch einen Schritt weiter gehen, und die Salbaffen oder Profimien (die drei letten Familien Sugley's) ganglich von den echten Affen oder Simien (den vier ersten Familien) trennen. Denn wie ich schon in meiner generellen Morphologie zeigte, und Ihnen bereits im letten Bortrage erläuterte, unterscheiden fich die Halbaffen in vielen und wichtigen Beziehungen von den echten Affen und schließen sich in ihren einzelnen Formen vielmehr den verschiedenen anderen Ordnungen der Discoplacentalien an. Die Halbaffen find daher mahr= scheinlich als die gemeinsame Stammgruppe zu betrachten, aus welcher fich die anderen Ordnungen der Discoplacentalien, die Nagethiere, Insectenfresser, Fledermäuse und echten Affen als vier divergente Zweige entwickelt haben. (Gen. Morph. II, S. CXLVIII und CLIII). Der Mensch aber kann nicht von der Ordnung der echten Affen oder Simien getrennt werden, da er den höheren echten Affen in jeder Beziehung näher steht, als diese den niederen echten Affen.

Die echten Affen (Simiae) werden allgemein in zwei ganz natürliche Hauptgruppen zerfällt, nämlich in die Affen der neuen Welt (amerikanische Affen) und in die Affen der alten Welt, welche in Asien und Afrika einheimisch sind, und früher auch in Europa vertreten waren. Diese beiden Abtheilungen unterscheiden sich namentlich in der Vildung der Nase und man hat sie darnach benannt. Die am eriska nisch en Affen haben plattgedrückte Nasen, so daß die Nasenslöcher nach außen stehen, nicht nach unten; sie heißen deßhalb Platten afen (Platyrrhinae). Dagegen haben die Affen der alten Welt eine schmale Nasenscheidewand und die Nasensöcher sehen nach unten, wie beim Menschen; man nennt sie deßhalb Schmalnasen (Catar-

rhinae). Ferner ift das Gebiß, welches befanntlich bei der Rlassisfation der Sangethiere eine hervorragende Rolle fpielt, bei beiden Gruppen charafteristisch verschieden. Alle Ratarrhinen oder Affen der alten Welt haben gang daffelbe Gebiß, wie der Meufch, nämlich in jedem Riefer, oben und unten, vier Schneidezähne, dann jederfeits ei= nen Ectabn und fünf Backahne, von denen zwei Lückenzähne und drei Mahlzähne find, zusammen 32 Babne. Dagegen alle Uffen der neuen Welt, alle Platyrrhinen, besigen vier Backzähne mehr, nämlich drei Lückenzähne und drei Mahlzähne jederseits oben und unten. Gie haben also zusammen 36 Zähne. Mur eine fleine Gruppe bilbet ba= von eine Unsnahme, nämlich die R vall enaffen (Arctopitheci), bei denen der dritte Mahlzahn verfümmert, und die demnach in jeder Rieferhälfte drei Lückenzähne und zwei Mahlzähne haben. Sie unter= scheiden sich von den übrigen Platyrrhinen auch dadurch, daß sie an den Fingern der Sande und den Zehen der Füße Rrallen tragen, und feine Nägel, wie der Mensch und die übrigen Affen. Diese kleine Gruppe sudamerikanischer Affen, zu welcher unter anderen die bekann= ten niedlichen Pinseläffchen (Midas) und Löwenäffchen (Jacchus) gehören, ist wohl nur als ein eigenthümlich entwickelter Seitenzweig der Platyrrhinen aufzufaffen.

Fragen wir nun, welche Resultate aus diesem System der Affen für den Stammbaum derselben folgen, so ergiebt sich daraus unmit= telbar, daß sich alle Affen der neuen Welt aus einem Stamme ent= wickelt haben, weil sie alle das charafteristische Gebiß und die Nasen= bildung der Platyrrhinen besißen. Ebenso folgt daraus, daß alle Affen der alten Welt abstammen müssen von einer und derselben ge= meinschaftlichen Stammform, welche die Nasenbildung und das Gebiß aller jest lebenden Katarrhinen besaß. Ferner kann es kaum zweisel= haft sein, daß die Affen der neuen Welt, als ganzer Stamm genom= men, entweder von denen der alten Welt abstammen, oder (unbestimm= ter und vorsichtiger ausgedrückt) daß Beide divergente Aeste eines und desselben Affenstammes sind. Für die Abstammung des Menschen folgt hieraus der unendlich wichtige Schluß, welcher auch für die Berbrei=

tung des Menschen auf der Erdoberfläche die größte Bedeutung befist, daß der Mensch sich aus den Katarrhinen entwickelt hat. Denn wir find nicht im Stande, einen zoologischen Charafter auf= zufinden, der den Menschen von den nächstverwandten Affen der alten Welt in einem höheren Grade unterschiede, als die entferntesten For= men dieser Gruppe unter sich verschieden sind. Es ist dies das wich= tigste Resultat der sehr genauen vergleichend anatomischen Untersu= dungen Sugley's, welches nicht genng berücksichtigt werden kann. In jeder Beziehung find die anatomischen Unterschiede zwischen dem Menschen und den menschenähnlichsten Ratarrhinen (Drang, Gorilla, Schimpanse) geringer, als die arratomischen Unterschiede zwischen die= fen und den niedrigsten, tiefst stehenden Ratarrhinen, insbesondere den hundeähnlichen Pavianen. Dieses höchst bedeutsame Resultat ergiebt sich aus einer unbefangenen anatomischen Vergleichung zwischen den verschiedenen Formen der Katarrhinen als unzweifelhaft. Wenn wir also überhaupt, der Descendenztheorie entsprechend, das natürliche Spftem der Thiere als Leitfaden unserer Betrachtung anerkennen, und darauf unseren Stammbaum begründen, so müssen wir nothwendig ju dem unabweislichen Schluffe fommen, daß das Menfchenge= schlecht ein Aesteben der Katarrhinengruppe ift, und sich aus längst ausgestorbenen Affen diefer Gruppe in der alten Welt entwickelt hat. Einige Anhänger der Descendenz= theorie haben gemeint, daß die amerikanischen Menschen sich unab= bängig von denen der alten Welt aus amerikanischen Affen entwickelt hätten. Diese Hypothese halte ich für gang irrig. Denn die völlige llebereinstimmung aller Menschen mit ben Ratarrhinen in Bezug auf die charakteristische Bildung der Nase und des Gebiffes beweift deutlich, daß sie eines Ursprungs sind, und sich aus einer gemeinsamen Wurzel erft entwickelt haben, nachdem die Platyrrhinen oder amerikanischen Affen sich bereits von dieser abge= zweigt hatten. Die amerikanischen Ureinwohner find vielmehr, wie auch zahlreiche ethnographische Thatsachen beweisen, aus Afien, und theil= weise vielleicht auch aus Polynesien eingewandert.

Einer genaueren Feststellung des menschlichen Stammbaums fteben gegenwärtig noch große Schwierigkeiten entgegen. Rur bas läßt sich noch weiterhin als höchst wahrscheinlich behaupten, daß die nächsten Stammeltern des Menschengeschlechts ich manglose Ratarrhinen (Lipocerca) waren, ähnlich den heute noch lebenden Menschenaffen, die sich offenbar erst später aus den geschwänzten Ratarrhinen (Menocerca), als der ursprünglicheren Affenform, entwidelt haben. Bon jenen schwanzlosen Katarrhinen, die jest auch häufig Menschen= affen oder Anthropoiden genannt werden, leben heutzutage noch vier verschiedene Gattungen mit ungefähr einem Dugend ver= schiedener Arten. Der größte Menschenaffe ift der berühmte Gorilla (Gorilla engena oder Pongo gorilla genannt), welcher in der Tropen= zone des westlichen Afrika einheimisch ift und am Flusse Gaboon erft 1847 von dem Miffionar Savage entdeckt wurde. Diesem schließt fich als nächster Berwandter der längst befannte Schimpanfe an (Engeco troglodytes oder Pongo troglodytes), ebenfalls im westlichen Ufrika einheimisch, aber bedeutend kleiner als der Gorilla, welcher in aufrechter Stellung den Menschen an Größe übertrifft. Der dritte von den drei großen menschenähnlichen Affen ift der auf Borneo und anderen Sunda-Inseln einheimische Drang oder Drang-Utang, von welchem man neuerdings zwei nabe verwandte Arten unterscheidet, den großen Drang (Satyrus orang oder Pithecus satyrus) und den fleinen Drang (Satyrus morio oder Pithecus morio). Endlich lebt noch im füdlichen Afien die Gattung Gibbon (Hylobates), von welcher man 4-8 verschiedene Arten unterscheidet. Sie find bedeutend fleiner als die drei erstgenannten Anthropoiden und entfernen sich in den meisten Merkmalen ichon weiter vom Menschen.

Die schwanzlosen Menschenassen haben neuerdings, namentlich seit der genaueren Bekanntschaft mit dem Gorilla und seit ihrer Berstnüpfung mit der Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen, ein so allgemeines Interesse erregt, und eine solche Fluth von Schriften hervorgerusen, daß ich hier gar keine Beranlassung finde, näher auf dieselben einzugehen. Was ihre Beziehungen zum Menschen

betrifft, so finden Sie dieselben in den bekannten trefflichen Schriften von Hugley 26), Carl Vogt 27) und Nolle 29) ausführlich ersörtert. Ich beschräufe mich daher auf die Mittheilung des wichtigsten allgemeinen Resultats, welches ihre allseitige Vergleichung mit dem Menschen ergeben hat, daß nämlich jeder von den vier Menschenaffen dem Menschen in einer oder einigen Beziehungen näher steht, als die übrigen, daß aber keiner als der absolut in jeder Veziehung menschensähnlichste bezeichnet werden kann. Der Orang steht dem Menschen am nächsten in Bezug auf die Gehirnbildung, der Schimpanse durch wichstige Eigenthümlichkeiten der Schädelbildung, der Gorilla hinsichtlich der Ansbildung der Füße und Hände, und der Gibbon endlich in der Vilsbung des Brustkastens.

Es ergiebt sich also aus der sorgfältigsten vergleichenden Anatomie der Anthropoiden ein ganz ähnliches Resultat, wie es Beisbach aus der statistischen Zusammenstellung und denkenden Bergleichung der sehr zahlreichen und sorgfältigen Körpermessungen erhalten
hat, die Scherzer und Schwarz während der Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde an Individuen verschiedener Menschenrassen augestellt haben. Beisbach saßt das Endresultat seiner
gründlichen Untersuchungen in solgenden Borten zusammen: "Die Affenähnlichseit des Meuschen concentrirt sich keineswegs bei
einem oder dem anderen Bolke, sondern vertheilt sich derart auf die einzelnen Körperabschnitte bei den verschiedenen Bölkern, daß jedes mit
irgend einem Erbstücke dieser Berwandtschaft, freilich das
eine mehr, das andere weniger bedacht ist, und selbst wir Europäer
durchaus nicht beanspruchen dürsen, dieser Berwandtschaft vollständig
freund zu sein". (Novara-Reise, Anthropholog. Theil, II, 269).

Ausdrücklich will ich hier noch hervorheben, was eigentlich freislich felbstverständlich ist, daß kein einziger von allen jeht lebens den Affen, und also auch keiner von den genannten Mensschenaffen der Stammvater des Menscheugeschlechts sein kann. Von denkenden Anhängern der Descendenztheorie ist diese Meinung auch niemals behanptet, wohl aber von ihren gedankenlosen

Wegnern ihnen untergeschoben worden. Die affenartigen Stamm= eltern des Menschengeschlechts sind längst ausgestorben. Bielleicht werden wir ihre versteinerten Gebeine noch dereinst theilweise in Tertiärgesteinen des füdlichen Usiens auffinden. Jedenfalls werden dieselben im zoologischen System in der Gruppe der fcmang= losen Schmalnasen (Catarrhina lipocorca) untergebracht werden müffen. Wann die Umbildung der menschenähnlichsten Affen zu den affenähnlichsten Menschen statt hatte, läßt sich jest gleichfalls noch nicht sicher bestimmen. Doch ist das Wahrscheinlichste, daß dieser wichtigste Vorgang in der irdischen Schöpfungsgeschichte gegen Ende der Tertiärzeit stattfand, also in der pliocenen, vielleicht schon in der miocenen Periode, vielleicht aber auch erst im Beginn der Diluvial= zeit. Jedenfalls lebte der Mensch als solcher in Mitteleuropa schon während der Diluvialzeit, gleichzeitig mit vielen großen, längst au8= gestorbenen Säugethieren, namentlich dem biluvialen Elephanten oder Mammuth (Elephas primigenius), dem wollhaarigen Nashorn (Rhinoceros tichorrhinus), dem Riesenhirsch (Cervus euryceros), dem Söhlenbar (Ursus spelaeus), der Söhlenhnane (Hyaena spelaea), dem Höhlentiger (Felis spelaea) zc. Die Resultate, welche die neuere Geologie und Archäologie über diesen fossilen Menschen der Diluvial= zeit und seine thierischen Zeitgenossen an das Licht gefördert hat, sind vom höchsten Interesse. Da aber eine eingehende Betrachtung der= selben den uns gesteckten Raum bei weitem überschreiten würde, so begnüge ich mich hier damit, ihre hohe Bedeutung im Allgemeinen hervorzuheben, und verweise Sie bezüglich des Besonderen auf die zahlreichen Schriften, welche in neuester Zeit über die Urgeschichte des Menschen erschienen sind, namentlich auf die vortrefflichen Werke von Charles Lyell 30), Carl Bogt 27), Friedrich Rolle 28), John Lubbod, E. B. Inler u. f. w.

Die zahlreichen interessanten Entdeckungen, mit denen uns diese ausgedehnten Untersuchungen der letzten Jahre über die Urgeschichte des Menschengeschlechts beschenkt haben, stellen die wichtige (auch aus vielen anderen Gründen schon längst wahrscheinliche) Thatsache außer

Zweisel, daß die Existenz des Menschengeschlechts als solchen jedenfalls auf mehr als zwanzigtausend Jahre zurückgeht. Wahrscheinlich sind aber seitdem mehr als hunderttausend Jahre, vielleicht viele Hunsberte von Jahrtausenden verslossen, und es muß im Gegensaß dazu sehr komisch erscheinen, wenn noch heute unsere Kalender die "Erschafsung der Welt nach Calvisius" vor 5817 Jahren geschehen lassen.

Mögen Sie nun den Zeitraum, während deffen das Meuschengeschlecht bereits als solches existirte und sich über die Erde verbreitete, auf zwanzigtausend, oder auf hunderttausend, oder auf viele hundert= tausend Jahre auschlagen, jedenfalls ist derselbe verschwindend gering gegen die unfaßbare Länge der Zeiträume, welche für die stufenweise Entwickelung der langen Ahnenkette des Menschen erforderlich waren. Das geht schon hervor aus der sehr geringen Dicke, welche alle diluvialen Ablagerungen im Berhältniß zu den tertiären, und diefe wiederum im Berhältniß zu den vorhergegangenen besitzen (Bergl. Taf. IV. nebst Erklärung). Aber auch die unendlich lange Reihe der schrittweise sich langsam entwickelnden Thiergestalten, von dem einfachsten Moner bis zum Amphiorus, von diesem bis zum Urfisch, vom Urfisch bis jum ersten Sängethiere und von diesem wiederum bis zum Men= schen, erheischt zu ihrer historischen Entwickelung eine Reihenfolge von Zeiträumen, die wahrscheinlich viele Millionen von Jahrtausenden um= fassen (Vergl. S. 102). Um Ihnen dieses wichtige Verhältniß in seiner ganzen Bedeutung vorzustellen, führe ich Ihnen hier nochmals die hupothetische Reihenfolge unserer thierischen Ahnen, wie sie durch die vergleichende Anatomie, Ontogonie und Paläontologie uns an die Hand gegeben wird, übersichtlich im Zusammenhange vor. Ratürlich kann diese genealogische Hypothese nur ganz im Allgemeinen die Grundzüge des menschlichen Stammbaums andeuten, und sie läuft um so mehr Gefahr des Irrthums, je ftrenger sie im Einzelnen auf die uns bekannten befonderen Thierformen bezogen wird. Es wird hierbei paffend sein, die ganze Vorfahrenkette des Menschen in zwei große Gruppen zu bringen, in wir bellofe Ahnen (Prochorden) und in Wirbelthier = Uhnen (Bertebraten; vergl. Taf. VI).

Ahnenreihe des menschlichen Stammbaums.

- Greuze zwischen den wirbellosen Ahnen und den Wirbelthier - Ahnen.

| M N = Greuze zwischen den wirbellosen Ahnen und den Wirbelthier - Ahnen. |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zeitalter der<br>organischen<br>Erdgeschichte                            | Geologische Perioden<br>der<br>organischen Erdgeschichte                                                                          | Thierische<br>Uhuenstusen des<br>Menschen                                                                                                       | Lebende nächste<br>Verwandte der<br>Ahnenstnsen                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| v. Quartür Zeit                                                          | 126. Alluvial=Periode<br>125. Diluvial=Periode                                                                                    |                                                                                                                                                 | ( Alfurus und<br>Papuas                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| IV. Ceno=<br>lithische oder<br>Tertiär=Zeit                              | 24. Pliocen=Periode 23. Antepliocen=P. 22. Miocen=P. 21. Antemiocen=P. 20. Eocen=P. 19. Anteocen=P.                               | 21. Sprachlofe Meuschen oder Affenmenschen 20. Meuschenassen oder schwanzlose Schwaluasen 19. Geschwänzte Schwaluasen 18. Halbassen (Prosimiae) | (Tanbstumme, Kre-<br>tinen und<br>Microcephalen<br>Gorilla, Schim-<br>panse, Drang,<br>Gibbon<br>Nasenassen,<br>Schlankassen<br>Lori (Stenops)                                                                                                                                                     |  |  |
| III. Meso=<br>lithische oder<br>Secundär=<br>Zeit                        | (18. Kreide=Periode<br>17. Antecreta=P.<br>16. Inra=P.<br>15. Antejura=P.<br>14. Trias=P.<br>13. Antetrias=P.                     | 17. Bentelthiere<br>(Marsupialia)<br>16. Stammfänger<br>(Promammalia)<br>15. Uranmioten<br>(Protamnia)                                          | Bentelratten (Didelphyes) Schnabelthiere (Monotrema) ? zwifchen den Stannufängern 11. Schwanzlurchen                                                                                                                                                                                               |  |  |
| II. Palaco=<br>lithische oder «<br>Primär=Zeit                           | (12. Berm-Beriode<br>11. Anteperm-B.<br>10. Steinkohlen-B.<br>9. Antecarbon-B.<br>8. Devon-B.<br>7. Antedevon-B.                  | 14. Schwauzlurche<br>(Sozura)<br>13. Rieutenlurche<br>(Sozobranchia)<br>12. Lurchfische<br>(Dipneusta)                                          | Wassermolche (Tritones) Olm (Proteus) Axolotl (Siredon) Wolchssiche (Protopteri)                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| I. Archo=<br>lithische oder<br>Brimordial=<br>Zeit                       | 6. Silurische Beriode 5. Untesilurische B. 4. Cambrische B. 3. Untecambrische B. 2. Laurentische B. 1. Untelaurenti= sche Beriode | 11. Urfische (Selachii) 10. Unpaarnasch (Monorrhina) 9. Nohrherzen (Leptocardia) M                                                              | Saifische (Squalacei) Lampreten (Petromyzontes) Lamzetthiere (Amphioxi)  Seesch eiden (Ascidiae) ? zwischen den Seescheiden und Strudeswirmern Rhabdocoela Dendrocoela Ciliata stomatoda (Glaucoma) Ciliata astoma (Opalina) Amoebengemeinden (Synamoebae) Emjache Amoeben (Autamoebae) Protogenes |  |  |
|                                                                          | Taf. IV nebst Erklärung)                                                                                                          | (Monera)                                                                                                                                        | Protogenes<br>Protamoeba                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

#### Ahneureihe des Meuschen.

(Bergl. den achtzehnten Bortrag und Taf. VI. nebst Erklärung.)

Erste Hälfte der menschlichen Ahnenreihe: Wirbellose Ahnen des Meuschen.

Erste Stufe: Moneren (Monora): Organismen der denkbar einssachsten Art, ohne Organe, bestehend aus einem ganz einsachen, durch und durch gleichartigen, structurlosen und formlosen Klümpchen einer schleimartisgen oder eineißartigen Materie; ähnlich der heute noch lebenden Protamoeda primitiva (Vergl. S. 144, Fig. 1; S. 283). Entstanden den durch Urzeugung oder Archigonie aus sogenannten "anorganischen Verbindungen", aus einsachen und sesten Kohlenstossweichungen (im Beginn der antelaurenstischen Zeit).

3 weite Stufe: Einzelige Urahnthiere (Archezoa unicellularia) oder Einfache Amoeba (Amoeba), nackte Zellen (oder membranslose, ternhaltige Plastiden), bestehend aus einem structurlosen Protoplasmastlümpchen, in dessen Innerem ein Kern gesondert ist; ähnlich den heute noch lebenden einfachen nackten Amoeben (Autamoeda etc., vergl. S. 145, Fig. 2). Ent standen aus den Moneren durch Differenzirung des inneren Kerns von dem äußeren Protoplasma. Der Fornwerth dieser Amoedenstuse ist gleich demjenigen, welchen das menschliche Si (S. 146, Fig. 3) noch heute besitzt. Das Si ist eine einsache, von einer Membran umschlossene Zelle, so gut wie eine eingekapselte Amoebe (Bergl. S. 145, Fig. 2 A).

Dritte Stufe: Mchrzellige Urnhuthiere (Archezoa multicellularia) oder Amochengemeinden (Synamosdas): Einsache Hausen von gleichartigen Nacktzellen, bestehend aus einer Colonie von mehreren, an einanderliegenden, einsachen und gleichartigen, annoedenähnlichen Zellen. Ent = standen aus einsachen Amoeden durch wiederholte Theilung derselben und Beisammenbleiben der Theilungsproducte. Der Formwerth dieser Stufe ist gleich demjenigen des menschlichen Sies nach vollendeter Furchung oder Theis lung, ehe noch die gleichartigen Zellen sich differenzirt haben (Vergl. S. 146, Fig. 4 D). Bierte Stufe: Mundlose Wimperinsussen (Ciliata astoma), bestehend aus einem Hausen von mehr oder weniger gesonderten Zellen, von denen die an der Oberstäche gelegenen schlagende Wimperhaare gedikbet haben und so den Zellenhausen mit einem Flimmerepithel überziehen, mittelst dessen sich derselbe rotirend im Wasser umher bewegt. Entstanden aus der Synzamoede oder Umoedengemeinde durch Differenzirung der oberstächlichen Zellen zu Wimperzellen. Der Formwerth dieser Stuse ist gleich demjenigen der Wimperlarve (Planula), welche bei den meisten niederen Thieren zunächst aus dem gesurchten Ei entsteht. Bei den Wirdelthieren, wie dei den Gliedsstüßern, ist dieses Stadium, ebenso wie die beiden solgenden, im Lause der Zeit durch abgekürzte Vererbung (S. 166) verloren gegangen. Uehnliche mundlose Wimperinsussorien (Opalina) leben noch hente (Vergl. S. 405).

Fünfte Stufe: Mundsührende Wimperinsusorien (Ciliata stomatoda), der vierten Stuse ähnlich, aber verschieden durch eine eine sache, in das Innere des vielzelligen Körpers hineingehende und dort blind endisgende Röhre, die erste Anlage des Darmcanals, dessen einzige Dessung zugleich Mund und After ist. Entstanden aus den mundlosen Insusorien durch Bildung einer immer mehr sich vertiesenden Grube oder Einstülpung an einer Stelle der äußeren Körperodersläche. Der Formwerth dieser Stuse entsspricht demjenigen, welchen die Wimperlarve oder Planula der niederen Thiere bei ihrer weiteren Entwickelung durch Anlage des Darms zunächst erreicht.

Sechste Stufe: Strudelwürmer (Turbellaria), Plattwürmer von einfachster Gestalt, gleich den Wimperinsusorien auf der ganzen Körpersobersläche mit Wimpern überzogen. Einfacher blattsörmiger Körper von längelichrunder Gestalt ohne alle Anhänge. Ent standen aus den mundführenden Wimperinsusorien durch weitere Differenzirung der inneren Körpertheile zu verschiedenen Organen; insbesondere erste Vildung des Nervensystems (eines einsachen Nervenknotens) und der einsachsten Sinnesorgane (Pigmentslecke als Anlage der Augen); serner weitere Ausbildung der bei den Insussorien bereits sich anlegenden einsachsten Organe für Ausschlidung (wimpernde innere Kanäle, durch eine contractile Blase ausmündend) und Fortpslanzung (hermaphroditische oder zwitterige Geschlechtsorgane). Der Form werth dieser Stufe entspricht demjenigen der einfachsten heute noch sebenden Strudeswürmer (Turbellaria, vergl. S. 406).

Siebente Stufe: Wirmer (Vermes) von unbekannter Form, welche ben Uebergang zwischen ber sechsten und achten Stuse, zwischen ben Strubelwürmern und Sachwürmern vermittelten. Ent standen aus den Strubelwürmern durch Umbildung des vordersten Darmabschnittes zum Athmungsapparat (Kiemenkorb), durch Bildung eines Afters am hinteren Darms

ende und durch Verlust des Wimperkleides. Der Formwerth dieser Stufe wird in der weiten Lücke zwischen Strudelwürmern und Mantelthieren durch verschiedene Zwischenstusen vertreten gewesen sein.

Adte Stuse: Sachwürmer (Himatoga), welche von allen heute uns bekannten Würmern den Mantelthieren (Tunicata) am nächsten standen, und zwar den frei umherschwimmenden Jugendsormen oder Larven der eigentlichen Seescheiden (Ascidia, Phallusia) (Bergl. S. 409 und 438). Entstanden Nervenknotens zur Anlage eines Rückennarks (Medullarrohrs) und eines darunter gelegenen Rückenstrangs (Chorda dorsalis). Der Formwerth dieser Stuse entspricht ungefähr demienigen, welchen die genannten Larven der einfachen Seescheiden zu der Zeit besitzen, wo sie die Anlage des Rückenmarks und des Rückenstranges zeigen.

# Zweite Hälfte ber menschlichen Ahnenreihe: Wirbelthier = Ahnen bes Menschen.

Neunte Stufe: Schädellose oder Rohrherzen (Acrania oder Loptocardia), von entsernter Achnlichkeit mit dem hente noch lebenden Lanzetthiere (Amphioxus lanceolatus, vergl. S. 437). Körper noch ohne Kopf, ohne Schädel und Gehirn, vorn und hinten gleichmäßig zugespigt. Ent standen während der Primordialzeit ans den Sachwürmern der achten Stuse durch weitere Dissernzirung aller Organe, namentlich vollständigere Entwickelung des Rückenmarks und des darunter gelegenen Rückenstrungs. Wahrscheinlich begann mit dieser Stuse anch die Trennung der beiden Geschlechter (Gonochorismus), während alle vorher genannten wirbellosen Ahnen (abgesehen von den 3—4 ersten geschlechtslosen Stusen) noch Zwitterbildung (Hermaphroditismus) zeigten (Bergl. S. 152).

Zehnte Stufe: Unpaarnasch (Monorrhina), von entsernter Achnlichseit mit den heute noch sebenden Jugern (Myxinoiden) und Lampreten (Petromyzonten). Entstand en während der Primordialzeit aus den Schäsdelsofen dadurch, daß das vordere Ende des Nückenmarks sich zum Gehirn und dasjenige des Wirbelstrangs zum Schädel entwickelte. Die Menschenahnen dieser Stuse werden in ihrer wesentlichen inneren Organisation ungefähr den hentigen Rundmäusern oder Cyclostomen (Ingern und Lampreten) entsprochen haben. Jedoch sind die Beutelkiemen und das runde Saugmaul der letzteren wohl als reine Anpassungscharaktere zu betrachten, welche bei der entsprechenden Ahnenstuse nicht vorhanden waren (Vergl. S. 440).

Elfte Stufe: Ursische (Solachii), von allen bekannten Wirbelsthieren wahrscheinlich am meisten den heute noch lebenden Haifischen (Squa-

lacei) ähnlich. Entstanden aus Unpaarnasen durch Theilung der unspaaren Nase in zwei paarige Seitenhälsten, durch Bildung eines synwathisschen Nervennehes, einer Schwimmblase und zweier Beinpaare (Brustslossen oder Vorderbeine, und Bauchslossen oder Hinterbeine). Die innere Organissation dieser Stuse wird im Ganzen dersenigen der niedersten uns bekannten Haben; doch war die Schwimmblase, die bei diesen nur als Andiment noch existirt, stärker entwickelt. Lebten bereits in der Sislurzeit.

Ichfeit mit den heute noch lebenden Molchsischen (Protopterus und Lepidosiren, S. 448). Entstanden auß den Ursischen (wahrscheinlich im Beginn der paläolithischen oder Primärzeit) durch Anpassung an das Landeleben und Umbildung der Schwimmblase zu einer luftathmenden Lunge, sowie der Nasengruben (welche nunmehr in die Mundhöhle mündeten) zu Lustwegen. Mit dieser Stuse begann die Reihe der durch Lungen lustathmenden Vorsahren des Menschen. Ihre Organisation wird in mancher Hinsicht dersenigen des heutigen Protopterus entsprochen haben, sedoch auch mannichsach verschieden gewesen sein. Lebt en entweder in antedevonischer oder in devonischer oder in antecarbonischer Zeit.

Dreizehnte Stufe: Kiemenlurche (Sozobranchia), Amphibien mit bleibenden Kiemen, ähnlich dem heute noch lebenden Proteus und Arolotl (S. 449). Ent standen auß den Dipneusten durch Umbildung der rudernden Fischslossen zu fünszehigen Beinen, und durch höhere Disserenzirung verschiedener Organe, namentlich der Wirbelsäule. Lebten wahrscheinlich um die Mitte der paläolithischen oder Primärzeit, vielleicht schon vor der Steinkohlenzeit.

Bierzehnte Stuse: Schwanzlurche (Sozura), Amphibien, welche durch Metamorphose in späterem Alter die in der Jugend noch vorshandenen Kiemen verloren, aber den Schwanz behielten. Aehnlich den heustigen Salamandern und Molchen (Tritonen, vergl. S. 450). Entstanden aus den Kiemenlurchen dadurch, daß sie sich daran gewöhnten, nur noch in der Jugend durch Kiemen, im späteren Alter aber bloß durch Lungen zu athmen. Lebten wahrscheinlich in der zweiten Hälste der Prinärzeit, während der antepernisschen und permischen Periode, vielleicht schon während der Steinschlenzeit.

Fünfzehnte Stufe: Urammioten (Protamnia); gemeinsame Stammsorm der drei höheren Wirbelthierklassen, aus welcher als zwei diversgente Zweige die Proreptilien einerseits, die Promammalien andrerseits sich entwickelten (S. 451). Entstanden (vielleicht in der Antetriaszeit) aus

unbekannten Schwanzlurchen durch gänzlichen Verlust der Kiemen, Bildung bes Amnion, der Schnecke und des runden Fensters im Gehörorgan, und der Thränenorgane. Lebten wahrscheinlich im Beginn der mesolithischen oder Secundärzeit, vielleicht schon gegen Ende der Primärzeit (Permzeit oder Antespermzeit?).

Sechszehnte Stufe: Stammfänger (Promammalia). (Gemeinsame Stammsorm zunächst der Kloakenthiere oder Ornithodelphien, weiterhin aber auch aller Säugethiere, S. 462). Durch Bildung der Kloake ähnlich den noch jetzt lebenden Schnabelthieren (Ornithorhynchus, Echidna), jedoch von ihnen durch vollständige Bezahnung des Gebisses verschieden (Vergl. S. 464; die Schnabelbildung der heutigen Schnabelthiere ist als ein später entstandener Anpassungscharakter zu betrachten). Ent standen ans den Protaumien durch Umbildung der Epidermisschuppen zu Haaren und Vildung einer Milchdrüse, welche Milch zur Ernährung der Jungen lieserte. Lebt en wahrscheinlich in der Antetriaszeit, vielleicht auch in der Triaszeit.

Siebzehnte Stufe: Bentelthiere (Marsupialia ober Didelphia), ähnlich den noch heute lebenden Bentelratten (Didelphyes) (S. 464). Entstanden aus den Stammfängern oder Promanmalien durch Tremung der Kloake in Mastdarm und Urogenitalsinus, durch Bildung einer Brustzwarze an der Milchdrüse, und durch theilweise Rückbildung der Schlüsselbeine. Lebten in der Secundärzeit, und zwar schon in der Jurazeit, und durch liesen während der Kreidezeit eine Reihe von Stusen, welche die Entstehung der Placentalien vorbereiteten.

Achtzehnte Stufe: Halbaffen (Prosimiae), von entfernter Aehnlichkeit mit den heute noch lebenden kurzfüßigen Halbaffen (Brachytarsi), namentlich den Maki, Indri und Lori (S. 482). Entstanden (wahrsscheinlich im Beginn der cenolithischen oder Tertiärzeit) aus unbekannten, den Beutelratten verwandten Beutelthieren durch Bildung einer Placenta, Berluft des Beutels und der Beutelknochen, und stärkere Entwickelung des Schwielenstörpers im Gehirn. Lebten wahrscheinlich in der Anteoceuzeit.

Neunzehnte Stufe: **Geschwänzte schmalunsige Affen (Catarrhina menocorca)**, ähnlich den heute noch lebenden Nasenaffen (Nasalis) und Schlankassen (Semnopithecus), mit demselben Gebiß und berselben Schmalnase wie der Mensch; aber noch mit dichtbehaartem Körper und einem langen Schwanze (S. 492). Entstanden auß den Halbassen durch Umbildung des Gebisses und Verwandlung der Krallen an den Zehen in Nägel. Lebt en während der mittleren Tertiärzeit.

Zwanzigste Stufe: Menschenassen (Anthropoides) oder schwanzlose schwalussige Affen (Catarrhina lipocorca), ähnlich bem

heute noch lebenden Orang, Gorilla und Schimpanse (S. 492). Entstans ben aus der vorigen Stuse durch Versust des Schwanzes, theilweisen Versluft der Behaarung und überwiegende Entwickelung des Gehirntheiles des Schädels über dem Gesichtstheil desselben. Lebten wahrscheinlich in der zweiten Hälste der Tertiärzeit (miocene oder pliocene Periode).

Sinundzwanzigste Stuse: Affenmenschen (Pithecanthropi) oder sprachlose Urmenschen (Alali). Unmittelbare Zwischensorm zwischen ber zwanzigsten und zweiundzwanzigsten Stuse, zwischen den Menschenassen und den echten Menschen. Entstanden aus den Menschenassen oder Anthropoiden durch die vollständige Angewöhnung an den aufrechten Gang, und die dem entsprechende stärkere Differenzirung der vorderen Extremität zur Greishand, der hinteren zum Gangsuß. Obwohl sie durch die äußere Körperbildung den echten Menschen wohl noch näher als den Menschenassen standen, sehlte ihnen doch noch das eigentlich charakteristische Merkmal des echten Menschen, die arztikulirte menschliche Wortsprache und die damit verbundene bewußte Begrisse bildung, beruhend auf gesteigerter Abstraction der Ausschaumgen. Lebt en wahrscheinlich gegen Ende der Tertiärzeit und im Beginn der Quartärzeit.

Zweiundzwanzigste Stufe: Echte Menschen oder sprechende Menschen (Homines). Entstanden aus den vorigen durch die Ausbildung der artifulirten menschlichen Sprache und die damit verbundene höhere Differenzirung des Kehlkopfs, sowie durch die daraus solgende höhere Entwickelung des großen Gehirns. Lebten wahrscheinlich erst in der Quartärperiode (diluviale oder pleistocene, und alluviale oder recente Zeit bis zur Gegenwart).

Diejenigen Entwickelungsvorgänge, welche zunächst die Entste=
hung der affenähnlichsten Menschen aus den menschenähnlichsten Affen
veranlaßten, sind in zwei Anpassungsthätigkeiten der letzteren zu suchen,
welche vor allen anderen die Hebel zur Menschwerdung waren: der
aufrechte Gang und die gegliederte Sprache. Diese beiden
physiologischen Functionen entstanden nothwendig zugleich mit
zwei entsprechenden morphologischen Umbildungen, mit denen
sie in der engsten Wechselwirfung stehen, nämlich Differenzirung
der beiden Gliedmaßenpaare und Differenzirung des
Rehlsopss. Die wichtige Vervollkommunng dieser Organe und
ihrer Functionen mußte aber drittens nothwendig auf die Diffe=
renzirung des Gehirns und der davon abhängigen
Seelenthätigseiten mächtig zurückwirfen, und damit war der

Weg für die unendliche Laufbahn eröffnet, in welcher sich seitdem der Mensch fortschreitend entwickelt, und seine thierischen Vorsahren so weit überflügelt hat. (Gen. Morph. II, 430).

2118 den ersten und ältesten Fortschritt von diesen drei mächtigen Entwickelungsbewegungen des menschlichen Organismus haben wir wohl die höhere Differenzirung und Bervollkommnung der Extremitäten hervorzuheben, welche durch die Bewöh= nung an den aufrechten Gang herbeigeführt wurde. Indem die Borderfüße immer ausschließlicher die Function des Greifens und Betastens, die Hinterfüße dagegen immer ausschließlicher die Function des Auftretens und Gebens übernahmen und beibehielten, bildete sich jener Gegensatzwischen Hand und Fuß aus, welcher zwar dem Menschen nicht ausschließlich eigenthümlich, aber doch viel stärker bei ihm entwickelt ift, als selbst bei den menschenähnlichsten Affen. Diese Differenzirung der vorderen und hinteren Extremität war aber nicht allein für ihre eigene Ausbildung und Bervollkommnung höchst vortheil= haft, sondern sie hatte zugleich eine ganze Reihe von sehr wichtigen Beränderungen in der übrigen Körperbildung im Gefolge. Die ganze Wirbelfäule, namentlich aber Bedengürtel und Schultergürtel, sowie die dazu gehörige Muskulatur, erlitten dadurch diejenigen Umbildun= gen, durch welche sich der menschliche Körper von demjenigen der men= schenähnlichsten Affen unterscheidet. Wahrscheinlich vollzogen sich diese Umbildungen schon lange vor Entstehung der gegliederten Sprache, und es existirte das Menschengeschlecht schon geraume Zeit mit sei= nem aufrechten Gange und der dadurch herbeigeführten charafteristi= schen menschlichen Körperform, ehe sich die eigentliche Ausbildung der menschlichen Sprache und damit der zweite und wichtigere Theil ber Menschwerdung vollzog. Wir können daher wohl mit Recht als eine besondere (21ste) Stufe unserer menschlichen Ahnenreihe den sprachlosen Menschen (Alalus) oder Affenmenschen (Pithecanthropus) unter= scheiden, welcher zwar förperlich dem Menschen in allen wesentlichen Merkmalen schon gleichgebildet, aber noch ohne den Besit der gegliederten Wortsprache war.

Die Entstehung der gegliederten Wortsprache, und die damit verbundene höhere Differenzirung und Bervoll= fommnung des Rehlkopfs haben wir erst als die spätere, zweite und wichtigste Stufe in dem Entwickelungsvorgang der Mensch= werdung zu betrachten. Sie war es ohne Zweifel, welche vor allem die tiefe Kluft zwischen Mensch und Thier schaffen half, und welche zunächst auch die wichtigsten Fortschritte in der Seelenthätigkeit und der damit verbundenen Bervollkommung des Gehirns veranlaßte. Aller= dings existirt eine Sprache als Mittheilung von Empfindungen, Bestrebungen und Gedanken auch bei sehr vielen Thieren, theils als Gebärdensprache oder Zeichensprache, theils als Taftsprache oder Berührungesprache, theile ale Lautsprache oder Tonsprache. Allein eine wirkliche Wortsprache oder Begriffssprache, eine sogenannte "gegliederte oder artifulirte" Sprache, welche die Laute durch Abstraction zu Worten umbildet und die Worte zu Sätzen verbindet, ift, so viel wir wissen, ausschließliches Eigenthum des Menschen.

Mehr als alles Andere mußte die Entstehung der menschlichen Sprache veredelnd und umbildend auf das menschliche Seelenleben und somit auf sein Wehirn einwirken. Die höhere Differen gi= rung und Bervollkommnung des Gehirns, und des Beifte Bleben als der höchften Function des Behirns, entwickelte sich in unmittelbarer Wechselwirkung mit seiner Ueußerung durch die Sprache. Daher konnten die bedeutenoften Bertreter der vergleichenden Sprachforschung in der Entwickelung der menschlichen Sprache mit Recht den wichtigsten Scheidungsprozeß des Menschen von seinen thierischen Borfahren erblicken. Dies hat namentlich Au= guft Schleicher in seinem Schriftchen "Ueber die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen" hervorgehoben 34). In diesem Berhältniß ift einer der engsten Berührungspunkte zwi= schen der vergleichenden Zoologie und der vergleichenden Sprachkunde gegeben, und hier stellt die Entwickelungetheorie für die lettere die Aufgabe, den Ursprung der Sprache Schritt für Schritt zu verfolgen. Diese ebenso interessante als wichtige Aufgabe ist in neuester Zeit von

mehreren Seiten mit Glück in Augriff genommen worden, so insbesondere von Wilhelm Bleek 35), welcher seit 13 Jahren in Südsafrika mit dem Studium der Sprachen der niedersten Meuschenrassen beschäftigt und dadurch besonders zur Lösung dieser Frage besähigt ist. Wie sich die verschiedenen Sprachsormen, gleich allen anderen organischen Formen und Functionen, durch den Proces der natürlichen Züchtung entwickelt, und in viele Arten und Abarten zersplittert haben, hat namentlich August Schleicher der Selectionstheorie entsprechend erörtert 6).

Den Prozeg der Sprachbildung felbst bier weiter zu verfolgen, haben wir feinen Raum, und ich verweise Gie in diefer Beziehung namentlich auf die wichtige, eben erwähnte Schrift von Wilhelm Bleef "über den Ursprung der Sprache" 35). Dagegen muffen wir noch eines der wichtigsten hierauf bezüglichen Resultate der veraleichenden Sprachforschung hervorheben, welches für den Stammbaum der Meuschenarten von höchster Bedeutung ift, daß nämlich die men sch = liche Sprache wahrscheinlich einen vielheitlichen ober polyphyletischen Ursprung hat. Die menschliche Sprache als solche entwickelte sich wahrscheinlich erft, nachdem die Gattung des sprachlosen Urmenschen oder Affenmenschen in mehrere Arten oder Species auseinander gegangen war. Bei jeder von diesen Menschen= arten, und vielleicht selbst bei verschiedenen Unterarten und Abarten dieser Species, entwickelte sich die Sprache selbstständig und unabhan= gig von einander. Wenigstens giebt Schleicher, eine der erften Autoritäten auf diesem Gebiete, an, daß "schon die ersten Anfänge der Sprache, im Laute sowohl als nach den Begriffen und Anschauungen, welche lautlich reflectirt wurden, und ferner nach ihrer Entwickelungsfähigkeit, verschieden gewesen sein muffen. Denn es ift positiv unmöglich, alle Sprachen auf eine und dieselbe Ursprache zurückzuführen. Vielmehr ergeben fich der vorurtheilsfreien Forschung so viele Ursprachen, als sich Sprachstämme unterscheiden lassen" 34). Befanntlich entsprechen aber die Grenzen dieser Sprachstämme und ihrer Berzweigungen keineswegs den Grenzen der verschiedenen Menschenarten

oder sogenannten "Rassen", und hierin vorzüglich liegt die große Schwierigkeit, welche die weitere Verfolgung des menschlichen Stamm= baums in seine einzelnen Zweige, die Arten, Rassen, Abarten u. s. w. darbietet.

Hier angelangt, können wir nicht umbin, noch einen flüchtigen Blick auf diese weitere Verzweigung des menschlichen Stammbaums zu werfen und dabei die viel besprochene Frage vom einheitlichen oder vielheitlichen Ursprung des Menschengeschlechts, seinen Arten oder Rassen, vom Standpunkte der Descendenztheorie aus zu beleuchten. Bekanntlich stehen sich in dieser Frage seit langer Zeit zwei große Parteien gegenüber, die Monophyleten und Polyphyleten. Die Mono= phyleten (oder Monogenisten) behaupten den einheitlichen Ursprung und die Blutdverwandtschaft aller Menschenarten. Die Polyphy = leten (oder Polygenisten) dagegen sind der Ausicht, daß die verschie= denen Menschenarten oder Rassen selbstständigen Ursprungs find. Nach den vorhergehenden genealogischen Untersuchungen fann es Ihnen nicht zweifelhaft fein, daß im weiteren Sinne jedenfalls die monophyletische Unficht die richtige ift. Denn vorausgeset auch, daß die Umbildung menschenähnlicher Uffen zu Menschen mehrmals stattgefunden hätte, so würden doch jene Affen selbst durch den ein= heitlichen Stammbaum der ganzen Uffenordnung wiederum zusammen= hängen. Es könnte sich daher immer nur um einen näheren oder entfernteren Grad der eigentlichen Blutsverwandtschaft handeln. engeren Sinne dagegen konnte man der polyphyletischen Unschauung insofern Necht geben, als wahrscheinlich die verschiedenen Ursprachen sich ganz unabhängig von einander entwickelt haben. Wenn man also die Entstehung der gegliederten Wortsprache als den eigent= lichen Hauptakt der Menschwerdung ansieht, und die Arten des Men= schengeschlechts nach ihrem Sprachstamme unterscheiden will, so könnte man sagen, daß die verschiedenen Menschenarten unabhängig von einander entstanden seien, indem verschiedene Zweige der aus den Uffen unmittelbar entstandenen sprachlosen Urmenschen sich selbstständig ihre Ursprache bildeten. Immerhin würden natürlich auch diese an

ihrer Wurzel entweder weiter oben oder tiefer unten wieder zusammen= hängen und also doch schließlich alle von einem gemeinsamen Urstamme abzuleiten sein.

Wie ich bereits in meinen Vorträgen "über die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts" 36) ausführte, kann man die verschiedenen sogenannten "Rassen" des Menschengeschlechts mit eben so vielem Rechte als "gute Arten oder Species" ausehen, wie viele Thierformen und Pflanzenformen, welche allgemein als "gute Species" einer Gattung gelten. Ich habe bort zehn verschiedene Species der Gattung Homo unterschieden, über deren muthmaßliche Stamm= verwandtschaft ich Ihnen schließlich noch folgende, durch Taf. VIII er= läuterte Andeutungen geben will. Ich bemerke dabei ausdrücklich, daß ich diesen genealogischen Versuch, gleich allen anderen vorher er= läuterten Stammbäumen der Thiere und Pflanzen, eben nur als einen erften Berfuch betrachtet wissen will, und daß neben meinen genealogischen Hypothesen, wie ich Sie Ihnen hier gebe, noch eine ganze Menge von anderen Hypothesen, namentlich bezüglich der Verzweigungen des Stammbaums im Einzelnen, mehr oder minder Unspruch auf Geltung machen fönnen.

Die Merkmale, durch welche man gewöhnlich die Menschenrassen unterscheidet, sind theils der Haarbildung, theils der Hautsarbe, theils der Schädelbildung entnommen. In letterer Beziehung unterscheidet man als zwei extreme Formen Langköpfe und Kurzköpfe. Bei den Langköpfen (Dolichocephali), deren stärkste Ausbildung sich bei den Afronegern und Australnegern sindet, ist der Schädel langgestreckt, schmal, von rechts nach links zusammengedrückt. Bei den Kurzstöpfen (Brachycephali) dagegen ist der Schädel umgekehrt von vorn nach hinten zusammengedrückt, kurz und breit, wie es namentlich bei den Mongolen in die Augen springt. Die zwischen Getremen in der Mitte stehenden Mittelköpfe (Mesocephali) sind namentlich bei den Aurrstanern vorherrschend. In jeder dieser drei Gruppen kommen Schiefzähnige (Prognathi) vor, bei denen die Kiefer, wie bei der thierischen Schnauze, stark vorspringen, und die Vorderzähne daher

### llebersicht der zehn Menschen = Arten und ihrer Abarten.

| I. Wollhaarige Menschen Homines ulotriches.                         |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I. Urmensch<br>Homo<br>primigenius                                  | 1. Westöstlicher<br>Zweig<br>2. Nordsüdlicher             | 1. Wollhaariger llrmensch<br>2. Schlichthaaris                                | Südasien?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| II. Papua-Meusch<br>Homo papua                                      | 3weig<br>3. Nördlicher<br>3weig<br>4. Sildlicher          | d ger Urmensch  <br>3. Papua = Poly =  <br>1 nesier<br>4. Tasmanier           | Menguinea<br>Menbritannien 2e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| III. Hottentotten=                                                  | Zweig<br>5. Südlicher                                     | f. Lavinamet  5. Quaiquas                                                     | Vandiemensland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Micuschi<br>Homo<br>hottentottus                                    | Zweig<br>6. Nördlicher<br>Zweig                           | 6. Buschmänner                                                                | Südasrika zwischen<br>22 und 36° S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| IV. Alfroneger<br>oder Mittelafris<br>fanischer Mensch<br>Homo afer | 7. Nördlicher<br>Zweig<br>8. Südlicher<br>Zweig           | 7. Seneganibier<br>8. Sudanen<br>9. Beschnanen<br>10. Kassern                 | (Mittelafrifa (ober=<br>  halb des Aequators)<br>  Sildafrifa (unter=<br>  halb des Aequators)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| II. Schlichthaarige Menschen Homines lissotriches.                  |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| V. Australueger<br>Homo alfurus                                     | Zweig<br>10. Slidlicher                                   | 11. Alfuru=Polh=  <br>  nefier<br>  12. Neuholländer                          | Südwest=<br>Polynesien<br>Nenholland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| VI. Polynesischer                                                   | Zweig<br>11. Westlicher<br>Zweig                          | 13. Malaffaner<br>14. Sundainfulaner<br>15. Madagassen                        | Malakka<br>Sundainjeln<br>Madagaskar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| oder malanischer<br>Mensch<br>Homo<br>polynesius                    | 12. Destlicher<br>Zweig                                   | 16. Neuseeländer<br>17. Nordwestpoly=<br>nesier<br>18. Nordostpoly=<br>nesier | Neufeeland 2c. Aarolinen Warianen 2c. Sandwichinfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| VII. Polarmensch)<br>Homo arcticus                                  | 13. Usiatischer<br>Zweig<br>14. Umerikani=<br>scher Zweig | 119. Tungusen<br>120. Samojeden<br>121. Eskimos<br>122. Grönländer            | Tahiti 2e. Nördlichstes Uspen Uppen |  |  |
| vIII. Amerikani=<br>fcher Mensch                                    | 15. Nördlicher<br>Zweig                                   | 123.Nordamerikaner<br>124. Mexicaner                                          | Nordamerifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Homo americanus IX. Mongolijcher                                    | 16. Südlicher<br>Zweig<br>(17. Südöstlicher               | 125. Sildamerikaner<br>126. Patagonier                                        | Südamerifa<br>Südöftliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Mensch<br>(Turanischer oder)                                        | 3 weig                                                    | 127. Chinesen<br>128. Japanesen<br>129. Tataren<br>130. Türken                | d Afien<br>Mittelasien<br>Westasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Homo<br>mongolicus                                                  | 3 weig                                                    | 31. Finnen<br>32. Magharen                                                    | Finnland 2c.<br>Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| X. Kankafischer<br>Mensch<br>(Franischer oder                       | 19. Semitischer<br>(südlicher) Zweig                      | (33. Araber<br>34. Berber<br>35. Abessinier<br>36. Juden                      | Arabien, Sprien und Nordafrifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| weißer Mensch)  Homo caucasicus                                     | 20. Indogermani=<br>icher (nördlicher)<br>Zweig           | 37. Arier<br>38. Romanen<br>39. Slaven                                        | Sildwestasien<br>Sildenropa<br>Ostenropa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Saedel, Naturlid                                                    | e Shopfungegeschichte.                                    | (40. Germanen                                                                 | Nordwesteuropa<br>33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

schief nach vorn gerichtet sind, und Gradzähner (Orthognathi), bei denen die Kiefer wenig vorspringen, und die Borderzähne senkrecht stehen. Endlich kann man nach der Haarbildung als zwei große Hauptsgruppen Wollhaarige (Ulotriches) und Schlichthaarige (Lissotriches) unterscheiden. Bon den zehn angenommenen Menschensarten würden vier zur Reihe der Wollhaarigen und sechs zur Reihe der Schlichthaarigen gehören. Im Allgemeinen stehen die wollhaarigen und die schiefzähnigen Menschen auf einer viel tieferen Entwickelungsstufe, und den Affen viel näher, als die schlichthaarigen und die geradzähnigen Menschen. Dagegen sinden sich Laugköpfe nicht allein bei allen wollhaarigen, soudern auch bei vielen schlichthaarigen Menschen vor, obwohl hier Mittelköpfe und Kurzköpfe überwiegen.

Die erste Meuschenart würde der längst ausgestorbene Urmen sch (Homo primigenius oder Pithecanthropus primigenius) bilden, den wir nach der einheitlichen oder monophyletischen Descendenz-Sppothese als die unmittelbare Uebergangsform vom menschenähnlichsten Affen zum Menschen und als die gemeinsame Stammform aller übrigen Menschenarten zu betrachten hätten (Bergl. Taf. VIII). Bei der außerordeutlichen Aehulichkeit, welche sich zwischen den niedersten wollhaa= rigen Meuschen und den höchsten Menschenaffen selbst jest noch erhalten hat, bedarf es nur geringer Einbildungstraft, um sich zwischen Beiden eine vermittelnde Zwischenform und in dieser ein ungefähres Bild von dem muthmaßlichen Urmeuschen oder Affenmenschen vorzustellen. Die Schädelform desselben wird fehr laugtöpfig und schiefzähnig gewesen sein, das Haar wollig, die Hautfarbe dunkel, braunlich oder schwärzlich. Die Behaarung des gauzen Körpers wird dich= ter als bei allen jett lebenden Menschenarten gewesen sein, die Arme im Berhältniß länger und ftarter, Die Beine Dagegen fürzer und dünner, mit ganz unentwickelten Waden; der Gang nur halb aufrecht, mit ftark eingebogenen Anieen. Bon den jest existirenden Festländern kann allen bekannten Anzeichen nach weder Amerika, noch Europa, noch Australien die Heimath dieses Urmenschen, und somit die Urheimath des Menschengeschlechts überhaupt gewesen sein. Bielmehr deuten die

meisten Anzeichen auf das südliche Asien. Bielleicht war aber auch das öftliche Afrika der Ort, an welchem zuerst die Entstehung des Urmeuschen aus den menschenähnlichsten Affen erfolgte; vielleicht auch ein jest unter den Spiegel des indischen Deeans versunkener Rontinent, welcher sich im Guden des jetigen Afiens einerseits öftlich bis nach den Sunda-Juseln, andrerseits westlich bis nach Madagastar und Ufrifa Bahrscheinlich entwickelten sich aus dieser Urmenschenart erstreckte. durch natürliche Büchtung verschiedene, uns unbefamite, jest längst ausgestorbene Meuschenarten, von denen zwei am meisten divergente, eine wollhaarige Art und eine schlichthaarige Art, im Rampf um's Dasein über die übrigen den Sieg davon trugen, und die Stammformen der übrigen Menschenarten wurden. Der wollhaarige Zweig breitete sich zunächst füdlich des Aequators aus, indem er fich theils nach Often (nach Neuguinea), theils nach Westen (nach Sud= afrika) hinüberwandte. Der schlichthaarige Zweig dagegen wandte sich hauptsächlich nach Norden und bevölkerte zunächst Afien; ein Theil desselben wurde aber nach Australien verschlagen, und erhob sich hier nur wenig über die tiefe Stufe der ursprünglichen Bildung.

Alle heute noch lebenden wollhaarig en Bölfer (Ulotriches) sünd auf einer viel tieseren Stuse der Ausbildung stehen geblieben, als die meisten schlichthaarigen. Sie alle haben die langköpfige und schiefzähnige Schädelsorm und die dunkle Hautsarbe beibehalten. Der ursprünglichen Stammsorm des wollhaarigen Astes in mancher Bezieshung am nächsten steht vielleicht der Papua Meusch oder Negrito (Homo papua), welcher zerstreut auf einzelnen Inselgruppen des südsassatischen und des australischen Archipelagus lebt, auf Neuguinea, Neubritannien, den Salomonsinseln u. s. w. Auch die kürzlich ausgesstorbenen Bewohner von Tasmanien (Bandiemensland) gehörten hierzher. Die Hautsarbe ist schwarz oder schwarzbraun, das Haupthaar meistens eine mächtige wollige Perücke. Während einige Zweige diesser Meuschenart sich in verhältnismäßig hohem Grade der Kultur zusgängig gezeigt haben, sünd andere dagegen auf der niedrigsten Stuse der Meuschheit stehen geblieben.

Das lettere gilt auch von den nächstverwandten Hottentotten oder Schmiermenschen (Homo hottentottus), worunter wir nicht bloß die echten Hottentotten oder Quaiquas, sondern auch die viehisschen Buschmänner und einige andere nächstverwandte Stämme des südlichsten Afrika begreifen. Zwar werden dieselben gewöhnlich mit der folgenden Art, den echten Negern, vereinigt. Allein sie unterscheiden sich von diesen in mancher Beziehung, namentlich durch die hellere, mehr gelblich braune Hautsarbe. Dagegen schließen sie sich durch die büschelsörmige Sonderung des Haares und andere Eigenscheiten mehr dem Papua-Menschen an, so daß wir sie wohl als den Rest einer Zwischenart betrachten können, welche den Nebergang vom Papua-Neger zum echten, mittelafrikanischen Neger vermittelte. Wahrscheinlich stammen sie von einem Zweige des Papua-Menschen ab, der nach Südwesten wanderte.

Gine vierte und letzte Art unter der Reihe der wollhaarigen Menschen bildet der echte Reger oder Afroneger, der mittelsafrikanische oder äthiopische Mensch (Homo afer oder niger). Hierher gehört die große Mehrzahl der Bewohner Afrika, mit Aussnahme der kaufasischen Bewohner des nördlichen Afrika und der Hotstentotten der Südspisse. Wahrscheinlich entstand diese Art direct oder indirect ebenfalls aus einem nach Westen gewanderten Zweige der Papua-Neger, vielleicht durch Vermittelung der Hottentotten-Art. Wie bei den drei vorhergehenden Arten, ist die Hautsarbe dunkel, geht jesdoch hier öfter in reines Schwarz über, während sie allerdings bei einisgen nördlichen Stämmen auch hell gelblich braun wird. Man kann diese Menschenart in zwei divergente Zweige eintheilen, von deuen der südliche die Kaffern und Beschnanen, der nördliche die Seuegambier und Sudanen umfaßt.

Unter der zweiten Reihe der Menschenarten, den schlichthaa = rigen Bölkern (Lissotriches), sind auf der tiessten Stuse die Neu = holländer oder Australnegerstehen geblieben, auch "Alfurus" (im engeren Sinne) genannt (Homo alfurus oder australis). Es ge= hören hieher die affenartigen Ureinwohner Australiens, sowie die Al=

furu-Polynesier, d. h. ein Theil von der schlichthaarigen schwarzen Bevölkerung der Philippinen, Molukken und anderer südasiatischer und
polynesischer Inselgruppen. In vielen körperlichen und geistigen Beziehungen stehen diese schwarzen, schlichthaarigen Stämme auf der
tiessten Stufe menschlicher Bildung, selbst noch unter den Hottentotten
und Papuas, und könnten demnach vielleicht als ein wenig verändertes Ueberbleibsel von dem vorher erwähnten zweiten Hauptzweige der
Urmenschenart angesehen werden, welcher die Stammform aller
schlichthaarigen Menschen wurde. Die Hautkarbe ist bei diesen Australnegern meist schwarz, wie bei den echten Negern und Papuas,
und ebenso der Schädel stark schiefzähnig und langköpfig. Sie unterscheiden sich von ihnen aber auf den ersten Blick durch das schlichte,
niemals wollige, schwarze Kopshaar.

2113 sechste Menschenart fann man an den Alfuru oder Austral= neger zunächst den mala pischen ober polynesischen Menschen (Homo polynesius oder malayus) anschließen, welcher im Ganzen der sogenannten braunen oder malapischen Raffe im früheren Sinne entspricht. Die jest noch lebenden Malanen, ein dürftiger Ueberreft der früheren Masse, kann man in einen öftlichen und einen westlichen Zweig eintheilen. Bu ersterem gehören die meisten heller gefärbten Bewohner der auftralischen Inselwelt und des großen oceanischen Archipelagus, die Ureinwohner von Neuseeland, Otaheiti, den Sandwichinseln, Karolinen-Inseln u. f. w. Der westliche Zweig dagegen umfaßt einen großen Theil von den Ureinwohnern der Sundainseln und des südasiatischen Festlandes, namentlich Malacca. Ein weit nach Westen verschlagener Stamm derselben hat Madagastar bevölkert. Die Hautfarbe der Malagen ist bisweilen noch sehr dunkel, meistens aber hellbraun. Gin Theil der Polynesier schließt sich durch seinen schiefzähnigen Langkopf noch unmittelbar an die Australneger an. Gin anderer Theil dagegen hat einen Mittelkopf oder sogar einen entschiede= nen Kurzfopf und schließt sich dadurch, sowie durch mehr oder weniger zurücktretende und gerade Zahnstellung (Orthognathismus) mehr ben Mongolen, und sogar den Kaufasiern an. Wahrscheinlich sind in dieswischenformen versteckt, welche den Uebergang von den Australnegern zu den höher entwickelten schlichthaarigen Menschenarten bildeten. In ähnlicher Weise wie sich die Nagethiere, Insectenfresser, Flederthiere und Affen als vier divergente Zweige aus der gemeinsamen Stammsgruppe der Halbaffen entwickelt haben, sind vielleicht die vier Menschensarten der Mongolen, Polarmenschen, Amerikaner und Kaukasier aus der gemeinsamen malayischen Stammart eutstanden.

Alls ein weit nach Norden verschlagener Staum, der direct oder indirect von einem Zweige der Polynesier abstammt, ist wahrscheinlich der Polar mensch (Homo arcticus) anzusehen. Wir verstehen dars unter die nordamerikanischen Eskimos, und die ihnen nächstverwandsten, langköpfigen, gelblich braumen Bewohner der nordischen Polarsländer in beiden Hemisphären, der östlichen und westlichen, insbesonsdere die Tungusen und Samojeden des nördlichen Asiens. Durch Anspassung an das Polarklima ist diese Menschenform so eigenthümlich umsgebildet, daß man sie wohl als Vertreter einer besonderen Species bestrachten kann. Gewöhnlich werden die Polarmenschen entweder mit der mongolischen oder mit der amerikanischen Art vereinigt. Allein sie entsernen sich von beiden durch ihren entschiedenen Langkopf, durch welchen sie sich vielmehr an die langköpfigen Zweige der Polynesier ansschließen.

Eine achte Species bildet der mongolische oder mittelasiastische Mensch, auch gelber Mensch oder Turaner genannt (Homo mongolicus oder turanus). Den Hauptstamm dieser Art bilden die Bewohner des nördlichen und mittleren Asiens, mit Ausnahme der Polarmenschen im Norden und der Kaukasier im Besten. Auch ein großer Theil der Südasiaten gehört hierher, und von den Europäern die Lappen, Finnen und Ungarn. Als zwei Hauptzweige der umsfangreichen mongolischen Bölkergruppe kann man einen südöstlichen Zweig (Chinesen und Japanesen) und einen nordwestlichen Zweig (Tastaren Türken, Finnen, Magyaren 2c.) unterscheiden. Die Hautsarbe dieser Art ist, durch den gelben Grundton ausgezeichnet, bald heller

erbsengelb oder selbst weißlich, bald dunkler braungelb. Das straffe Haar ist schwarz. Die Schädelform ist bei der großen Mehrzahl entschieden kurzköpsig (namentlich bei den Kalmücken, Baschkiren u. s. w.), häusig auch mittelköpsig (Tataren, Chinesen u. s. w.). Dagegen kommen echte Langköpse unter ihnen gar nicht vor. Sie stammen wahrscheinlich von einem südasiatischen Zweige der Polynesier ab, der sich nach Norden wandte.

Dem mongolischen Menschen nächstverwandt ist der am er if anische oder rothe Mensch (Homo americanus), zu welcher Species die fogenann= ten Ureinwohner sowohl des südlichen als des nördlichen Amerika gehören, nach Ausschluß der Estimos und der verwandten Polar-Meuschen. Wie bekannt, ift diese Menschenart durch den rothen Grundton ihrer Sautfarbe auszeichnet, welcher bald rein fupferroth oder heller röthlich, bald dunflerrothbraun oder selbst gelbbraun wird. Die Schädelform ift meistens der Mittelkopf, selten in Kurzkopf oder Langkopf übergebend. Das Haar ift ftraff und schwarz. In der ganzen Schädel- und Körperbildung stehen die amerikanischen Indianer den Mongolen des östlichen Usiens am nächsten und stammen aller Wahrscheinlichkeit nach auch wirklich von diesen ab. Möglicherweise find aber von Westen ber außer Mongolen auch Polynesser in Amerika eingewandert und haben sich hier mit ersteren vermischt. Jedenfalls sind die Ureinwohner Amerikas aus der alten Welt herübergekommen und keineswegs, wie einige meinten, aus amerikanischen Affen entstanden.

Als zehnte und lette Menschenart steht an der Spite der Schlichts haarigen der weiße, kaufa sische oder iranische Mensch (Homo caucasicus oder iranus). Aller Wahrscheinlichkeit nach ist auch diese Species aus einem Zweige der malayischen oder polynesischen Art im südlichen Asien entstanden, vielleicht auch aus einem Zweige der monzgolischen Art. Die Hautsarbe ist keineswegs bei allen Kaukasiern so hell, wie bei den meisten Europäern, geht vielmehr schon bei vielen Semiten des nördlichen Afrika in dunkles Braungelb, und bei vielen Bewohnern Vorderindiens in fastschwärzliches Braun über. Die Schäzdelbildung ist mannichsaltiger als bei allen übrigen Arten, im Ganzen

überwiegend wohl mittelköpfig, seltener rein langköpfig oder kurzköpfig. Bon Gudafien aus hat fich diese Species nach Westen hin entwickelt und zunächst über das westliche Afien, das nördliche Afrika und ganz Europa ausgebreitet. Schon frühzeitig muß dieselbe sich in zwei di= vergente Zweige gespalten haben, den semitischen und indogermani= schen. Aus dem semitischen Zweige, welcher mehr im Guden fich ausbreitete, gingen die Araber, und weiterhin die Abeffinier, Berber und Juden hervor. Der in dogermanische Zweig dagegen wanderte weiter nach Norden und Westen, und spaltete sich dabei wieder= um in zwei divergente Zweige, den ario=romanischen, aus welchem die arischen und romanischen Bölker entstanden, und den flavo-germanischen, welcher den flavischen und germanischen Bölkerschaften den Ursprung gab. Wie sich die weitere Berzweigung des indogermanischen Zweiges, aus dem die hüchst entwickelten Rul= turvölker hervorgingen, auf Grund der vergleichenden Sprachforschung im Ginzelnen genau verfolgen läßt, hat August Schleicher in febr anschaulicher Form genealogisch entwickelt 6).

Durch die unaufhörlichen und riesigen Fortschritte, welche die Kultur bei dieser, der kaukasischen Menschenart weit nicht als bei allen
übrigen machte, hat dieselbe die übrigen Menschenarten jett dergestalt
überstügelt, daß sie die meisten anderen Species im Kampse um das
Dasein früher oder später besiegen und verdrängen wird. Schon jett
gehen die Amerikaner, Polynesier und Alfurus mit raschen Schritten
ihrem völligen Aussterben entgegen, ebenso die wollhaarigen Hottentotten und Papuaneger. Dagegen werden die drei noch übrigen Menschenarten, die echten Neger in Mittelafrika, die arktischen Menschen
in den Polargegenden und die mächtigen Mongolen in Mittelasien,
begünstigt durch die Natur ihrer Heimath, der sie sich besser als die
kaukasischen Menschen anpassen können, den Kamps um's Dasein mit
diesen noch auf lange Zeit hinaus glücklich bestehen.

## Zwanzigster Vortrag.

Einwände gegen und Beweise für die Wahrheit der Descendenztheorie.

Einwände gegen die Abstammungslehre. Einwände des Glaubens und der Bernunft. Unermegliche Länge der für die Descendenztheorie erforderlichen Zeiträume. Ungeblicher und wirklicher Mangel von verbindenden Uebergangsformen zwi= schen den verwandten Species. Abhängigkeit der Formbeständigkeit von der Bererbung, und des Formwechsels von der Anpassung. Entstehung sehr zusammengesetzter Organisationseinrichtungen durch ftusenweise Berbollkommung. Stufenweise Entftehung der Inftinkte und Seelenthätigkeiten. Entstelnung der apriorischen Erkennt= nisse aus aposteriorischen. Erfordernisse für das richtige Verständniß der Abstammungstehre. Biologische Renntnisse und philosophisches Berftandniß derfelben. Rothwendige Wechselwirkung der Empirie und Philosophie. Beweise für die Descendenztheorie. Innerer urfächlicher Zusammenhang aller allgemeinen biologischen Erscheinungsreihen, nur durch die Abstammungslehre erkfarbar, ohne dieselbe unverständ= lich. Der directe Beweis der Selectionstheorie. Berhältniß der Descendenztheorie zur Anthropologie. Beweise für den thierischen Ursprung des Menschen. Pithekoidentheorie als untrennbarer Bestandtheil der Descendenztheorie. Induction und Deduction. Stufenweise Entwickelung des menschlichen Beistes. Rörper und Beift. Menschenseele und Thierseele. Blid in die Bufunft.

Meine Herrn! Wenn ich einerseits vielleicht hoffen darf, Ihnen durch diese Vorträge die Abstaumungslehre mehr oder weniger wahr=
scheinlich gemacht, und einige von Ihnen selbst von ihrer unerschütter=
lichen Wahrheit überzeugt zu haben, so verhehle ich mir andrerseits kei=
neswegs, daß die Meisten von Ihnen im Laufe meiner Erörterungen
eine Masse von mehr oder weniger begründeten Einwürsen gegen die=

felbe erhoben haben werden. Es erscheint mir daher jest, am Schlusse unserer Betrachtungen, durchaus nothwendig, wenigstens die wichstigsten derselben zu widerlegen, und zugleich auf der anderen Seite die überzeugenden Beweisgründe nochmals hervorzuheben, welche für die Wahrheit der Entwickelungslehre Zeugniß ablegen.

Die Einwürfe, welche man gegen die Abstammungslehre über= haupt erhebt, zerfallen in zwei große Gruppen, Einwände des Glaubens und Einwände der Vernunft. Mit den Einwendungen der ersten Gruppe, die in den unendlich mannichfaltigen Glaubensvorstellungen der menschlichen Individuen ihren Ursprung haben, brauche ich mich hier durchaus nicht zu befassen. Denn, wie ich bereits im Anfang dieser Vorträge bemerkte, hat die Wissenschaft, als das objective Ergebniß der sinnlichen Erfahrung und des Erfenntnißstrebens der menschlichen Bernunft, gar Nichts mit den subjectiven Borftellungen des Glaubens zu thun, welche von einzelnen Menschen als unmittelbare Eingebungen oder Offenbarungen des Schöpfers gepredigt, und dami von der unselbstständigen Menge geglaubt werden. Dieser bei den ver= schiedenen Völkern unendlich verschiedenartige Glaube fängt bekannt= lich erst da an, wo die Wissenschaft aufhört. Die Naturwissenschaft betrachtet denselben nach dem Grundsat Friedrich's des Großen, "daß jeder auf seine Façon selig werden kann", und nur da tritt sie noth= wendig in Konflift mit besonderen Glaubensvorstellungen, wo dieselben der freien Forschung eine Grenze, und der menschlichen Erkenntniß ein Biel setzen wollen, über welches dieselbe nicht hinaus durfe. Das ift nun allerdings gewiß hier im stärksten Maaße der Fall, da die Ent= wieselungslehre sich zur Aufgabe das höchste wissenschaftliche Problem gesetht hat, das wir uns setzen können: das Problem der Schöpfung, des Werdens der Dinge, und insbesondere des Werdens der organi= schen Formen, an ihrer Spite bes Menschen. hier ift es nun jeden= falls eben so das gute Recht, wie die heilige Pflicht der freien Forsch= ung, feinerlei menschliche Autorität zu scheuen, und muthig den Schleier vom Bilde des Schöpfers zu lüften, unbekümmert, welche natürliche Wahrheit darunter verborgen sein mag. Die göttliche Offenbarung,

welche wir als die einzig wahre anerkennen, steht überall in der Natur geschrieben, und jedem Menschen mit gesunden Sinnen und gesunder Bernunft steht es frei, in diesem heiligen Tempel der Natur durch eiges nes Forschen und selbstständiges Erkennen der untrüglichen Offenbasrung theilhaftig zu werden.

Wenn wir demgemäß hier alle Ginwürfe gegen die Abstammung&= lehre unberücksichtigt laffen fonnen, die etwa von den Prieftern der zahllosen verschiedenen Glaubendreligionen erhoben werden könnten, so werden wir dagegen nicht umhin fonnen, die wichtigsten von denjenigen Einwänden zu widerlegen, welche mehr oder weniger wissenschaftlich begründet erscheinen, und von denen man zugestehen muß, daß man durch fie auf den ersten Blick in gewissem Grade eingenommen und von der Unnahme der Abstammungslehre zurückgeschreckt werden kann. Unter diesen Einwänden erscheint Bielen als der wichtigste derjenige, welcher die Zeitlänge betrifft. Wir sind nicht gewohnt, mit so un= geheuern Zeitmaaßen umzugeben, wie fie für die Schöpfungegeschichte erforderlich find. Es wurde früher bereits erwähnt, daß wir die Zeiträume, in welchen die Arten durch allmähliche Umbildung entstanden find, nicht nach einzelnen Jahrtausenden berechnen muffen, sondern nach hunderten und nach Millionen von Jahrtausenden. Allein schon die Dicke der geschichteten Erdrinde, die Erwägung der ungeheuern Zeiträume, welche zu ihrer Ablagerung aus dem Waffer erforderlich waren, und der zwischen diesen Senfungezeiträumen verfloffenen Bebunge= zeiträume oder "Anteperioden" (S. 305) beweifen und eine Zeitdauer der organischen Erdgeschichte, welche unser menschliches Fassungsver= mögen ganzlich übersteigt. Wir find hier in derselben Lage, wie in der Ustronomie betreffs des unendlichen Raums. Wie wir die Ent= fernungen der verschiedenen Planetensusteme nicht nach Meilen, sondern nach Siriusweiten berechnen, von denen jede wieder Millionen Meilen einschließt, so mussen wir in der organischen Erdgeschichte nicht nach Jahrtaufenden, sondern nach paläontologischen oder geologischen Be= rioden rechnen, von denen jede viele Jahrtausende, und manche viel= leicht Millionen oder selbst Milliarden von Jahrtausenden umfaßt. Es

ist sehr gleichgültig, wie hoch man annähernd die unermeßliche Länge dieser Zeiträume schäten mag, weil wir in der That nicht im Stande sind, mittelst unserer beschränften Einbildungsfraft uns eine wirkliche Anschanung von diesen Zeiträumen zu bilden, und weil wir auch keine sichere mathematische Basis, wie in der Aftronomie besitzen, um nur die ungefähre Länge des Maaßstabes irgendwie in Zahlen festzustellen. Nur dagegen muffen wir uns auf das bestimmteste verwahren, daß wir in dieser außerordentlichen, unsere Borftellungefraft vollständig übersteigenden Länge der Zeiträume irgend einen Grund gegen die Ent= wickelungslehre sehen könnten. Wie ich Ihnen bereits in einem frühe= ren Vortrage auseinandersette, ift es im Gegentheil vom Standpunkte der strengen Philosophie das Gerathenste, diese Schöpfungsperioden möglichst lang vorauszusehen, und wir laufen um so weniger Gefahr, und in dieser Beziehung in unwahrscheinliche Hypothesen zu verlieren, je größer wir die Zeiträume für die organischen Entwickelungsvorgänge annehmen (S. 103). Je länger wir z. B. die Anteocenperiode an= nehmen, desto eher können wir begreifen, wie innerhalb derselben die wichtigen Umbildungen erfolgten, welche die Fanna und Flora der Areidezeit so scharf von derjenigen der Cocenzeit trennen. Die große Abneigung, welche die meisten Menschen gegen die Unnahme so uner= meßlicher Zeiträume haben, rührt größtentheils davon her, daß wir in der Jugend mit der Borstellung groß gezogen werden, die ganze Erde sei nur einige tausend Jahre alt. Außerdem ist das Menschen= leben, welches höchstens den Werth eines Jahrhunderts erreicht, eine außerordentlich furze Zeitspanne, welche sich am wenigsten eignet, als Maageinheit für jene geologischen Berioden zu gelten. Denken Sie nur im Vergleiche damit an die fünfzig mal längere Lebensdauer man= der Bäume, 3. B. der Drachenbäume (Dracaena) und Affenbrodbäume (Adansonia), deren individuelles Leben einen Zeitraum von fünftau= tausend Jahren überfteigt; und benten Sie andrerseits an die Rurze des individuellen Lebens bei manchen niederen Thieren, z. B. bei den Infusorien, wo das Judividuum als solches nur wenige Tage, oder selbst nur wenige Stunden lebt. Diese Bergleichung stellt und die Relativität alles Zeitmaaßes auf das Unmittelbarste vor Augen. Ganz gewiß müssen, wenn die Entwickelungslehre überhaupt wahr ist, ungesheuere, uns gar nicht vorstellbare Zeiträume verslossen sein, während die stufenweise historische Entwickelung des Thiers und Pflanzenreichs durch allmähliche Umbildung der Arten vor sich ging. Es liegt aber auch nicht ein einziger Grund vor, irgend eine bestimmte Grenze für die Länge jener phyletischen Entwickelungsperioden anzunehmen.

Ein zweiter Haupteinwand, der von vielen, namentlich suftema= tischen Zoologen und Botanifern, gegen die Abstammungelehre erhoben wird, ift der, daß man keine lebergangs formen zwischen den verschiedenen Arten finden könne, während man diese doch nach der Abstammungslehre in Menge finden mußte. Dieser Einwurf ift zum Theil begründet, zum Theil aber auch nicht. Denn es exiftiren lleber= gangsformen sowohl zwischen lebenden, als auch zwischen ausgestorbe= nen Arten in außerordentlicher Menge, überall nämlich da, wo wir Gelegenheit haben, fehr gablreiche Individuen von verwandten Arten vergleichend in's Ange zu fassen. Grade diejenigen sorgfältigsten Unter= sucher der einzelnen Species, von denen man jenen Einwurf häufig hört, grade diese finden wir in ihren speciellen Untersuchungsreihen beständig durch die in der That unlösbare Schwierigkeit aufgehalten, die einzelnen Arten scharf zu unterscheiden. In allen softematischen Werken, welche einigermaßen gründlich sind, begegnen Sie endlosen Klagen darüber, daß man hier und dort die Arten nicht unterscheiden tonne, weilzu viele llebergangsformen vorhanden feien. Daber bestimmt auch jeder Naturforscher den Umfang und die Bahl der einzelnen Arten anders, als die übrigen. Wie ich schon früher erwähnte (S. 223), nehmen in einer und derfelben Organismengruppe die einen Zoologen und Botanifer 10 Arten an, andere 20, andere hundert oder mehr, während noch andere Syftematiter alle diese verschiedenen Formen nur als Spielarten oder Barietäten einer einzigen "guten Species" betrachten. Man braucht daher bei den meisten Formengruppen mahrlich nicht lange Bu suchen, um die von Bielen vermißten Uebergangsformen und 3mischenftufen zwischen den einzelnen Species in Gulle und Fulle zu finden.

Bei vielen Arten fehlen freilich die Uebergangsformen wirklich. Dies erklärt sich indessen ganz einfach durch das Princip der Divergenz oder Conderung, deffen Bedeutung ich Ihnen früher erläutert habe (S. 217). Der Umstand, daß der Kampf um das Dasein um so heftiger zwischen zwei verwandten Formen ist, je näher sie sich ste= hen, muß nothwendig das baldige Erlöschen der verbindenden 3wi= schenformen zwischen zwei divergenten Arten begünstigen. eine und dieselbe Species nach verschiedenen Richtungen auseinander= gehende Barietäten hervorbringt, die sich zu neuen Arten gestalten, so muß der Kampf zwischen diesen neuen Formen und der gemeinsamen Stammform um fo lebhafter sein, je weniger sie sich von einander entfernen, dagegen um so weniger gefährlich, je stärker die Divergenz ist. Naturgemäß werden also die verbindenden Zwischenformen vor= zugsweise und meistens sehr schnell aussterben, während die am mei= sten divergenten Formen als getrennte "neue Arten" übrig bleiben und sich fortpflanzen. Dem entsprechend finden wir auch keine Ueber= gangsformen mehr in folden Gruppen, welche ganz im Aussterben begriffen sind, wie z. B. unter den Bogeln die Strauße, unter den Sängethieren die Elephanten, Giraffen, Salbaffen, Zahnarmen und Schnabelthiere. Diese im Erlöschen begriffenen Formgruppen erzeugen keine neuen Barietäten mehr, und naturgemäß sind hier die Arten sogenannte "gute", d. h. scharf von einander geschiedene Species. In denjenigen Thiergruppen dagegen, wo noch die Entfaltung und der Fortschritt sich geltend macht, wo die existirenden Arten durch Bildung neuer Varietäten in viele neue Arten aus einandergeben, finden wir überall maffenhaft llebergangsformen vor, welche der Syftematif die größten Schwierigkeiten bereiten. Das ift z. B. unter den Bögeln bei den Finken der Fall, unter den Sängethieren bei den meisten Nagethieren (besonders den mäuse= und rattenartigen), bei einer Anzahl von Wiederfäuern und von echten Affen, insbesondere bei den südamerika= nischen Rollaffen (Cebus) und vielen Anderen. Die fortwährende Entfaltung der Species durch Bildung neuer Barietäten erzeugt bier eine Masse von Zwischenformen, welche die sogenannten guten Arten verbinden und ihre scharfe specifische Unterscheidung ganz illusorisch machen.

Daß dennoch keine vollständige Berwirrung der Formen, kein all= gemeines Chaos in der Bildung der Thier= und Pflanzengestalten ent= steht, hat einfach seinen Grund in dem Gegengewicht, welches der Ent= stehung neuer Formen durch fortschreitende Unpassung gegenüber die erhaltende Macht der Bererbung ausübt. Der Grad von Beharrlichkeit und Veränderlichkeit, den jede organische Form zeigt, ift lediglich bedingt durch den jeweiligen Zustand des Gleichgewichts zwi= schen diesen beiden sich entgegenstehenden Funktionen. Die Ber= erbung ift die Urfache der Beständigfeit der Species; die Anpassung ift die Urfache der Abanderung der Art. Wenn also einige Naturforscher sagen, offenbar mußte nach der Abstammungelehre eine noch viel größere Mannichfaltigkeit der Formen stattfinden, und andere umgekehrt, es mußte eine viel strengere Gleich= heit der Formen sich zeigen, so unterschätzen die ersteren das Gewicht der Bererbung und die letteren das Gewicht der Anpaffung. Der Grad der Wechselwirfung zwischen der Bererbung und Unpaffung bestimmt den Grad der Beständigteit und Beränderlichkeit der organischen Species, den dieselbe in jedem gegebenen Zeitabschnitt besitt.

Ein weiterer Einwand gegen die Descendenztheorie, welcher in den Augen vieler Natursorscher und Philosophen ein großes Gewicht besitzt, besteht darin, daß dieselbe die Entstehung zweck mäßig wirkender Organe durch zwecklos oder mechanisch wirstender Organe durch zwecklos oder mechanisch wirstende Ursachen behauptet. Dieser Einwurf erscheint namentlich von Bedeutung bei Betrachtung derzenigen Organe, welche offenbar sür einen ganz bestimmten Zweck so vortrefslich angepaßt erscheinen, daß die scharssinnigsten Mechaniser nicht im Stande sein würden, ein vollkommeneres Organ sür diesen Zweck zu ersinden. Solche Organe sind vor allen die höheren Sinnesorgane der Thiere, Auge und Ohr. Wenn man bloß die Augen und Gehörwertzeuge der höheren Thiere kennte, so würden dieselben uns in der That große und vielleicht unse

übersteigliche Schwierigkeiten verursachen. Wie könnte man sich erflären, daß allein durch die natürliche Züchtung jener außerordentlich hohe und höchst bewunderungswürdige Grad der Bollkommenheit und ber Zweckmäßigkeit in jeder Beziehung erreicht wird, welchen wir bei den Augen und Ohren der höheren Thiere wahrnehmen? Zum Glück hilft und aber hier die vergleichende Anatomie und Ent= widelung gefchich te über alle Binderniffe hinweg. Denn wenn wir die stufenweise Vervollkommnung der Augen und Ohren Schritt für Schritt im Thierreich verfolgen, so finden wir eine folche allmähliche Stufenleiter der Ausbildung vor, daß wir auf das schönfte die Entwickelung der höchst verwickelten Organe durch alle Grade der Bollkommenheit hindurch verfolgen können. Go erscheint z. B. das Auge bei den niedersten Thieren als ein einfacher Farbstoffsleck, der noch fein Bild von äußeren Gegenständen entwerfen, sondern höchstens den Unterschied der verschiedenen Lichtstrahlen wahrnehmen kann. Dann tritt zu diesem ein empfindender Nerv hinzu. Später entwickelt sich allmählich innerhalb jenes Pigmentflecks die erste Anlage der Linse, ein lichtbrechender Körper, der schon im Stande ift, die Lichtstrahlen zu concentriren und ein bestimmtes Bild zu entwerfen. Aber es fehlen noch alle die zusammengesetzten Apparate für Akkommodation und Be= wegung des Auges, die verschieden lichtbrechenden Medien, die hoch differenzirte Sehnervenhaut u. f. w., welche bei den höheren Thieren dieses Wertzeng so vollkommen gestalten. Bon jenem einfachsten Organ bis zu diesem höchst vollkommenen Apparat zeigt uns die vergleichende Anatomie in ununterbrochener Stufenleiter alle möglichen Uebergänge, fo daß wir und die stufenweise, allmähliche Bildung auch eines solchen höchst complicirten Organes wohl anschaulich machen kön= nen. Ebenso wie wir im Laufe der individuellen Entwickelung einen gleichen stufenweisen Fortschritt in der Ausbildung des Organs un= mittelbar verfolgen können, ebenso muß derselbe auch in der geschicht= lichen (phyletischen) Entstehung des Organs stattgefunden haben.

Bei Betrachtung solcher höchst vollkommenen Organe, die scheins bar von einem fünstlerischen Schöpfer für ihre bestimmte Thätigkeit zweckmäßig erfunden und construirt, in der That aber durch die zweck= lose Thätigkeit der natürlichen Züchtung mechanisch entstanden sind, empfinden viele Menfchen ähnliche Schwierigkeiten des naturgemäßen Berständnisses, wie die roben Naturvölker gegenüber den verwickelten Erzengnissen unserer neuesten Maschinenkunft. Die Wilden, welche zum erstemmal ein Linienschiff oder eine Locomotive sehen, halten diese Gegenstände für die Erzeugnisse übernatürlicher Wesen, und können nicht begreifen, daß der Mensch, ein Organismus ihres Gleichen, einen folden Apparat hervorgebracht habe. Nicht allein die älteren Erdumsegler, welche Amerika und die Gudseeinseln entdeckten, wissen davon zu erzählen, sondern noch in jungster Zeit ift die Anlage der von den Engländern in Abessinien eingerichteten Gisenbahn die Urfache ähnlicher Bemerkungen gewesen. Die Locomotive wurde dort für den leibhaftigen Teufel gehalten. Auch die ungebildeten Men= schen unserer eigenen Raffe find nicht im Stande, einen so verwickelten Apparat in seiner eigentlichen Wirksamkeit zu begreifen, und die rein mechanische Natur desselben zu verstehen. Die meisten Natursorscher verhalten sich aber, wie Darwin sehr richtig bemerkt, gegenüber den Formen der Organismen nicht anders, als jene Wilden dem Linienschiff oder der Locomotive gegenüber. Das naturgemäße Berständniß von der rein mechanischen Entstehung der organischen Formen fann hier nur durch eine gründliche allgemeine biologische Bildung, und durch die specielle Bekanntschaft mit der vergleichenden Anatomie und Entwickelungsgeschichte gewonnen werden.

Unter den übrigen gegen die Abstaminungslehre erhobenen Einswürsen will ich hier endlich noch einen hervorheben und widerlegen, der namentlich in den Augen vieler Laien ein großes Gewicht besitzt: Wie soll man sich aus der Descendenztheorie die Geistesthätigsteiten der Thiere und namentlich die specisischen Aeußerungen derselben, die sogenannten Instinkte entstanden denken? Diesen schwierigen Gegenstand hat Darwin in einem besonderen Capitel seines Werkes (im siebenten) so aussührlich behandelt, daß ich Sie hier darauf verweisen kann. Wir müssen die Instinkte wes

sentlich als Gewohnheiten der Seele auffassen, welche durch Unpaffung erworben und durch Bererbung auf viele Generationen übertragen und befestigt werden. Die Instintte verhalten sich beingemäß gang wie andere Gewohnheiten, welche nach den Gesetzen der gehäuften Anpassung (S. 186) und der befestigten Bererbung (S. 170) zur Entstehung neuer Functionen und somit auch neuer Formen ihrer Organe führen. hier wie überall geht die Wechselwirkung zwischen Function und Organ Sand in Sand. Ebenso wie die Geistesfähigkeiten des Menschen stufenweise durch fortschreitende Anpassung des Wehirns erworben und durch dauernde Ber= erbung befestigt wurden, so sind auch die Instinkte der Thiere, welche nur quantitativ, nicht qualitativ von jenen verschieden sind, durch stufenweise Bervollkommung ihred Seelenorgand, des Centralnerven= fystems, durch Wechselwirkung der Anpassung und Vererbung, ent= standen. Die Justinkte werden befanntermaßen vererbt; allein auch die Erfahrungen, also neue Anpassungen der Thierseele, werden ver= erbt; und die Abrichtung der Sausthiere zu verschiedenen Seelenthätigkeiten, welche die wilden Thiere nicht im Stande find aus= zuführen, beruht auf der Möglichkeit der Seelenanpaffung. Wir ken= nen jest schon eine Reihe von Beispielen, in denen solche Anpassungen, nachdem sie erblich durch eine Reihe von Generationen sich übertragen hatten, schließlich als angeborene Justinkte erschienen, und doch waren fie von den Voreltern der Thiere erst erworben. Sier ift die Dreffur durch Bererbung in Instinkt übergegangen. Die charakteristischen Instinkte der Jagdhunde, Schäferhunde und anderer Sausthiere, welche sie mit auf die Welt bringen, sind ebenso wie die Naturinstinkte der wilden Thiere, von ihren Boreltern erft durch Anpaffung erworben wor= den. Sie sind in diefer Beziehung den angeblichen "Erkenntniffen a priori" des Menschen zu vergleichen, die ursprünglich von unseren uralten Borfahren (gleich allen anderen Erkenntniffen) "a posteriori," durch sinnliche Erfahrung, erworben wurden. Wie ich schon früher bemerkte, sind offenbar die "Erkenntnisse a priori" erst durch lange

andauernde Bererbung von erworbenen Gehirnanpassungen aus ursprünglich empirischen "Erkenntnissen a posteriori" entstanden (S. 26).

Die so eben besprochenen und widerlegten Einwände gegen die Descendenztheorie dürsten wohl die wichtigsten sein, welche ihr entsgegengehalten worden sind. Ich glaube Ihnen deren Grundlosigseit genügend dargethan zu haben. Die zahlreichen übrigen Einwürse, welche außerdem noch gegen die Entwickelungslehre im Allgemeinen oder gegen den biologischen Theil derselben, die Abstammungslehre, im Besonderen erhoben worden sind, beruhen entweder auf einer solschen Unkenntniß der empirisch sestgestellten Thatsachen, oder auf einem solchen Mangel an richtigem Berständniß derselben, und an Fähigseit, die daraus nothwendig sich ergebenden Folgeschlüsse zu ziehen, daß es wirklich nicht der Mühe lohnen würde, hier näher auf ihre Widerleslegung einzugehen. Nur einige allgemeine Gesichtspunkte möchte ich Ihnen in dieser Beziehung noch mit einigen Worten nahe legen.

Bunachst ift hinsichtlich des ersterwähnten Punttes zu bemerfen, daß, um die Abstammungslehre vollständig zu verstehen, und sich ganz von ihrer unerschütterlichen Wahrheit zu überzeugen, ein allgemeiner Ueberblick über die Gesammtheit des biologischen Erscheinungs= gebietes unerläßlich ift. Die Defcendenztheorie ift eine biologische Theoric, und man darf daher mit Jug und Recht verlangen, daß diejenigen Leute, welche darüber ein endgültiges Urtheil fällen wollen, den erforderlichen Grad biologischer Bildung besitzen. Dazu genügt es nicht, daß sie in diesem oder jenem Gebiete der 300= logie, Botanit und Protistif specielle Erfahrungstenntnisse besitzen. Bielmehr muffen fie nothwendig eine allgemeine leberficht der gefammten Erfcheinung Breiben wenigstens in einem der drei organischen Reiche besitzen. Sie muffen wissen, welche allgemeinen Gesetze aus der vergleichenden Morphologie und Physiologie der Organismen, insbesondere ans der vergleichenden Anatomie, aus der individuellen und paläontologischen Entwickelungsgeschichte u. f. w. sich ergeben, und sie muffen eine Borftellung von dem tiefen me chani= schen, urfächlichen Bufammenhang haben, in dem alle jene Erscheinungsreihen stehen. Selbstverständlich ist dazu ein gewisser Grad allgemeiner Bildung und namentlich philosophischer Erziehung erforderlich, den leider heutzutage nicht viele Leute für nöthig halten. Dhne die nothwendige Verbindung von empirischen Kenntnissen und von philosophischem Verständniß der selben kann die unerschütterliche Ueberzeugung von der Wahrheit der Descendenztheorie nicht gewonnen werden.

Nun bitte ich Sie, gegenüber dieser ersten Vorbedingung für das wahre Verständniß der Descendenztheorie, die bunte Menge von Lenten zu betrachten, die sich heransgenommen haben, über diefelbe mündlich und schriftlich ein vernichtendes Urtheil zu fällen! Die meisten derselben sind Laien, welche die wichtigsten biologischen Erscheinungen entweder gar nicht kennen, oder doch keine Vorstellung von ihrer tieferen Bedeutung besitzen. Was würden Sie von einem Laien sagen, der über die Zellentheorie urtheilen wollte, ohne jemals Bellen geschen zu haben, oder über die Wirbeltheorie, ohne jemals vergleichende Anatomie getrieben zu haben? Und doch begegnen Sie folden lächerlichen Ummaßungen in der Geschichte der biologischen Descendenztheorie alle Tage! Sie hören Tausende von Laien und von Salbgebildeten darüber ein entscheidendes Urtheil fällen, die weder von Botanik noch von Zoologie, weder von vergleichender Anatomie noch von Gewebelehre, weder von Paläontologie noch von Embryologie Etwas wissen. Daher kömmt es, daß, wie Suglen treffend fagt, die allermeisten gegen Darwin veröffentlichten Schriften das Papier nicht werth sind, auf dem sie geschrieben wurden.

Sie könnten mir einwenden, daß ja unter den Gegnern der Descendenztheorie doch auch viele Natursorscher, und selbst manche bes rühmte Zoologen und Votaniker sind. Diese letzteren sind jedoch meist ältere Gelehrte, die in ganz entgegengesetzten Anschauungen alt geworden sind, und denen man nicht zumuthen kann, noch am Abend ihres Lebens sich einer Nesorm ihrer, zur sesten Gewohnheit gewordes nen Weltanschauung zu unterziehen. Sodann muß aber auch auße

drücklich hervorgehoben werden, daß nicht nur eine allgemeine leber= ficht des gangen biologischen Erscheinungsgebiets, sondern auch ein philosophische & Berständniß desselben nothwendige Borbedingungen für die überzeugte Annahme der Descendenztheorie find. Run finden Gie aber gerade diefe unerläßlichen Borbedingungen bei dem größten Theil der heutigen Naturforscher leider keineswegs erfüllt. Die Unmasse von neuen empirischen Thatsachen, mit denen uns die riefigen Fortschritte ber neueren Naturwissenschaft bekannt gemacht haben, hat eine vorherrschende Reigung für das specielle Studium einzelner Erscheinungen und fleiner engbegrenzter Erfahrungegebiete herbeigeführt. Darüber wird die Erfenntniß der übrigen Theile und namentlich des großen umfassenden Naturganzen meist völlig vernach= lässigt. Jeder, der gefunde Augen und ein Mifrostop zum Beobachten, Fleiß und Geduld zum Sigen hat, fann heutzutage durch mitrostopische "Entdeckungen" eine gewisse Berühmtheit erlangen, ohne doch den Namen eines Naturforschers zu verdienen. Diefer gebührt nur dem, der nicht bloß die einzelnen Erscheinungen zu kennen, fondern auch deren urfächlichen Busammenhang zu erkennen ftrebt. Noch heute untersuchen und beschreiben die meisten Paläontologen die Bersteinerungen, ohne die wichtigsten Thatsachen der Embryologie zu fennen. Andrerseits verfolgen die Embryologen die Entwickelungs= geschichte des einzelnen organischen Individuums, ohne eine Ahnung von der paläontologischen Entwickelungsgeschichte des ganzen zuge= hörigen Stammes zu haben, von welcher die Berfteinerungen berichten. Und doch stehen diese beiden Zweige der organischen Entwickelungoge= schichte, die Ontogenie oder die Geschichte des Individuums, und die Phylogenie oder die Geschichte des Stammes, im engsten urfächlichen Busammenhang, und die eine ist ohne die andere gar nicht zu verstehen. Achulich steht es mit dem sustematischen und dem anatomis schen Theile der Biologie. Noch heute giebt es in der Zoologie und Botanit zahlreiche Systematiker, welche in dem Irrthum arbeiten, durch bloße forgfältige Untersuchung der äußeren und leicht zugänglichen Körperformen, ohne die tiefere Kenntniß ihres inneren Baues, bas

natürliche System der Thiere und Pflanzen construiren zu können. Andrerseits giebt es Anatomen und Histologen, welche das eigentliche Verständniß des Thier= und Pflanzenkörpers bloß durch die genaueste Erforschung des inneren Körperbaues einer einzelnen Species, ohne die vergleichende Vetrachtung der gesammten Körpersorm bei allen verwandten Organismen, gewinnen zu können meinen. Und doch steht auch hier, wie überall, Inneres und Acußeres, Vererbung und Anpassung in der engsten Wechselbeziehung, und das Einzelne kann nie ohne Vergleichung nit dem zugehörigen Ganzen wirklich verstanden werden. Jenen einseitigen Facharbeitern möchten wir daher mit Goethe zurusen:

"Müsset im Naturbetrachten "Jumer Eins wie Alles achten. "Nichts ist drinnen, Nichts ist draußen, "Denn was innen, das ist außen."

und weiterhin:

"Natur hat weder Kern noch Schale "Alles ift sie mit einem Male."

Noch viel nachtheiliger aber, als jene einseitige Richtung ist für das allgemeine Verständniß des Naturganzen der allgemeine Man= gel philosophischer Bildung, durch welchen fich die meisten Naturforscher der Gegenwart auszeichnen. Die vielfachen Berirrungen der früheren speculativen Naturphilosophie, aus dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts, haben bei den exacten empirischen Naturfor= schern die ganze Philosophie in einen solchen Mißeredit gebracht, daß dieselben in dem komischen Irrwahne leben, das Gebäude der Natur= wissenschaft aus blogen Thatsachen, ohne philosophische Berknüpfung derselben, aus bloßen Kenntnissen, ohne Berftandniß derselben, auf= bauen zu können. Während aber ein rein speculatives, absolut phi= losophisches Lehrgebäude, welches sich nicht um die unerläßliche Grund= lage der empirischen Thatsachen kummert, ein Luftschloß wird, das die erste beste Erfahrung über den Saufen wirft, so bleibt andrerseits ein rein empirisches, absolut aus Thatsachen zusammengesetztes Lehr= gebäude ein mufter Steinhaufen, der nimmermehr den Ramen eines Gebäudes verdienen wird. Die nackten, durch die Erfahrung festgestellten Thatsachen sind immer nur die rohen Bausteine, und ohne die denkende Verwerthung, ohne die philosophische Verknüpfung derselben kann keine Wissenschaft eutstehen. Wie ich Ihnen schon früher einstringlich vorzustellen versuchte, ent steht nur durch die innigste Wechselwirkung und gegenseitige Durchdringung von Philosophie und Empirie das unerschütterliche Gesbäude der wahren, monistischen Wissenschaft, oder was dasselbe ist, der Naturwissenschaft.

Aus dieser beflagenswerthen Entfremdung der Naturforschung von der Philosophie, und aus dem roben Empirismus, der heutzu= tage leider von den meisten Naturforschern als "exacte Wissenschaft" gepriesen wird, entspringen jene seltsamen Quersprunge des Berftandes, jene groben Verstöße gegen die elementare Logik, jenes Unvermögen zu den einfachsten Schlußfolgerungen, denen Sie heutzutage auf allen Wegen der Naturwissenschaft, ganz besonders aber in der Boologie und Botanit begegnen fonnen. Sier racht fich Vernachlässi= gung der philosophischen Bildung und Schulung des Beistes unmit= telbar auf das Empfindlichste. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn jenen rohen Empirifern auch die tiefe innere Wahrheit der Descendenztheorie ganzlich verschlossen bleibt. Wie das triviale Sprichwort sehr treffend sagt, "sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht." Nur durch allgemeinere philosophische Studien und namentlich durch strengere logische Schulung des Beistes kann diesem schlimmen Uebel= stande auf die Dauer abgeholfen werden (vergl. Gen. Morph. I. 63; II, 447).

Wenn Sie dieses Verhältniß recht erwägen, und mit Bezug auf die empirische Begründung der philosophischen Entwickelungstheorie weiter darüber nachdenken, so wird es Ihnen auch alsbald klar wersten, wie es sich mit den vielfach geforderten Veweisen für die Descendenztheorie" verhält. Je mehr sich die Abstammungsslehre in den letzten Jahren allgemein Bahu gebrochen hat, je mehr sich alle wirklich denkenden jüngeren Naturforscher und alle wirklich biologisch gebildeten Philosophen von ihrer inneren Wahrheit und Unents

behrlichkeit überzeugt haben, besto lauter haben die Wegner berselben nach thatsächlichen Beweisen dafür gerufen. Dieselben Leute, welche furz nach dem Erscheinen von Darwin's Werke daffelbe für ein "bo= benloses Phantasiegebäude," für eine "willführliche Speculation," für einen "geiftreichen Traum" erklärten, dieselben lassen sich jest gutia ju der Erklärung herab, daß die Descendenztheorie allerdings eine wissenschaftliche "Hypothese" sei, daß dieselbe aber erst noch "be= wiesen" werden muffe. Wenn diese Aeußerungen von Leuten ge= schehen, die nicht die erforderliche empirisch=philosophische Bildung, die nicht die nöthigen Kenntnisse in der vergleichenden Anatomie, Em= bryologie und Paläontologie besitzen, so läßt man sich das gefallen. und verweift sie auf die in jenen Wissenschaften niedergelegten Argumente. Wenn aber die gleichen Aeußerungen von anerkannten Fachmännern geschehen, von Lehrern der Zoologie und Botanif, die doch von Rechtswegen einen Ueberblick über das Gesammtgebiet ihrer Biffen= schaft besitzen sollten, oder die wirklich mit den Thatsachen jener ge= nannten Wiffenschaftsgebiete vertraut sind, dann weiß man in der That nicht, was man dazu sagen soll! Diejenigen, denen selbst der jest bereits gewonnene Schat an empirischer Naturkenntniß nicht genügt, um darauf die Descendenztheorie sicher zu begründen, die werden auch durch keine andere, etwa noch später zu entdeckende Thatsache von ihrer 2Bahrheit überzeugt werden. Ich muß Sie hier wiederholt darauf hinweisen, daß alle großen, allgemeinen Besetze und alle umfassenden Erscheinung dreihen der verschie= densten biologischen Gebiete einzig und allein durch die Entwickelung 8theorie (und speciell durch den biologischen Theil derselben, die Descendenztheorie) erklärt und verstanden werden fonnen, und daß sie ohne dieselbe ganzlich unerflärt und unbegriffen bleiben. Sie alle begründen in ihrem inneren ur= fächlichen Bufammen hang die Descendenztheorie als bas größte biologische Induction gesetz. Erlauben Sie mir, Ihnen schließ= lich nochmals alle jene Inductionsreihen, alle jene allgemeinen biolo=

gischen Gesetze, auf welchen dieses umfassende Entwickelungsgesetz unumstößlich fest ruht, im Zusammenhange zu nennen:

- 1) Die paläontologische Entwickelungsgeschichte der Organismen, das stusenweise Austreten und die historische Reihenfolge der verschiedenen Arten und Artengruppen, die empirisschen Gesetze des paläontologischen Artenwechsels, wie sie uns durch die Bersteinerungskunde geliesert werden, insbesondere die fortschreitende Differenzirung und Bervollkommnung der Thiers und Pflanzengruppen in den auf einander solgenden Perioden der Erdgeschichte.
- 2) Die individuelle Entwickelung ägeschichte der Organismen, die Embryologie und Metamorphologie, die stusen= weisen Beränderungen in der allmählichen Ausbildung des Körpers und seiner einzelnen Organe, namentlich die fortschreiten de Dif= ferenzirung und Bervollkommnung der Organe und Kör= pertheile in den auf einander folgenden Perioden der individuellen Entwickelung.
- 3) Der innere ursächliche Zusammenhangzwischen der Ontogenie und Phylogenie, der Parallelismus zwischen der individuellen Entwickelungsgeschichte der Organismen und der pasläontologischen Entwickelungsgeschichte ihrer Borsahren; ein Causalsnerus, der durch die Gesetze der Vererbung und Anpassungen thatsächlich begründet wird, und der sich in den Worten zusammensfassen läßt: Die ganze Ontogenie wiederholt in großen Zügen nach den Gesetzen der Vererbung und Anpassung das Gesammtbild der Physlogenie.
- 4) Die vergleichende Anatomie der Organismen, der Nachweis von der wesentlichen Uebereinstimmung des inneren Baues der verwandten Organismen, trot der größten Verschiedenheit der äußeren Form bei den verschiedenen Arten; die Erklärung dersselben durch die ursächliche Abhängigkeit der inneren Uebereinstimmung des Baues von der Vererbung, der äußeren Ungleichheit der Körspersorm von der Anpassung.

- 5) Der innere ursächliche Zusammenhang zwischen der vergleichenden Anatomie und Entwickelungsge= schichte, die harmonische Uebereinstimmung zwischen den Gesehen der stusenweisen Ausbildung, der fortschreitenden Differenzi=rung und Vervollkommung, wie sie und durch die vergleizchende Anatomie auf der einen Seite, durch die Ontogenie und Palä=ontologie auf der anderen Seite klar vor Augen gelegt werden.
- 6) Die Unzweckmäßigkeitslehre oder Dysteleolosgie, wie ich früher die Wissenschaft von den rudimentäsren Organen, von den verfümmerten und entarteten, zwecklosen und unthätigen Körpertheilen genannt habe; einer der wichtigsten und interessantesten Theile der vergleichenden Anatomie, welcher, richtig gewürdigt, für sich allein schon im Stande ist, den Grundirrthum der teleologischen und dualistischen Naturbetrachtung zu widerlegen, und die alleinige Begründung der mechanischen und monistischen Weltsanschauung zu beweisen.
- 7) Das natürliche System der Organismen, die natürliche Gruppirung aller verschiedenen Formen von Thieren, Pflanzen und Protisten in zahlreiche, kleinere und größere, neben und über einander geordnete Gruppen; der verwandtschaftliche Zusammenhang der Arten, Gattungen, Familien, Ordnungen, Klassen, Stämme u. s. w.; ganz besonders aber die baumförmig verzweigte Gestalt des natürlichen Systems, welche aus einer naturgemäßen Anordnung und Zusammenstellung aller dieser Gruppenstusen oder Kategorien sich von selbst ergiebt. Die stusenweis verschiedene Formverwandtschaft derselben ist nur dann erklärlich, wenn man sie als Ausdruck der wirklichen Blutsverwandtschaft betrachztet; die Baumform des natürlichen Systems kann nur als wirklicher Stammbaum der Organismen verstanden werden.
- 8) Die Chorologie der Organismen, die Wissenschaft von der räumlichen Berbreitung der organischen Species, von ihrer geographisch en und topographisch en Bertheilung über die Erdoberfläche, über die Höhen der Gebirge und die Tiesen

a. Inplusion, din

in the state of

des Meeres, insbesondere die wichtige Erscheinung, daß jede Organismenart von einem sogenannten "Schöpfungsmittelpunkte" (richtiger "Urheimath" oder "Ausbreitungscentrum" genannt) ausgeht, d. h. von einem einzelnen Ort, an welchem dieselbe einmal entstand, und von dem aus sie sich über die Erde verbreitete.

- 9) Die Decologie der Organismen, die Wissenschaft von den gesammten Beziehungen des Organismuns zur um gestenden Außenwelt, zu den organischen und anorganischen Existenzbedingungen; die sogenannte "Dekonomie der Natur", die Wechselbeziehungen aller Organismen, welche an einem und demselben Orte nuit einander leben, ihre Anpassung an die Amgebung, ihre Umsbildung durch den Kampf um's Dasein, insbesondere die Berhältuisse des Parasitismus u. s. w. Grade diese Erscheinungen der "Natursökonomie", welche der Laie bei oberstächlicher Betrachtung als die weisen Einrichtungen eines planmäßig wirkenden Schöpfers anzusehen pflegt, zeigen sich bei tieserem Eingehen als die nothwendigen Folgen mechanischer Ursachen.
- 10) Die Einheit der gesammten Biologie, der tiefe innere Zusammenhang, welcher zwischen allen genannten und allen übrigen Erscheinungsreihen in der Zoologie, Protistif und Botanik besteht, und welcher sich einfach und natürlich aus einem einzigen gemeinsame ubstammungaller verschiedenartigen Drzganismen von einer einzigen, oder mehreren, absolut einfachen Stammformen, gleich den organlosen Moneren. Indem die Descendenzetheorie diese gemeinsame Abstammung annimmt, wirft sie sowohl auf jene einzelnen Erscheinungsreihen, als auf die Gesammtheit derselben ein erklärendes Licht, ohne welches sie uns in ihrem inneren ursächlichen Zusammenhang ganz unverständlich bleiben. Die Gegner der Descenzbenztheorie vermögen uns weder eine einzige von jenen Erscheinungszeihen, noch ihren inneren Zusammenhang unter einander irgendwie

zu erklären. So lange sie dies nicht vermögen, bleibt die Abstam= mungslehre die unentbehrlichste biologische Theorie.

Auf Grund der angeführten großartigen Zeugnisse würden wir Lamarct's Descendenztheorie zur Erklärung der biologischen Phanomene selbst dann annehmen muffen, wenn wir nicht Darwin's Selectionstheorie befäßen. Nun fommt aber dazu, daß, wie ich Ihnen früher zeigte, die erstere durch die lettere so vollständig direct be= wiesen und durch mechanische Ursachen begründet wird, wie wir es nur verlangen können. Die Gesetze ber Bererbung und der Unpassung find allgemein anerkannte physiologische Thatsachen, jene auf die Fortpflanzung, diese auf die Ernährung der Dr= ganismen zurückführbar. Andrerseits ift der Rampf um's Dafein eine biologische Thatsache, welche mit mathematischer Nothwendigkeit aus dem allgemeinen Mißverhältniß zwischen der Durchschnittszahl der organischen Individuen und der Ueberzahl ihrer Reime folgt. aber Anpassung und Bererbung im Rampf um's Dasein sich in beständiger Wechselwirkung befinden, folgt daraus mit unvermeidlicher Noth= wendigkeit die natürliche Züchtung, welche überall und beständig umbildend auf die organischen Arten einwirft, und neue Arten burch Divergenz des Charafters erzeugt. Wenn wir diese Umstände recht in Erwägung ziehen, so erscheint uns die beständige und allmähliche Umbildung oder Transmutation der organischen Species als ein biologischer Proceß, welcher nothwendig aus der eigenen Natur der Organismen und ihren gegenseitigen Wechselbeziehungen folgen muß.

Daß auch der Ursprung des Menschen aus diesem allgemeinen organischen Umbildungsvorgang erklärt werden muß, und daß er sich aus diesem ebenso einsach als natürlich erklärt, glaube ich Thenen in dem letzten Bortrage hinreichend bewiesen zu haben. Ich kann aber hier nicht umhin, Sie hier nochmals auf den unzertrennlichen Zussammenhang dieser sogenannten "Affenlehre" oder "Pithekoidentheorie" mit der gesammten Descendenztheorie hinzuweisen. Wenn die letztere das größte Inductionsgesetzt der Biologie ist, so solgt darans die

lettere mit Nothwendigkeit, als das wichtigste Deductionsgeset berselben. Beide stehen und fallen mit einander. Da auf das rich=tige Verständniß dieses Sates, den ich für höchst wichtig halte und deßhalb schon mehrmals hervorgehoben habe, hier Alles ankommt, so erlauben Sie mir, denselben jetzt noch mit wenigen Worten an ei=nem Veispiele zu erläutern.

Bei allen Sängethieren, die wir kennen, ift der Centraltheil des Nervensuftems das Rückenmark und das Gehirn, und der Centraltheil des Blutfreislaufs ein vierfächeriges, aus zwei Rammern und zwei Bor= fammern zusammengesetztes Berg. Wir ziehen baraus ben allgemei= nen Induction & schluß, daß alle Säugethiere ohne Ausnahme, die ausgestorbenen und die uns noch unbefannten lebenden Arten, eben so gut wie die von uns untersuchten Species, die gleiche Organisation, ein gleiches Berg, Gehirn und Rückenmart besitzen. Wenn nun in ir= gend einem Erdtheile, wie es noch jest alljährlich vorkömmt, irgend eine neue Saugethierart entdeckt wird, g. B. eine neue Beutelthierart, oder eine neue Rattenart, oder eine neue Affenart, so weiß jeder Zoolog von vornherein, ohne den inneren Bau derselben untersucht zu haben, gang bestimmt, daß diese Species, eben so wie alle übrigen Sangethiere, ein vierfächeriges Berg, ein Gebirn und ein Rückenmart besigen muß. Reinem einzigen Naturforscher fällt es ein, daran zu zwei= feln, und etwa zu benten, daß das Centralnervensustem bei diefer neuen Sängethierart möglicherweise aus einem Bauchmark mit Schlundring, wie bei den Gliedfüßern, oder aus zerstreuten Anotenpaaren, wie bei den Weichthieren bestehen könnte; oder daß das Berg vielkammeria. wie bei den Insecten, oder einkammerig, wie bei den Mantelthieren sein könnte. Jener ganz bestimmte und sichere Schliß, welcher doch auf gar keiner unmittelbaren Erfahrung beruht, ift ein Deduction 8 = schluß. Ebenso begründete Goethe, wie ich in einem früheren Bortrage zeigte, aus der vergleichenden Anatomie der Gängethiere ben allgemeinen Inductioneschluß, daß dieselben fämmtlich einen Zwischen= fiefer besitzen, und zog daraus später den besonderen Deductionsschluß, daß auch der Mensch, der in allen übrigen Beziehungen nicht wesent=

lich von den anderen Sängethieren verschieden sei, einen solchen Zwisschenkieser besitzen müsse. Er behauptete diesen Schluß, ohne den Zwisschenkieser des Menschen wirklich gesehen zu haben und bewies dessen Existenz erst nachträglich durch die wirkliche Beobachtung (S. 70).

Die In duction ist also ein logisches Schlußverfahren aus dem Besonderen auf das Allgemeine, aus vielen einzelnen Erfahzungen auf ein allgemeines Geset; die Deduction dagegen schließt aus dem Allgemeinen auf das Besondere, aus einem allgemeinen Naturgesche auf einen einzelnen Fall. So ist nun auch ohne allen Zweisel die Descendenztheorie ein durch alle genaunzten biologischen Erfahrungen empirisch begründetes großes Inductionsgesetz; die Pithekoidentheorie dagegen, die Behauptung, daß der Mensch sich aus niederen, und zunächst aus affensartigen Sängethieren entwickelt habe, ein einzelnes Deductionszesche unzertrennzlich verbunden ist.

Der Stammbaum des Menschengeschlechts, wie ich seine Grund= züge Ihnen im letten Bortrage in ungefähren Umriffen gegeben habe, bleibt natürlich (gleich allen vorher erörterten Stammbäumen der Thiere und Pflanzen) in allen seinen Einzelheiten nur eine mehr oder weniger annähernde genealogische Hypothese. Dies thut aber der Anwendung der Descendenztheorie auf den Menschen im Ganzen keinen Eintrag. Hier, wie bei allen Untersuchungen über die Abstanmungsverhältnisse der Organismen, muffen Sie wohl unterscheiden zwischen der allgemeinen oder generellen DescendengeTheorie, und der besonderen oder speciellen Descendenz-Spothese. Die allgemeine Abstam= munge = Theorie beansprucht volle und bleibende Geltung, weil sie durch alle vorher genannten allgemeinen biologischen Erscheinungsrei= ben, und durch deren inneren urfächlichen Zusammenhang inductiv begründet wird. Jede besondere Abstammung8=Sppothese dagegen ift in ihrer speciellen Geltung durch den jeweiligen Zustand unserer biologischen Erkenntniß bedingt, und durch die Ausdehnung der objectiven empirischen Grundlage, auf welche wir durch subjective

Schlüsse diese Hypothese deductiv grunden. Daher besitzen alle einzelnen Berfuche zur Erfenntniß des Stammbaums irgend einer Organismengruppe immer nur einen zeitweiligen und bedingten Werth, und unsere specielle Sypothese darüber wird immer mehr vervollfommnet werden, je weiter wir in der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Palaontologie der betreffenden Gruppe fortschreiten. Je mehr wir uns dabei aber in genealogische Einzelheiten verlieren, je weiter wir die einzelnen Aeste und Zweige des Stammbaums verfolgen, desto unsicherer und subjectiver wird wegen der Unvollständigkeit der empirischen Grundlagen unsere specielle Abstammunge = Supo = thefe. Dies thut jedoch der Sicherheit der generellen Abstammungs= Theorie, welche das unentbehrliche Fundament für jedes tiefere Berständniß der biologischen Erscheinungen ift, keinen Abbruch. So erleidet es denn auch keinen Zweifel, daß wir die Abstammung des Menschen zunächst aus affenartigen, weiterhin aus niederen Säuge= thieren, und so immer weiter aus immer tieferen Stufen des Wirbelthierstammes, bis zu dessen tiefsten wirbellosen Wurzeln himmter, als all= gemeine Theorie mit voller Sicherheit behaupten konnen und mufsen. Dagegen wird die specielle Verfolgung des menschlichen Stamm= baums, die nähere Bestimmung der und bekannten Thierformen, welde entweder wirklich zu den Borfahren des Menschen gehörten oder diesen wenigstens nächststehende Bluteverwandte waren, stets eine mehr oder minder annähernde Descendenz-hypothese bleiben, welche um so mehr Gefahr läuft, sich von dem wirklichen Stammbaum zu ent= fernen, je näher sie demselben durch Aufsuchung der einzelnen Ahnen= formen zu kommen sucht. Dies ist mit Nothwendigkeit durch die ungeheure Lüdenhaftigkeit unserer paläontologischen Kenntnisse bedingt, welche unter feinen Umständen jemals eine annähernde Bollständigkeit erreichen werden (S. 308-314).

Aus der denkenden Erwägung dieses wichtigen Berhältnisses ersgiebt sich auch bereits die Antwort auf eine Frage, welche gewöhnlich zunächst bei Besprechung dieses Gegenstandes aufgeworfen wird, nämslich die Frage nach den wissenschaftlichen Beweisen für den thie s

rischen Ursprung des Menschengeschlechts. Nicht allein die Gegner der Descendenztheorie, sondern auch viele Anhänger derselben, denen die gehörige philosophische Bildung mangelt, pflegen dabei vorzugsweise an einzelne Erfahrungen, an specielle empirische Fortschritte der Naturwissenschaft zu densen. Man erwartet, daß plößslich die Entdeckung einer geschwänzten Menschenrässe oder einer sprechensden Affenart, oder einer anderen lebenden oder fossilen Uebergangssform zwischen Menschen und Affen, die zwischen beiden bestehende enge Kluft noch mehr ausfüllen, und somit die Abstammung des Menschen vom Affen empirisch "beweisen" soll. Derartige einzelne Erfahrungen, und wären sie anscheinend noch so überzeugend und beweiskräftig, können aber niemals den gewünschten Beweis liefern. Gedankenlose oder mit den biologischen Erscheinungsreihen unbekannte Leute werden jenen einzelnen Zeugnissen immer dieselben Einwände entgegen halten können, die sie umserer Theorie auch jest entgegen halten.

Die unumstößliche Sicherheit der Descendenze Theorie, auch in ihrer Amwendung auf den Menschen, liegt vielmehr viel tieser, und kann niemals bloß durch einzelne empirische Ersahrungen, sondern mur durch philosophische Bergleichung und Berwerthung unseres gesammten biologischen Ersahrungsschaßes in ihrem wahren inneren Berthe erstannt werden. Sie liegt eben darin, daß die Descendenztheorie als ein allgemeines Inductionsgeseh aus der vergleichenden Synthese aller organischen Naturerscheinungen, und insbesondere aus der dreisachen Parallele der vergleichenden Anatomie, Ontogenie und Phylogenie mit Nothwendigkeit solgt; und die Pithekoidentheorie bleibt unter allen Umständen (ganz abgesehen von allen Einzelbeweisen) ein specieller Deductionsschluß, welcher wieder aus dem generellen Inductionsegesetz der Descendenztheorie mit Nothwendigkeit gesolgert werden muß.

Auf das richtige Verständniß dieser philosophischen Begrün= dung der Descendenztheorie und der mit ihr unzertrennlich verbundenen Pithefoidentheorie kömmt meiner Ansicht nach Alles an. Viele von Ihnen werden mir dies vielleicht zugeben, aber mir zugleich entgegen halten, daß das Alles nur von der körper= lichen, nicht von der geistigen Entwidelung des Menschen gelte. Da wir nun bisber und bloß mit der ersteren beschäftigt haben, so ist es wohl nothwendig, hier auch noch auf die lettere einen Blick zu wer= fen, und zu zeigen, daß auch sie jenem großen allgemeinen Entwicke= lungsgesetze unterworfen ist. Dabei ist es vor Allem nothwendig, sich in's Gedächtuiß zurückzurufen, wie überhaupt das Beistige vom Kör= perlichen nie völlig geschieden werden fann, beide Seiten der Natur vielmehr unzertrennlich verbunden sind, und in der innigsten Wechsel= wirkung mit einander stehen. Wie schon Goethe flar aussprach, "kann die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie existiren und wirksam sein". Der fünstliche Zwiespalt, welchen die falsche duali= ftische und teleologische Philosophie der Bergangenheit zwischen Geift und Rörper, zwischen Kraft und Stoff aufrecht erhielt, ist durch die Fortschritte der Naturerkenntnig und namentlich der Entwickelungslehre aufgelöft, und fann gegenüber der siegreichen mechanischen und monisti= schen Philosophie unserer Zeit nicht mehr bestehen. Wie demgemäß die Menschennatur in ihrer Stellung zur übrigen Welt aufgefaßt werden muß, hat in neuerer Zeit befonders Radenhaufen in feiner vortrefflichen und sehr lesenswerthen Isis ausführlich erörtert 33).

Was nun speciell den Ursprung des menschlichen Geistes oder der Seele des Menschen betrifft, so nehmen wir zunächst an jedem menschlichen Individuum wahr, daß sich derselbe von Anfang an schrittweise und allmählich entwickelt, ebenso wie der Körper. Wir schen am neugeborenen Kinde, daß dasselbe weder selbstständiges Bewußtsein, noch überhaupt klare Vorstellungen besitzt. Diese entstehen erst allmählich, wenn mittelst der sinnlichen Ersahrung die Erscheinunz gen der Außenwelt auf das Centralnervensystem einwirken. Aber noch entbehrt das kleine Kind aller jener differenzirten Seelenbewegungen, welche der erwachsene Mensch erst durch langjährige Ersahrung erwirbt. Aus dieser stusenweisen Entwickelung der Menschenseele in jedem einzelnen Individuum können wir nun, gemäß dem innigen ursächzlichen Zusammenhang zwischen Dutogenie und Phylogenie, unmittels bar auf die stusenweise Entwickelung der Menschenseele in der ganzen

Menschheit und weiterhin in dem ganzen Wirbelthierstamme zurückschließen. In unzertrennlicher Verbindung mit dem Körper hat auch der Geist des Menschen alle jene langsamen Stusen der Entwickelung, alle jene einzelnen Schritte der Differenzirung und Vervollkommung durchmessen müssen, von welchen Ihnen die hypothetische Ahnenreihe des Menschen in dem letzten Vortrage ein ungefähres Vild gegeben hat.

Allerdings pflegt gerade diese Borstellung bei den meisten Menschen, wenn sie zuerst mit der Entwickelungslehre befannt werden, den größten Anstoß zu erregen, weil sie am meisten den hergebrachten mythologischen Anschauungen und den durch ein Alter von Jahrtausenden geheiligten Vorurtheilen widerspricht. Allein eben so gut wie alle anderen Dinge muß nothwendig auch die Menschenseele sich histo= risch entwickelt haben, und die vergleichende Seelenlehre oder die empirische Psychologie der Thiere zeigt uns klar, daß diese Entwickelung nur gedacht werden fann als eine stufenweise Bervorbildung aus der Wirbelthierfeele, als eine allmähliche Differenzirung und Bervollkomm= nung, welche erst im Laufe vieler Jahrtausende zu dem herrlichen Eri= umph des Menschengeistes über seine niederen thierischen Ahnenstufen geführt hat. hier wie überall, ift die Untersuchung der Entwickelung und die Vergleichung der verwandten Erscheinungen der einzige Weg, um zur Erkenntniß der natürlichen Wahrheit zu gelangen. Wir müffen also vor Allem, wie wir es auch bei Untersuchung der förperlichen Ent= wickelung thaten, die höchsten thierischen Erscheinungen einerseits mit den niedersten thierischen, andrerseits mit den niedersten menschlichen Erscheinungen vergleichen. Das Endresultat dieser Bergleichung ift, daß zwischen den höchstentwickelten Thierseelen und den tiefftentwickelten Menschenseelen nur ein geringer quantitativer, aber fein qualitativer Unterschied existirt, und daß dieser Unterschied viel geringer ist, als der Unter= schied zwischen den niedersten und höchsten Menschenseelen, oder als ber Unterschied zwischen den höchsten und niedersten Thierseelen.

Um sich von der Vegründung dieses wichtigen Resultates zu über= zeugen, muß man vor Allem das Geistesleben der wilden Naturvölker

und der Kinder vergleichend studiren 3 2). Auf der tiefsten Stufe mensch= licher Geiftesbildung stehen die Auftralneger Neuhollands, einige Stäinme der polynesischen Papuaneger, und in Afrika die Buschmänner, die Hottentotten und einige Stämme der Afroneger. Die Sprache, ber wichtigste Charafter des echten Menschen, ist bei ihnen auf der tiefsten Stufe der Ausbildung stehen geblieben, und damit natürlich auch die Begriffsbildung. Manche dieser wilden Stämme haben nicht einmal eine Bezeichnung für Thier, Pflanze, Ton, Farbe und dergleichen ein= fachste Begriffe, wogegen sie für jede einzelne auffallende Thier- oder Pflanzenform, für jeden einzelnen Ton oder Farbe ein Wort besitzen. In vielen solcher Sprachen giebt es bloß Zahlwörter für Eins, Zwei und Drei; feine australische Sprache gahlt über Bier. Gehr viele wilde Bölker können nur bis zehn oder zwanzig zählen, während man ein= zelne sehr gescheute Sunde dazu gebracht hat, bis vierzig und selbst über sechzig zu zählen. Und doch ist die Bahl der Anfang der Mathematif! Richts ift aber vielleicht in dieser Beziehung merkwürdiger, als daß einzelne von den wildesten Stämmen im füdlichen Afien und öftlichen Afrika von der ersten Grundlage aller menschlichen Gesittung, vom Familienleben und der Che, gar keinen Begriff haben. Sie leben in Beerden beisammen, wie die Uffen, größtentheils auf Bäumen fletternd und von Früchten lebend; sie kennen das Fener noch nicht, und gebrauchen als Waffen nur Steine und Annppel, wie es auch die höheren Uffen thun. Alle Bersuche, diese und viele andere Stämme der niederen Meuscheurassen der Kultur zugänglich zu machen, sind bisher gescheitert; es ist unmöglich, da menschliche Bildung pflanzen zu wol= len, wo der nöthige Boden dazu, die menschliche Gehirnvervollkomm= nung, noch fehlt. Noch feiner von jenen Stämmen ift durch die Rultur veredelt worden; sie gehen nur rascher dadurch zu Grunde. Sie haben sich faum über jene tieffte Stufe des llebergangs vom Menschenaffen zum Affenmenschen erhoben, welche die Stammeltern der höbe= ren Menschenarten schon seit Jahrtausenden überschritten haben 32).

Betrachten Sie nun auf der auderen Seite die höchsten Entwickslungöstusen des Seelenlebens bei den höheren Wirbelthieren, namentlich

Bögeln und Säugethieren. Wenn Sie in herkömmlicher Weise als die drei Sauptgruppen der verschiedenen Seelenbewegungen das Einpfinden, Wollen und Denken unterscheiden, so finden Sie, daß in jeder diefer Beziehungen die höchst entwickelten Bögel und Sange= thiere jenen niedersten Menschenschenformen sich an die Seite stellen, ober sie selbst entschieden überflügeln. Der Wille ift bei den höheren Thieren ebenso entschieden und stark, wie bei charaftervollen Menschen entwickelt. Hier wie dort ist er niemals eigentlich frei, sondern stets durch eine Rette von urfächlichen Vorstellungen bedingt (Vergl. S. 189). Auch stufen sich die verschiedenen Grade des Willens, der Energie und der Leidenschaft, bei den höhern Thieren ebenso mannichfaltig, als bei den Menschen ab. Die Empfindungen der höheren Thiere sind nicht weniger zart und warm, als die der Menschen. Die Treue und An= hänglichkeit des Hundes, die Mutterliebe der Löwin, die Gattenliebe und cheliche Treue der Tauben und der Inseparables ist sprichwörtlich, und wie vielen Menschen könnten sie zum Muster dienen! Wenn man hier die Tugenden als "Inftinkte" zu bezeichnen pflegt, so verdie= nen sie beim Menschen ganz dieselbe Bezeichnung. Was endlich das Denfen betrifft, dessen vergleichende Betrachtung zweifelsohne die meisten Schwierigkeiten bietet, so läßt sich doch schon aus der ver= gleichenden psychologischen Untersuchung, namentlich der kultivirten Hausthiere, so viel mit Sicherheit entnehmen, daß die Borgänge des Denkens hier nach denselben Gesetzen, wie bei uns, erfolgen. 1leber= all liegen Erfahrungen den Borftellungen zu Grunde und vermitteln die Erfenntniß des Zusammenhaugs zwischen Ursache und Wirkung. Ueberall ist es, wie beim Menschen, der Weg der Induction und De= duction, welcher zur Vildung der Schlüffe führt. Offenbar stehen in allen diefen Beziehungen die höchst entwickelten Thiere dem Meuschen viel näher als den niederen Thieren, obgleich sie durch eine lange Kette von allmählichen Zwischenftusen auch mit den letteren verbun= den sind.

Wenn Sie nun, nach beiden Nichtungen hin vergleichend, die niedersten affenähnlichsten Menschenformen, die Australneger, Busch=

männer, Andamanen u. f. w. mit diesen höchstentwickelten Thieren, 3. B. Affen, Sunden und Clephanten einerseits, mit den höchstentwickelten Menschen, einem Newton, Kant, Goethe andrerseits zusammenstellen, so wird Ihnen die Behauptung nicht mehr übertrieben erscheinen, daß das Seelenleben der höheren Saugethiere sich stufenweise zu demjenigen des Menschen entwickelt hat. Wenn Sie hier eine scharfe Grenze ziehen wollten, so mußten Sie geradezu dieselbe zwischen den höchstentwickelten Kulturmenschen einerseits und den robesten Naturmenschen andrerseits ziehen, und letztere mit den Thieren vereinigen. Das ift in der That der Standpunkt, welchen viele neuere Reisende angenommen haben, die jene niedersten Menschenrassen in ihrem Vaterlande andauernd beobachtet haben. Go fagt z. B. ein vielgereifter Engländer, welcher längere Zeit an der afrikanischen Beftfüste lebte: "den Reger halte ich für eine niedere Menschenart (Species) und fann mich nicht entschließen, als "Mensch und Bruder" auf ihn herab= zuschauen, man müßte denn auch den Gorilla in die Familie aufnehmen". Selbst viele driftliche Miffionare, welche nach jahrelanger vergeblicher Arbeit von ihren fruchtlosen Civilisationsbestrebungen bei den niedersten Bölkern abstanden, fällen dasselbe harte Urtheil, und behaupten, daß man eher die bildungsfähigen Hausthiere, als diese unvernünftigen viehischen Menschen zu einem gesitteten Rulturleben erziehen könne. Der tüchtige österreichische Missionar Morlang 3. B., welcher ohne allen Erfolg viele Jahre hindurch die affenartigen Negerstämme am oberen Nil zu civilisiren suchte, sagt ausdrücklich, "daß unter solchen Wilden jede Mission durchaus nuglos sei. Sie ständen weit unter den unvernünftigen Thieren; diese letteren legten doch wenigstens Zeichen der Zuneigung gegen Diejenigen an den Tag, die freundlich gegen sie find; während jene viehischen Gingeborenen allen Gefühlen der Dankbarkeit völlig unzugänglich seien."

Wenn num aus diesen und vielen anderen Zeugnissen zuverlässig hervorgeht, daß die geistigen Unterschiede zwischen den niedersten Menschen und den höchsten Thieren geringer sind, als diesenigen zwischen den niedersten und den höchsten Menschen, und wenn Sie damit die Thatsache zusammenhalten, daß bei jedem einzelnen Menschenkinde sich das Geistesleben aus dem tiefsten Zustande thierischer Bewußtlofigkeit heraus langsam, stufenweise und allmählich entwickelt, sollen wir dann noch daran Anftoß nehmen, daß auch der Geist des ganzen Meuschengeschlechts sich in gleicher Urt langsam und stufemweise historisch ent= wickelt hat? Und sollen wir in dieser Thatsache, daß die Meuschenseele durch einen langen und langsamen Proces der Differenzirung und Bervollkommung sich ganz allmählich aus der Wirbelthierseele hervorgebildet hat, eine "Entwürdigung" des menschlichen Beistes finden? Ich gestehe Ihnen offen, daß diese lettere Auschauung, welche gegenwärtig von vielen Meuschen der Pithekvidentheorie entgegengehalten wird, mir gang unbegreiflich ift. Sehr richtig fagt darüber Bern= hard Cotta in seiner trefflichen Geologie der Gegenwart: "Unsere Borfahren können uns fehr zur Ehre gereichen; viel besser noch aber ift es, wenn wir ihnen zur Ehre gereichen" 31). Wenn irgend eine Theorie vom Ursprung des Menschengeschlechts entwürdigend und trost= los ift, so muß es ganz gewiß der vielverbreitete Mythus sein, daß wir von einem fündenlosen Elternpaare abstammen, welches durch den ersten Sündenfall sich mit dem Fluche der Sünde belud und diesen nun auf seine ganze Nachkommenschaft vererbte; wir müßten dann fürchten, nach den Bererbungsgesetzen schrittweise einer immer tieferen Erniedrigung und einem immer traurigeren Berfall entgegen zu gehen.

Menschen und dem Lause seiner historischen Entwickelung das Gegenstheil. Wir erblicken in seiner stusenweise aufsteigenden Entwickelung aus den niederen Wirbelthieren den höchsten Triumph der Menschensuchtur über die gesammte übrige Natur. Wir sind stolz darauf, unsser niederen thierischen Vorsahren so unendlich weit überslügelt zu has ben, und entwehnen daraus die tröstliche Gewisheit, daß auch in Zustunst das Menschengeschlecht im Großen und Gauzen die ruhmvolle Bahn fortschreitender Entwickelung verfolgen, und eine immer höhere Stuse geistiger Vollkommenheit erklimmen wird. In diesem Sinne betrachtet, eröffnet uns die Entwickelungslehre in ihrer Anwendung

auf den Menschen die ermuthigendste Aussicht in die Zukunft, und entkräftet alle jene Befürchtungen, welche man ihrer Berbreitung entgegen gehalten hat.

Die höchste Leiftung des meuschlichen Geistes ift die vollkom= mene Erfenntniß, das entwickelte Menschenbewußtsein, und die dar= aus entspringende sittliche Thatfraft. "Erkenne Dich selbst"! Go riefen schon die Philosophen des Alterthums dem nach Beredelung stre= benden Menschen zu. "Erfenne Dich selbst"! So ruft die Entwicke= lungslehre nicht allein dem einzelnen menschlichen Individuum, son= dern der ganzen Menschheit zu. Und wie die fortschreitende Gelbsterfenntniß für jeden einzelnen Menschen der mächtigste Bebel zur fitt= lichen Bervollkommnung wird, so wird auch die Menschheit als Gan= zes durch die Erfenntniß ihres wahren Ursprungs und ihrer wirklichen Stellung in der Natur auf eine höhere Bahn ber motatischen Bollen= dung geleitet werden. Die einfache Raturreligion, welche sich auf das flare Wiffen von der Natur und ihren unerschöpflichen Offenbarungs= schat gründet, wird zufünftig in weit höherem Maage veredelnd und vervollkommnend auf den Entwickelnugsgang der Menschheit einwirfen, als die unendlich mannichfaltigen Kirchenreligionen der verschiedenen Bölfer, welche auf dem dunflen Glauben an die Geheimniffe einer Priesterkafte und ihre unthologischen Offenbarungen beruhen. mende Jahrhunderte werden unsere Zeit, welcher mit der wissenschaftlichen Begründung der Abstammungslehre der höchste Preis meusch= licher Erkenntniß beschieden war, als den Zeitpunkt feiern, mit melchem ein neues segensreiches Zeitalter ber menschlichen Entwickelung beginnt, charafterifirt durch den Sieg des freien erkennenden Geiftes über die Gewaltherrschaft der Autorität, und durch den mächtig veredelnden Einfluß der monistischen Philosophie.

## Verzeich niß

ber im Texte mit Ziffern angeführten Schriften, beren Studium dem Leser zu empsehlen ist.

- 1. Charles Darwin, On the Origin of Species by means of natural selection (or the preservation of favoured races in the struggle for life). London 1800. (IV Edition: 1866.) In Deutsche übersetzt von H. G. Bronn unter dem Titel: Charles Darwin, über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzen-Reich durch natürliche Züchtung, oder Erhaltung der vervolltommneten Rassen im Kampse um's Dasein. Stuttgart 1860 (III. Auslage, durchsgesehen und berichtigt von Vietor Carns: 1867).
- 2. Jean Lamarek, Philosophic zoologique, on Exposition des Considerations relatives à l'histoire naturelle des animaux; à la diversité de leur organisation et des facultés, qu'ils en obtiennent; aux causes physiques, qui maintiennent en eux la vie et donnent lieu aux mouvemens, qu'ils exécutent; enfin, à celles qui produisent, les unes le sentiment, et les autres l'intelligence de ceux qui en sont douès. Il Tomes. Paris 1809.
- 3. Wolfgang Goethe, Zur Morphologie: Bildung und Umbildung organischer Naturen. Die Metamorphose der Pflanzen (1790). Osteologie (1786). Vorträge über die drei ersten Capitel des Entwurfs einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomie, ansgehend von der Osteologie (1786). Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen (1780—1832).
- 4. Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen: Allgemeine Grundzüge der organischen Formenwissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin resormirte Descendenztheorie. I. Band: Allgemeine Anatomie der Organismen oder Wissenschaft von den entwickelten organischen Formen. II. Band: Allgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen oder Wissenschaft von den entstehenden organischen Formen. Berlin 1866.
- 5. Louis Agassiz, An Essay on elassification. Contributions to the natural history of the united States. Boston. Vol. I. 1857.

Fr 2 30

- 6. Angust Schleicher, Die Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar 1863.
- 7. M. J. Schleiden, Grundzilge der wissenschaftlichen Botanik (die Bostanik als inductive Wissenschaft). 2 Bände. Leipzig 1849.
  - 8. Frang Unger, Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt. Wien 1852.
  - 9. Victor Carus, Shftem der thierischen Morphologie. Leipzig 1853.
- 10. Louis Büchner, Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien in allgemein verständlicher Darstellung. Frankfurt 1855 (III. Auflage). 1867 (IX. Auflage).
- 11. Charles Lyell, Principles of Geology. London 1830. (X Edit. 1868.)
- 12. Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeustung in der Gegenwart. Ifersohn 1866.
- 13. Charles Darwin, Naturwiffenschaftliche Reisen. Deutsch von Ernst Dieffenbach. 2 Theise. Brannschweig 1844.
- 14. Charles Darwin, The variation of animals and plants under de mestication. 2 Vol. London 1868. Ins Deutsche übersetzt von Victor Carus unter dem Titel: Das Bariiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domesstiftation. 2 Bde. Stuttgart 1868.
- 15. Ernst Haeckel, Monographie der Moneren. Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. 1868. Bd. IV, S. 64, Tas. II und III.
  - 16. Frit Miller, Filr Darwin. Leipzig 1864.
- 17. Thomas Huxleh, Neber unsere Kenntniß von den Ursachen der Ersscheinungen in der organischen Natur. Sechs Vorlesungen für Laien. Uebersetzt von Carl Vogt. Braunschweig 1865.
- 18. H. Broun, Morphologische Studien über die Gestaltungsgesetze der Naturkörper überhaupt, und der organischen insbesondere. Leipzig und Heidelberg 1858.
- 19. H. Bronn, Untersuchungen über die Entwickelungsgesetze der organischen Welt während der Bisdungszeit unserer Erdoberfläche. Stuttgart 1858.
- 20. Carl Ernst Bär, Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobach= tung und Resterion. 2 Bände. 1828.
- 21. Carl Gegenbaur, Grundzüge der vergleichenden Anatonie. Leipzig 1859 (II. umgearbeitete Anslage 1869).
- 22. Immannel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Him= mels, oder Bersuch von der Bersassung und dem mechanischen Ursprunge des gan= zen Weltgebändes nach Newton'schen Grundsätzen abgehandelt. Königsberg 1755.
- 23. Ernst Haeckel, Die Radiolarien. Eine Monographie. Mit einem At= las von 35 Kupfertaseln. Berlin 1862.

- 554 Berzeichniß der im Texte mit Ziffern angeführten Schriften.
- 24. Max Schultze, Das Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzenszellen. Ein Beitrag zur Theorie der Zelle. Leipzig 1863.
- 25. Ernst Haeckel, Ueber den Sarkodekörper der Rhizopoden. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Leipzig 1865. Bd. XV, S. 342, Taf. XXXVI.
- 26. Thomas Huxleh, Zengnisse sir die Stellung des Menschen in der Natur. Drei Abhandlungen: Ueber die Naturgeschichte der meuschenähnlichen Ussen. Ueber die Beziehungen des Menschen zu den nächstniederen Thieren. Ueber einige sossische meuschliche Ueberreste. Uebersetzt von Victor Carus. Braunschweig 1863.
- 27. Carl Bogt, Vorlesungen über den Menschen, seine Stellung in der Schöpfung und in der Geschichte der Erde. 2 Bände. Gießen 1863.
- 28. Friedrich Rolle, Der Mensch, seine Abstammung und Gesittung im Lichte der Darwin'schen Lehre von der Art-Entstehung und auf Grund der neueren geologischen Entdeckungen dargestellt. Franksurt a./M. 1866.
  - 29. Ednard Reich, Die allgemeine Naturiehre des Meuschen. Gießen 1865.
- 30. Charles Lyell, Das Alter des Menschengeschlechts auf der Erde und der Ursprung der Arten durch Abanderung, nebst einer Beschreibung der Eiszeit in Europa und Amerita. Uebersetzt mit Zusätzen von Louis Büchner. Leipzig 1864.
  - 31. Bernhard Cotta, Die Geologie der Gegenwart. Leipzig 1866.
- 32. H. Schaaffhausen, Ueber den Zustand der wilden Bölfer. Archiv filr Anthropologie von Eder und Lindenschmit. 1866. I. Bd., S. 161.
- 33. C. Nadenhausen, Isis. Der Mensch und die Welt. 4 Bände. Samburg 1863.
- 34. August Schleicher, Ueber die Bedeutung der Sprache für die Natursgeschichte des Meuschen. Weimar 1865.
- 35. Wilhelm Bleek, Neber den Ursprung der Sprache. Heransgegeben mit einem Borwort von Eruft Haeckel. Weimar 1868.
- 36. Ernst Haedel, Ueber die Entstehnig und den Stammbaum des Mensschengeschlechts. Zwei Vorträge in der Sammtung gemeinverständlicher wissenschaftslicher Vorträge. Heransgegeben von Virchow und Holtzendorff. Berlin 1868.

## Erklärung des Titelbildes.

## Die Familiengruppe der Katarrhinen.

Das Titelbild dient zur anschausichen Erlänterung der höchst wichtigen Thatssache, daß in Bezug auf die Schädelbildung und Physiognomie des Gesichts (ebenso wie in jeder anderen Beziehung) die Unterschiede zwischen den niedersten Menschen und den höchsten Asseniger sind, als die Unterschiede zwischen den niedersten und den höchsten Menschen, und als die Unterschiede zwischen den niedersten und den höchsten Assenistie. Die niedersten Menschen (Fig. 4, 5, 6) steshen offenbar den höchsten Ussen (Fig. 7, 8, 9) viel näher, als dem höchsten Mensichen (Fig. 1), dem als änßerster Gegensatz der niederste katarrhine Asse (Fig. 12) gegenübersteht. Alle 12 Köpse sind in reiner Profit Ansicht gezeichnet und nahezu auf dieselbe Größe zurückzesichrt, nun die klare Bergleichung der stusenweisen Entwicklung zu ermöglichen. (Vergl. den XIX. Vortrag, namentlich S. 513, und Taf. VIII).

- Fig. 1. Indogermane (Mann), Bertreter der fankasischen Menschensart (Homo iranus). S. 519.
- Fig. 2. Chinese (Mann), Bertreter der mongolischen Menschenart (Homo turanus). S. 518.
- Fig. 3. Fenerländer oder Fuegier (Maun), Bertreter der amerikani= schen Menschenart (Homo americanus). 5. 519.
- Fig. 4. Australneger oder Alfnru (Mann), Vertreter der neuhollän= dischen Meuschenart (Homo alfurus). S. 516.
- Fig. 5. Afroneger (Beib), Bertreter der mittelafrikanischen Mensichenart (Homo afer). S. 516.
- Fig. 6. Tasmanier oder Baudiemensländer (Beib), Bertreter der Pa= puaneger oder Negritos (Homo papua). S. 515.
- Fig. 7. Gorilla (Weib) von Westasrika (Gorilla engena oder Pongo gorilla). S. 492, 497.
- Fig. 8. Schimpanse (Weib) von Bestasrifa (Engeco troglodytes oder Pongo troglodytes). S. 492, 497.
- Fig. 9. Orang (Mann) von Borneo (Satyrus orang oder Pitheeus satyrus). S. 492, 497.
- Fig. 10. Gibbon (Mann) von Hinterindien (Hylobates lar oder Hylobates longimanus). S. 492, 497.
- Fig. 11. Nasenaffe (Mann) von Borneo (Nasalis larvatus oder Semnopithecus nasicus). S. 492, 493.
- Fig. 12. Mandril-Pavian (Mann) von Guinea (Cynocephalus mormon oder Papio mormon). S. 492, 493.

## Erklärung der genealogischen Tafeln.

Taf. I. Ginftämmiger oder monophhletischer Stammbaum ber Drganismen, darftellend die gemeinsame Abstammung aller Organismen bon einem einzigen durch Urzengung entstandenen Urorganismus, einem neutralen Donere. Die Linie ab trennt das Pflanzenreich ((apsb) und die Linie ed trennt das Thierreich (egtd) von dem in der Mitte zwischen beiden stehenden Protistenreich (abde). Durch die beiden Querlinien xy und mn werden drei deutbare Spoothefen iber die allgemeine Abstammung der Organismen angedeutet. Dehnt man die gemeinsame Descendenzhypothese auf alle Organismen aus, und faßt das ganze Feld pstq als einen einzigen Stammbanm, fo kann man aus der gemeinsamen Burgel (A), einem neutralen Monere, drei Stämme hervorgehend deuten, von denen der erfte (C) dem Pflanzenreich, der zweite (B) dem nentralen Protistenreich, und der dritte (D) dem Thierreich den Ursprung gab. Will man dagegen, inner= halb des Keldes pxyq, jedes der drei Reiche von einer selbstsfändigen archigonen Stammform ableiten, jo tann man diefe als Urpflangen (mxfe), als Urprotiften (efhg) und als Urthiere (ghyn) bezeichnen. Will man endlich mehrere verschie= dene Stammformen innerhalb der drei Reiche annehmen, fo betrachte man bloß das Reld pmng. Diefe vielftämmige oder polyphyletische Descendenzhppothese ift aus= führlicher dargeftellt auf G. 347, 382 und 392.

Af. II. Einstämmiger oder monophyletischer Stammbaum des Pflanzenreichs, darstellend die Hypothese von der gemeinsamen Abstaumung aller Pflanzen, und die geschichtliche Entwickelung der Pflanzengruppen während der paläontologischen Perioden der Erdgeschichte. Durch die horizontalen Linien sind die verschiedenen (auf S. 306 angesührten) versteinerungsbisdenden Hebungszeiträume und die dazwischen siegenden versteinerungslosen Senkungszeiträume (Anteperioden) angedentet. Durch die vertikalen Linien sind die verschiedenen Hauptklassen und Klassen des Pflanzenreichs von einander getrennt. Die bannsörmig verzweigten Lienien geben durch ihre größere oder geringere Zahl und Dichtigkeit ungesähr den größeren oder geringeren Grad der Entwickelung, der Sonderung und Vervolls

fommung au, den jede Classe in jeder geologischen Periode vernnthlich erreicht hatte. Der kleine Stammbaum in der Ece rechts unten deutet übersichtlich das Verhältniß und den Grad der Blutsverwandtschaft zwischen den verschiedenen Pflanzenklassen au, und ergänzt dadurch die nebenstehende paläontologische Darstellung. Den Gegensatz zu dieser monophyletischen Descendenzhypothese stellt die polyphylestische aus S. 382 dar (vergl. den XVI. Bortrag).

Taf. III. Einstämmiger oder monophhletischer Stammbaum des Thierreichs, darstellend eine mögliche Hypothese von der gemeinsamen Abstammung aller Thiere. Danach könnten aus einem einzigen Urthiere (einem thiesrischen, durch Urzengung entstandenen Monere) zunächst thierische Amoeben, aus diesen Insusorien entstanden sein. Als zwei divergente Zweige, die höher oder tiesser au der Burzel zusammenhäugen, entwickelten sich aus den Insusorien einerseits die Pflanzenthiere (B, Schwämme und Nesselthiere), andrerseits die Wirmer (A). Aus vier verschiedenen Zweigen der Wirmer entstanden die vier höheren Thiersstämme, die Sternthiere (C), Gliedslüßer (D), Weichthiere (E) und Wirbelthiere (F). Den Gegensatz zu dieser monophyletischen Deseendenzhypothese stellt die polyphylestische aus S. 392 dar (vergl. den XVII. Vortrag).

Taf. IV. Ginftämmiger oder monophyletischer Stammbaum des Thierreichs, darstellend das geschichtliche Wachsthum der sechs Thierstämme in den paläontologischen Berioden der organischen Erdgeschichte. Durch die vier horizontalen Linien gh, ik, Im und no find die fünf großen Zeitalter der organischen Erdgeschichte von einander getrennt. Das Feld gabh umfaßt den archolithischen, das Feld ighk den palaolithischen, das Feld likm den mesolithischen und das Feld n1mo den cenolithischen Zeitraum. Der furze anthropolithische Zeitraum ist durch die Linie no angedeutet (vergl. S. 306). Die Höhe der einzelnen Felder entspricht der relativen Länge der dadurch bezeichneten Zeit= räume, wie fie sich ungefähr aus dem Dickenverhaltniß der inzwischen abgelagerten neptunischen Schichten abschätzen läßt (vergl. S. 301). Der archolithische oder pris mordiale Zeitraum allein für sich, während deffen die laurentischen, eambrischen und filmrijchen Schichten abgelagert wurden, war vermuthlich bedeutend länger, als die vier folgenden Zeiträume zufammengenommen (vergl. S. 296). Aller Wahrscheinlichkeit nach erreichten die beiden Stämme der Würmer und Pflanzenthiere ihre Blithezeit schon mahrend der mittleren Primordialzeit (in der cambrischen Periode?), die Sternthiere und Weichthiere vielleicht etwas später (in der filurischen Beriode?), während die Gliedfüßer und Wirbelthiere bis zur Gegenwart au Mannichsaltigeit und Bollfommenheit zunehmen.

Taf. V. Stammbaum der Gliedfußer oder Arthropoden (vergl. S. 424). Die Burzel dieses Stammes bildet eine unbekannte Form von Glied= würmern oder Colemiuthen, welche den Räderthieren und den Ringelvurmern nahe

ftand. Aus dieser entwickelte sich zunächst der Nauplius, die Stammsorm der gansen Krebsklasse oder Ernstaecen. Aus dem Nauplius entstanden einerseits die versschiedenen Ordnungen der Gliederkrebse (Entomostraea), anderseits die Zoëa. Aus der Zoëa entwickelten sich wiederum einerseits die verschiedenen Ordnungen der Panserkrebse (Malaeostraea), anderseits die gemeinsame Stammsorm aller Tracheaten, welche vielleicht den heutigen Storpionsspinnen nahe stand. Aus den letzteren entstanden als drei divergente Zweige die drei Klassen der Spinnen, Tausendsüßer und Insecten (vergl. S. 432).

Taf. VI. Ginftammiger oder monophyletischer Stammbaum des Wirbelthierstammes, darstellend die Hypotheje von der gemeinsamen Abstammung aller Wirbelthiere und die geschichtliche Entwickelung ihrer verschiede= nen Maffen während der paläontologischen Perioden der Erdgeschichte. (Bergl, den XVIII. Vortrag, E. 433). Durch die horizontalen Linien find die (auf S. 306 angeführten) Perioden der organischen Erdgeschichte angedentet. Durch die vertikalen Linien find die Rlaffen und Unterklassen der Wirbelthiere von einander getrennt. Die banmförmig verzweigten Linien geben durch ihre größere oder geringere Zahl und Dichtigkeit den größeren oder geringeren Grad der Entwickelung, der Mannichfaltiafeit und Vollkommenheit an, den jede Klasse in jeder geologischen Veriode ber= muthlich erreicht hatte. Der fleine Stammbaum in der Eche rechts unten deutet übersichtlich das Verhältniß und den Grad der Blutsverwandtschaft der Wirbelthierflaffen an, und ergangt dadurch die nebenftehende palaontologische Darftellung. Die Bablen in letterer haben solgende Bedentung (vergl. dazu den XVIII. Bortrag): 1. Thierische Moneren. 2. Thierische Amoeben. 3. Amoebengemeinden (Synamochae). 4. Minidlose Wimperinsusorien. 5. Minidfilhrende Wimperinsusorien. 6. Strudelwürmer (Turbellaria). 7. Mautelthiere (Tunicata). 8. Langetthier (Amphioxus). 9. Juger (Myxinoida). 10. Lampreten (Petromyzontia). 11. Unbefaunte llebergangsformen von den Unpaarnasen zu den Urfischen. 12. Silurische Urfische (Onehus etc.). 13. Lebende Ursische (Haifische, Rochen, Chimaren). 14. Hel= teste (silurische) Schmelzfische (Pteraspis). 15. Schildfrötenfische (Pamphraeti). 16. Störfische (Sturiones). 17. Edichuppige Schmelzstische (Rhombiferi). 18. Ruodenhecht (Lepidosteus). 19. Flösselhecht (Polypterus). 20. Sohlgrätensische (Coeloseolopes). 21. Dichtgrätensische (Pycnoscolopes). 22. Kahlhecht (Amia). 23. Ur= fnochenfische (Thrissopida). 24. Anochenfische mit Lustgang der Schwimmblaje (Physostomi). 25. Anochenfische ohne Lustgang der Schwimmblase (Physoelisti). 26. Unbekaunte Zwischenformen zwischen Urfischen und Lurchfischen. 27. Afrikanische Lurchfische (Protopterus). 28. Amerikanische Lurchfische (Lepidosiren). 29. Un= bekannte Zwischensormen zwischen Urfischen und Amphibien. 30. Schmelzköpse (Ganocephala). 31. Bickelzähner (Labyrinthodonta). 32. Blindwilhlen (Caeciliae). 33. Riemenlurche (Sozobranchia). 34. Schwauzlurche (Sozura). 35. Froschlurche

(Anura). 36. Gabeidorner oder Dichthakanthen (Proterosaurus). 37. Unbekannte Zwijchenformen zwijchen Amphibien und Protamnien. 38. Protamnien (gemein= fame Staumform aller Amnionthiere). 39. Stammfäuger (Promammalia). 40. Ur= ichleicher (Proreptilia). 41. Fachzähner (Thecodontia). 42. Urdrachen (Simosauria). 43. Schlaugendrachen (Plesiosauria). 44. Fischdrachen (Ichthyosauria). 45. Teleosaurier (Amphicoela). 46. Steueosaurier (Opisthococla). 47. Alligatoren (Prosthocoela). 48. Fleischsressende Dinosaurier (Harpagosauria). 49. Pflauzeufressende Dinosaurier (Therosauria). 50. Moseleidechsen (Mosasauria). 51. Gemeinsame Stammform der Schlangen (Ophidia). 52. Hundegahnige Schnabeleidechsen (Cyn-53. Zahuloje Schnabeleidechjen (Cryptodontia). 54. Langichmänzige Mugeidechjen (Rhamphorhynchi). 55. Rurzschwänzige Flugeidechsen (Pterodactyli). 56. Landschildtröten (Chersita). 57. Bogelschleicher (Tocornithes): Zwischensormen zwischen Neptilien und Bögeln. 58. Urgreif (Archaeopteryx). 59. Wasserschnabel= thier (Ornithorhynchus). 60. Landschnabelthier (Echidna). 61. Unbekannte Zwischenformen zwijchen Gabelthieren und Bentelthieren. 62. Unbekannte Zwischenfor= men zwischen Bentelthieren und Placentalthieren. 63. Zottenplacentner (Sparsiplacentalia). 64. Gürtelplacentuer (Zonoplacentalia). 65. Scheibeuplaceutuer (Discoplacentalia). 66. Der Mensch.

Taf. VII. Stammbaum der Sängethiere mit Jubegriff des Meufchen (vergl. S. 468, 473). Die Wurzel dieses Stammbaums bilden unsbekannte Stammfäuger oder Promanmalien, welche den heute noch lebenden Schnabelsthieren nächst berwandt waren, und gleich diesen zur Unterklasse der Kloasenthiere oder Amasten gehörten. Aus diesen Promanmalien, welche wahrscheinlich während der Antetriaszeit direct oder indirect aus Amphibien entstanden, entwickelten sich als zwei divergente Zweige die heute noch lebenden Schnabelthiere und die gemeinsame Stammsorm der zweiten Unterklasse, der Beutelthiere oder Marsupialien. Erst viel später (wahrscheinlich in der Anteocenzeit) entstand aus einem oder mehreren Zweigen der Beutelthiergruppe die dritte Unterklasse der Sängethiere, die Placentalsthiere oder Placentalien (S. 472). Die Linie MN bezeichnet die Grenze zwischen den Blacentalien, die wahrscheinlich erst seit der Tertiärzeit existirten, und den Beutlern und Kloasenthieren, die während der Secundärzeit allein die Klasse verstraten. Aus der rechten Hälfte der Tasel stehen die vorzugsweise pslanzensressenden, auf der linken die vorzugsweise seinschweise sängethiere.

Taf. VIII. Stammbanm der Menschens Arten oder Rassen, dars stellend die einheitliche oder monophyletische Entwickelung der verschiedenen Meuschens Arten von einer gemeinsamen Stammsorm, dem Urmenschen (Homo primigenius) oder Assenmenschen (Pithecanthropus) (vergl. den XIX. Bortrag S. 513). Dieser entstand wahrscheinlich im südlichen Asien oder im östlichen Asrika gegen Ende der Tertiärzeit aus Menschenassen (Anthropoides) oder schwanzlosen schwalzigen Assen

(Catarrhina lipocerca), welche dem hente noch lebenden Gorilla und Schimpanse, Drang und Gibbon nahe standen. Ans der Nachkommenschaft des Urmenschen gingen als zwei divergente Zweige eine wollhaarige Art (A) und eine schlichthaarige Species (B) hervor. Aus den wollhaarigen Urmenschen (Ulotriches, A) entswickelten sich der Papua, der Hottentotte und der Asproneger. Aus den schlichtshaarigen Urmenschen (Lissotriches, B) entwickelten sich der Assuren (Nenholländer) und der Polynesier (Malaye), und ans divergenten Aesten des letzteren entstanden wahrscheinlich der Polarmensch, die mongolische und amerikanische Art, und endlich die vollkommenste von allen, die kaukasische oder iranische Menschenart.

## Register.

Abänderung 173. Abeffinier 513, 520. Achttarien 336. Adaptation 173. Aethiopier 513, 516. Affen 469, 492. Affennienschen 507, 508. Alfroneger 513, 516. Agaifiz (Louis) 50. Ugassiz's Entwickelungsgeschichte 55. - Rlaffifikationsversuch 50. - Schöpfungegeschichte 52. - Speciesbegriff 51. - Weltauschauung 58. Uhnenreihe des Menschen 501, 502. Alfalephen 399, 400. Aljurus 513, 516. Algen 352, 353. Alluvial = Shitent 300, 307. Umerifaner 513, 519. Umnionsose 441, 451. Uninionthiere 441, 450. Unmioten 441, 450. Umoeben 145, 329. Umoeboiden 329. Uniphibien 441, 448. Umphioren 438, 441. Amphirrhinen 436, 440. Anamnien 441, 451. Angiospermen 352, 375.

Unneliden 404, 410.

Saedel, Naturliche Schopfungegeschichte.

Anorgane 4, 269. Anorganologie 5. Anpassing 122, 173, 175. - abweichende 198. - actuelle 178, 184. - allgemeine 184. - correlative 193. — cumulative 188. - directe 178, 184. - divergente 198. - gehäufte 186. - geschlechtliche 182. - indirecte 177, 180. - individuelle 181. - mittelbare 177, 180. — monströse 182. - potentielle 177, 180. - sexuelle 182. - iprungweise 182. - unbeschränkte 200. - unendliche 200. - universelle 184. - unmittelbare 178, 184. — wechselbezügliche 193. Unpassungsgesetze 177, 180. Unte = Perioden 304. Unte = Zeiträume 304. Unthozoen 393, 399, 400. Anthropocentrische Weltauschaumg 30. Unthropoiden 492, 497. Anthropolithisches Zeitalter 300, 306. Anthropologie 6. Anthropomorphismus 15, 54. Uraber 513, 520. Urachniden 424, 426.

Arbeitstheilung 217, 224. Archelminthen 404, 405. Archezoen 405. Archigonie 269. Archolithisches Zeitalter 295, 306. Arier 513, 520. Aristoteles 45, 63. Art 32, 221. Arthropoden 422, 424. Articulaten 385, 386. Asteriden 417, 420. Atabismus 135, 162. Anstralneger 513, 516. Antogonie 280.

Bär (Carl Ernst) 87. Bär's Abstammungslehre 87. - Entwidelungsgeschichte 239. - Thiertypen 43, 384. Baftarde 165. Baftardzeugung 36, 165, 221. Berber 513, 520. Bentelherzen 438, 441. Bentelthiere 464, 468. Bentler 464, 468. Bildnerinnen 285. Bildungstriebe 74, 203, 277. Biologie 4. Blumentese 350, 352. Blumenpflanzen 350, 372. Blumenthiere 399, 400. Brachiopoden 414, 415. Bruno (Giordano) 18, 58. Brustlose 463, 468. Brijozocii 404, 408. Buch (Leopold) 86. Blichner (Louis) 89.

Cambrisches System 295, 307.
Carbonisches System 297, 307.
Carus (Victor) 88.
Cansale Weltanschauung 14, 61.
Chamisso (Adalbert) 161.
Chinesen 513, 518.
Cenosithisches Zeitalter 299, 306.
Cephasopoden 414, 415.
Cochiden 414, 415.

Coelenteraten 395, 400.
Coeleninithen 404, 409.
Coniseren 352, 375.
Cormophyten 350, 351.
Correlation der Theise 196.
Crinoiden 420, 421.
Crustaccen 423, 424.
Ctenophoren 400, 402.
Cuvier (George) 40.
Cuvier's Kataklysmentheorie 47.

- Paläontologie 44.
- Revolutionslehre 47.
- Schöpfungsgeschichte 47.
- Speciesbegriff 41.
- Streit mit Geoffron 72.
- Thiersystem 42.
- Thierthpen 43, 384. Chendeen 352, 374.

Cytoden 285.

Darwin (Charles) 105. Darwinismus 118, 202. Darwin's Korallentheorie 106.

- Reise 106.
- Selectionstheorie 117.
- Tanbenstudium 113.
- Züchtüngssehre 117.

Darwin (Grasmus) 96.

Decidnathiere 472, 480.

Sectionary tere 2: = / ===

Decidualose 472, 474.

Decksamige 352, 375.

Deduction 70, 542.

Demokritus 18.

Devonisches System 297, 307.

Diatomeen 334.

Dicke der Erdrinde 301.

Dieotysen 352, 377.

Differenzirung 217, 230.

Diluvial = System 300, 307.

Stitionic Sylvenis Story

Divergenz 217, 526.

Drachen 455, 456.

Dualistische Weltauschauung 16, 61.

Dysteleologie 12.

Echiniden 420, 421. Echinodermen 416, 420. Ei des Menschen 241. Eidechsen 455, 456.

Gier 153.

Gifurchung (Githeilung) 146, 244.

Ginheit der Natur 18, 279, 287.

Einheitliche Abstammungshppothese 323.

Einkeimblättrige 352, 376.

Siweißförper 272.

Elatobranchien 414, 415.

Empirie 65, 535.

Endursache 18.

Cocen - Sustem 299, 307.

Erbadel 138.

Erblichfeit 135.

Erbsiinde 138.

Erbweisheit 138.

Erfenntnisse aposteriori 26, 530.

- apriori 26, 530.

Erklärung der Erscheimungen 24, 26.

Ernährung 175.

Farne 352, 367.

Faferpflanzen 352, 359.

Filicinen 352, 367.

Finnen 513, 518.

Fische 443, 444.

Flagellaten 332.

Flechten 352, 360.

Flederthiere 469, 485.

Alugeidechjen 455, 456.

Fortpflanzung 141, 143.

- amphiogone 151.

- geschlechtliche 151.

- jungfräuliche 153.

- monogone 141.

- fexuelle 151.

— ungeschlechtliche 141.

Fortschritt 217, 224, 230.

Gabler 463, 468.

Galilei 18.

Gattung 32.

Gehirnentwickelung 248.

Geist 18, 509, 545.

Geißelschwärmer 332.

Gemmation 148.

Generationswechjel 161.

Genus 32.

Geocentrische Weltauschauung 30, 487.

Geoffron S. Silaire 72, 94.

Gephyreen 404, 410.

Germanen 513, 520.

Geschlechtstrennung 152.

Gestaltungsfräfte 74, 277.

Gibbon 493, 497.

Glauben 7, 522.

Gliederthiere 385, 386.

Gliedfüßer 422, 424.

Gliedwilrmer 404, 409.

Goethe (Wolfgang) 66.

Goethe's Abstammungslehre 76.

- Bildungstriebe 74, 203.

- Biologie 71.

- Entwickelungslehre 76.

- Gottesidee 58.

- Materialismus 18.

- Metamorphofe 68, 75.

- Naturanschaunng 18.

— Naturforschung 67.

- Naturphilosophie 67.

— Pflanzenmetamorphofe 68.

- Specififationstrieb 75.

- Wirbeltheorie 68.

- Zwischenkieferfund 69.

Gonodjorismus 152.

Gonodoriftus 152.

Gorilla 493, 497.

Gottesborftellung 58.

Grant 96.

Gürtelplacentner 469, 473.

Symnospermen 352, 373.

Halbaffen 469, 481.

Hasenfaninden 222.

Hausthiere 110.

Heliozoen 338.

Heredität 135.

Hermaphroditismus 152.

Hermaphroditus 152.

Herschel's Rosmogenie 263.

Simategen 404, 407.

Hirnblafen des Menschen 249.

Holothurien 420, 422.

Hottentotten 513, 516.

Hüllentoden 286.

Hillzellen 286. Hufthiere 474, 476. Hugleh 97, 209, 491, 496. Hhbridismus 36. Hhdromedusen 400, 401.

Fapanesen 513, 518.
Indogermanen 513, 520.
Induction 70, 542.
Insussibilitiere 404, 405.
Insussibilitiere 404, 405.
Insussibilitiere 404, 405.
Insussibilitiere 427.
Insectent 424, 427.
Insectent 424, 427.
Insectent 529.
Inauer 513, 519.
Inden 513, 520.
Inca ≈ System 298, 307.

Rammerwesen 336.

Rammquallen 400, 402. Rampf um's Dafein 125, 205. Rant (Immannel) 81. Raut's Abstammungslehre 83. - Entwidelungetheorie 83. - Erdbildungstheorie 263. - Rosmogenie 203. - Stritif der Urtheilsfraft 81. - Naturphilosophie 81. Ratarrhinen 492, 497. Rantasier 513, 519. Reimfnospenbildung 148. Reimzellenbildung 150. Riemenbogen des Meuschen 251. Riemenferse 422, 424. Riemenwirbelthiere 435. Rieselzellen 334. Kloafenthiere 463, 468. Rnochenfische 444, 446. Rnospenbildung 148. Rörper 545. Rohlenstoff 271, 276. Rosmogenie 263. Rosmologische Gastheorie 265. Ropernifus 30, 487.

Rorallen 399, 400.

Rrebse 423, 424.

Kreide System 298, 307. Krocodile 454, 455. Krustenthiere 423, 424. Kryptogamen 349, 350. Künstliche Züchtung 120. Kulturpslauzen 110.

Labyrinthläuser 334. Labyrinthuleen 334. Lamarck (Jean) 89. Lamard's Abstammungslehre 92, 540. - Anthropologie 93, 487. - Naturphilosophie 89. Lamarcismus 118. Lamellibranchien 414, 415. Lanzetthiere 438, 441. Laplace's Rosmogenie 263. Laurentisches Suftem 295, 307. Lebensfraft 18, 275. Leonardo da Vinei 46. Linné (Carl) 31. Linne's Artenbenennung 32. - Pflanzenklaffen 349. — Schöpfungsgeschichte 35. — Speciesbegriff 34. - System 32. - Thierflaffen 384. Lungenwirbelthiere 435. Eurche 441, 448. Lurchfische 441, 447. Lyell (Charles) 100.

Magyaren 513, 518.
Malayen 513, 517.
Malthus' Bevölkerungstheorie 126.
Mantelthiere 404, 409.
Margupialien 464.
Materialismus 18.
Materie 18, 545.
Mechanische Ursachen 29, 61, 82.
Mechanische Weltanschauung 14, 61.
Mechanismus 82.
Medusen 400, 401.
Meerleuchten 335.
Menschenaffen 497, 506.
Menschenatten 512, 513.

Lucll's Schöpsungsgeschichte 102.

Menschenrassen 512, 513. Menschenseele 546. Menichenipecies 512, 513. Mejolithisches Zeitalter 298, 306. Metagenesis 161. Metamorphismus der Erdschichten 308. Metamorphose 68, 75, 432. Mifrocephalen 163. Miocen = System 299, 307. Moldsfische 441, 447. Mollusten 411, 415. Mollnstoiden 407. Moneren 142, 272, 283, 320, 328. Mongolen 513, 518. Monistische Weltauschauung 16, 61. Monocotylen 352, 376. Monophyleten 511. Monophyletische Descendenzhypothese 323. Monorrhinen 441, 4. Monosporogonie 150. Morphologie 17. Moje 352, 364.

Nacktjamige 352, 373. Nadethölzer 352, 375. Nagethiere 469, 482. Naturphilosophie 64, 66. Negrito 513, 515. Nematelminthen 404, 407. Nesselhiere 399, 400. Newton 21. Nichtzwitter 152.

Mofes' Schöpfungsgeschichte 29.

Mosthiere 404, 408.

Muscinen 352, 364.

Myromyceten 333.

Myriapoden 424, 426.

Ofen (Lorenz) 76.
Ofen's Entwickelungsgeschichte 239.
— Entwickelungstheorie 79.
— Infuspientheorie 78.
— Naturphilosophie 76.
— Urschleimtheorie 77.

Ontogenesis 253.

Moctilufen 335.

Ontogenie 8.

Drang 493, 497. Organie 4. Organismen 4, 269.

Paarnasen 441, 442. Palaolithisches Zeitalter 297, 306. Paläontologie 44. Paliffy 46. Palmfarne 352, 374. Pander (Christian) 239. Papua 513, 515. Parallelismus der Entwidelung 255. 257. Parthenogenesis 153. Permisches Syftem 297, 307. Petrefacten 45. Pflanzenthiere 395, 400. Phanerogamen 349, 372. Philosophie 65, 535. Phylogenie 9. Phylogenesis 253. Phylinin 322. Physiologie 17. Bilge 352, 361. Pithefoidentheorie 542, 544. Placentalien 469, 471. Placentalthiere 469, 471. Placentner 469, 471. Plasma 144, 272. Plasmogonie 280. Plastiden 285. Plastidentheorie 286. Plattnafige Affen 492, 494. Plattwirmer 404, 406. Platyelminthen 404, 406. Platyrrhinen 492, 494. Pleistocen = System 300, 307. Pliocen = Shftem 299, 307. Polypenquallen 400, 401. Polysporogonie 149. Polyphyleten 511. Polyphyletische Descendenzhypothese 324. Polarmenschen 513, 517. Polypen 400, 401. Polynesier 513, 517. Poriseren 397, 400. Primärzeit 297, 306. Primordialzeit 295, 306.

Protamoeben 144.
Prothallophyten 350, 362.
Prothalluspflanzen 350, 362.
Protoplasma 144, 272.
Protoplasma 144, 272.
Protozoen 386.
Pulpen 414, 415.

Radiaten 385.
Radiolarien 338.
Räderthiere 404, 410.
Rässen 223.
Ranbthiere 469, 480.
Recent ≥ Shstem 300, 307.
Reptisien 441, 453.
Rhizopoden 335.
Ringelwärmer 404, 410.
Rohrherzen 438, 441.
Romanen 513, 520.
Rotatorien 404, 410.
Rudimentäre Angen 11, 232.

- Beine 11.
   Flilgel 333.
- Griffel 12, 236.
- Lungen 234.
- Milchdrilsen 235.
- Musteln 236.
- Organe 10, 232.
- Schwäuze 235.
- Staubfäden 12, 236.
- Zähne 10. Rückfchlag 162. Rundmänter 439, 441. Rundwürmer 404, 407.

Sachvirmer 404, 407.
Sängethiere 460, 468.
Saurier 453.
Schaaffhansen 88.
Schädellose 438, 441.
Schädelthiere 438, 441.
Scheibenplacentner 469, 473.
Scheinhusthiere 469, 483.
Schildfröten 455, 457.
Schimpanse 493, 497.

Schirmquallen 400, 401. Schlangen 455, 456. Schleicher 441, 453. Schleicher (August) 86, 509, 510. Schleiden (3. M.) 87. Schleimpilze 333. Schlichthaarige Menschen 513, 514. Schmalnasige Affen 492, 497. Schmelzfische 444, 445. Schmiermenschen 513, 516. Schnabeleidechsen 455, 456. Schnabelthiere 462, 468. Schnecken 414, 415. Schöpfer 53, 58. Schöpfung 6. Schwämme 397, 400. Schwanz des Menschen 252. Scoleciden 404, 406. Secundärzeit 298, 306. Seedrachen 454, 455. Seeigel 420, 421. Seele 58, 507, 547. Seelilien 420, 421. Seefterne 417, 420. Seewalzen 420, 422. Selbsttheilung 148. Sexualcharaktere 104, 213. Silurisches Shftem 295, 307. Slaven 513, 520. Sonnentvefen 338. Species 32, 221. Specifische Entwidelung 255. Spencer (Herbert) 96. Sperma 153. Spielarten 223. Spirobrauchien 414, 415. Spinnen 424, 426. Spongien 397, 400. Sporenbildung 150. Sporogonie 150. Stamm 322. Stammbaum der Affen 493. — der Hufthiere 477. - der Organismen 289, 347. - der Pflanzen 382.

— der Thiere 392.

Stammreptilien 454, 455.

Stammfäuger 462, 468.

Sternthiere 416, 420.

Sternwirmer 404, 410.

Stochpflangen 350, 351.

Strahlthiere 385.

Strahlmefen 338.

Suftem der Affen 492.

- der Arthropoden 424.
- der Coelenteraten 400.
- der Echinoderner 420.
- der Erdschichten 307.
- der Fische 444.
- der Formationen 307.
- der Geschichtsperioden 306.
- der Gliedsiifter 424.
- der Husthiere 476.
- der Menschenarten 513.
- der Mollnsten 415.
- des Pflanzenreichs 352.
- der Pflanzenthiere 400.
- der Placentalthiere 469.
- der Reptilien 455.
- der Säugethiere 468.
- der Schleicher 455.
- der Sternthiere 420.
- des Thierreichs 393.
- der Weichthiere 415.
- der Wirbelthiere 441.
- der Wilrmer 404.
- der Zeiträume 306.

Shstematische Entwickelung 255.

Tange 352, 353.

Tataren 513, 518.

Tansendfüßer 424, 426.

Teleologie 81.

Teleologische Weltanschauung 14, 61.

Tertiärzeit 299, 306.

Thallophyten 350, 352.

Thalluspflanzen 350, 352.

Thierseele 546.

Tokogonie 141.

Tracheaten 422, 424.

Tracheenkerse 422, 424.

Transmutationstheorie 3.

Tria8=System 298, 307.

Türken 513, 518.

Tunicaten 404, 409. Turaner 513, 518.

Hebergangsformen 525.

Umbildungslehre 3.

llugarn 513, 518.

Unger (Franz) 88.

Unpaarnasen 439, 441.

Unzwedmäßigkeit der Ratur 15.

Unzweckmäßigfeitslehre 12.

Urahnthiere 405.

Urchtoden 286.

Urfische 443, 444.

Urgeschichte des Menschen 499.

Urinsusorien 404, 405.

Urmenschen 513, 514.

Ursprung der Sprache 509, 511.

Urthiere 386.

Urwesen 326.

Urwürmer 404, 405.

Urzellen 286.

Urzengung 269, 320.

Bariabilität 173.

Variation 173.

Barietäten 223.

Beränderlichkeit 173.

Vererbung 135, 158.

- abgefürzte 166.
- amphigone 164.
- angepaßte 167.
- besestigte 170.
- beiderseitige 164.
- conservative 159.
- constituirte 170.
- continuirliche 160.
- erhaltende 159.
- erworbene 167.
- fortschreitende 167.
- gemischte 164.
- geschlechtliche 164.
- gleichörtliche 171.
- gleichzeitliche 171.
- homodyrone 171.
- homotope 171.
- latente 160.
- progressive 167.

Vererbung, sexuelle 164.

— unterbrochene 160.

— ununterbrochene 160.

— bereinsachte 166.
Vererbungsgesetze 159.
Vermenschlichung 15, 54.
Versteinerungen 45.
Vertebraten 384, 433.
Verbollsommung 217, 224, 230.
Vielheitliche Abstantunungshypothese 324.
Vitalistische Weltanschauung 14, 161.
Vögel 441, 457.
Vorsahren des Menschen 501, 502.

Wagner (Andreas) 111.

Ballace (Alfred) 109.

Ballace's Selectionstheoric 109.

Balthiere 469, 478.

Bechfelbeziehung der Theile 196.

Beichthiere 411, 415.

Beichwürmer 404, 406.

Bimperinfnforien 405.

Birbellose 384.

Birbelthiere 384, 433.

Bisselfi's Entwickelungstheorie 239.

Bollhaarige Meuschen 513, 514.

Bunder 18. Burzelfüßer 335. Bürmer 402, 404.

Zahnarme 469, 479. Zellen 144, 272, 285. Zellenbildung 284. Bellenfern 144. Zellentheilung 145. Bellentheorie 285. Zellhaut 144. Zellstoff 144. Zoophyten 396. Bottenplacentner 473, 474. Bilditung, ästhetische 216. - geschlechtliche 213. - gleichfarbige 211. — filustliche 118, 204. - natürliche 125, 204. - psychische 216. - fernelle 213. Zuchtwahl 131, 205. Zweckmäßigkeit der Natur 15. Zweckthätige Ursachen 28, 61, 82. Zweifeimblättrige 352, 377. 3witter 152. Zwitterbildung 152.



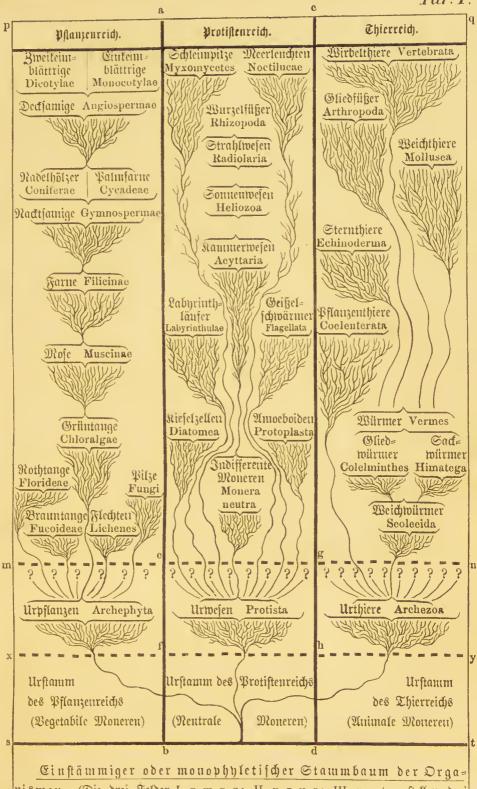

Einstämmiger oder monophyletischer Stammbaum der Orga= nismen. (Die drei Felder I, pmnq; II. pxyq; III, pstp stellen drei denkbare Fälle der allgemeinen Genealogie dar). (Vergl. S. 347.)



|                                            | Blumenlose Pflanzen. Cryptogamae.                                                                          |                                                                                     |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                      | Blumen-Pflanzen. Phanerogamae.                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                   |                             |                      |                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Haupt-Abtheilungen<br>des Pflanzenreichs.  |                                                                                                            | Thalluspflanz                                                                       | Trus(1,                |                                                                                                     | Farne. Filicinae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                      |                                                  | Nacktsamige.G  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Decksamige. Angiospermae. |                                                                                   |                             |                      |                                  |
| ieres                                      | Pflanzen -                                                                                                 | Tange, Algae (Phyo                                                                  |                        | pflanzen .<br>phyta .                                                                               | Brro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Laubfarne<br>Filices | Schuppenfarne Wasserfarn<br>Setagines Rhizocarpe |                | Nadelhölzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Palmfarne                 | Eiukeim =<br>blättrige                                                            | Zweikeimblättrige Dicotylae |                      |                                  |
| Quartueres<br>Zeilatter.                   | -                                                                                                          | Vrtange GrünlangeBrunnlangel<br>Arche · Chloro · Phaeo<br>phyceae phyceae phyceae ; | Rhodo<br>hyceae Lichen | len Pilze<br>es Fungi.                                                                              | phyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Calamariae<br>(Calamophytu) | (Geopterides)        |                                                  | (Hydropterides | Coniferae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cycadeae.                 | Monocotylae.                                                                      | Kelchblüthige<br>Apolalae   |                      | e Glockenblüthige<br>Gamopetalae |
| r. oder                                    | Pliocen-Zeit<br>Miocen-Zeit<br>Eocen-Zeit                                                                  | THE WAY                                                                             |                        |                                                                                                     | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIV                          | Will by              |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y                         | AND E                                                                             |                             |                      |                                  |
| Genolith.<br>Tertiaer-                     | Anteocen-Zeit                                                                                              | W Die                                                                               | W YY                   |                                                                                                     | With the same of t | Will                         | Jewy W               | TYP                                              | W.Y            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. C.                     | TO THE REAL PROPERTY.                                                             |                             |                      |                                  |
|                                            | Kreide -<br>Periode                                                                                        | W Str Very                                                                          | W W                    | K WY                                                                                                | 1/3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The                          | Why.                 |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                   |                             |                      |                                  |
| oder                                       | Antecreta-Zeit                                                                                             | Y Y Y Y                                                                             | Y Y                    | y Wy                                                                                                | 11/1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/                           | L. Y. W.             | 1 Dilly                                          | W. J. C        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | VIVI VIVI                                                                         |                             |                      |                                  |
| hes<br>res Z                               | Jura-<br>Periode                                                                                           |                                                                                     | Vu Wi                  | W W                                                                                                 | VE L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | West W.                      | NY YEAR              | WE.                                              | VIII.          | J. W. Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | NEW YORK                                                                          |                             |                      |                                  |
| chische                                    | Antejura-Zeit                                                                                              | VI VI VI                                                                            | YIE VI                 | Y Y Y                                                                                               | 1/3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Will                         | YEVY                 | VE WE                                            | 3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOWN TO                   | 100                                                                               |                             |                      |                                  |
| Mesolithisches<br>Secundaeres Z            | Trias<br>Periode                                                                                           |                                                                                     | YV Y                   | YWY                                                                                                 | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                      | No.                                              | Ś              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | VIEV I                                                                            |                             |                      |                                  |
| 333                                        | Antetrias-Zeit                                                                                             | VY VY VY VY                                                                         | VV Y                   | B YIYI                                                                                              | /k/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | MARKER               |                                                  | Ś              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Y. Y.                  | The s                                                                             |                             |                      |                                  |
|                                            | Perm -<br>Periode.                                                                                         |                                                                                     | Y V                    | PIV.X                                                                                               | VEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | New Ser                      |                      | William .                                        | Ś              | The state of the s | Y Y Y                     | Farne (A                                                                          |                             |                      | Phanerogamae)                    |
| oder<br>after                              | Anteperm-Zeit                                                                                              | Y Y Y Y                                                                             |                        | KIVIV                                                                                               | Mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | NAK YA               |                                                  | š š            | J. Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VEVIE                     | Sehaft-<br>Surne                                                                  | rne   d                     |                      | Mono Dica-                       |
| ches<br>Zeit                               | Steinkohlen-<br>Periode.                                                                                   |                                                                                     | AK M                   | EVY                                                                                                 | 1/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 到值的特                         |                      |                                                  | ś              | VERY VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WILL STREET               | WV J                                                                              | Schuppen farne.             | Vaktsaninge          | Dorksamige                       |
| ithisch<br>res Z                           | Antecarbon-Zei                                                                                             |                                                                                     | NY Y                   | V Vely                                                                                              | ( is)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                      |                                                  | JELECT E       | A LELY E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                   | lasser-<br>larne            | Gymnospermae)        | (Angusyermae)                    |
| lacoli                                     | Devon-<br>Periode.                                                                                         |                                                                                     |                        |                                                                                                     | Vely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | WED E                |                                                  |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Mose (Mu                                                                          | scinae) Far                 | Blumenpflanzen<br>ne |                                  |
| 22                                         | Antedevon-Zeit                                                                                             |                                                                                     |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | YELES.               |                                                  | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                   | Tang-                       | Fache                | Braun   Roth                     |
| chalithisches ader<br>mardiales Zertalter. | Silur-Periode<br>Antesilur-Zeit<br>CambrischePeriod<br>Antecambr-Zeit<br>Laurent-Period<br>Antelaurent Zei | e Williams                                                                          |                        | Einheitlicher oder monophyletischer<br>Stammbaum des Pflanzenreiches<br>palaeontologisch begründet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                      |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Faserplanzen (Inophyta)  Pilze Flechten  Tange  Tange  Tange  Tange  Tange  Tange |                             |                      |                                  |



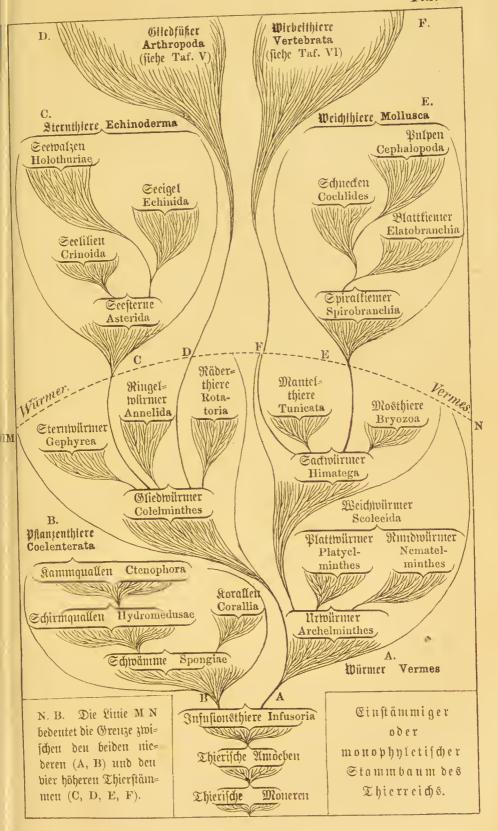

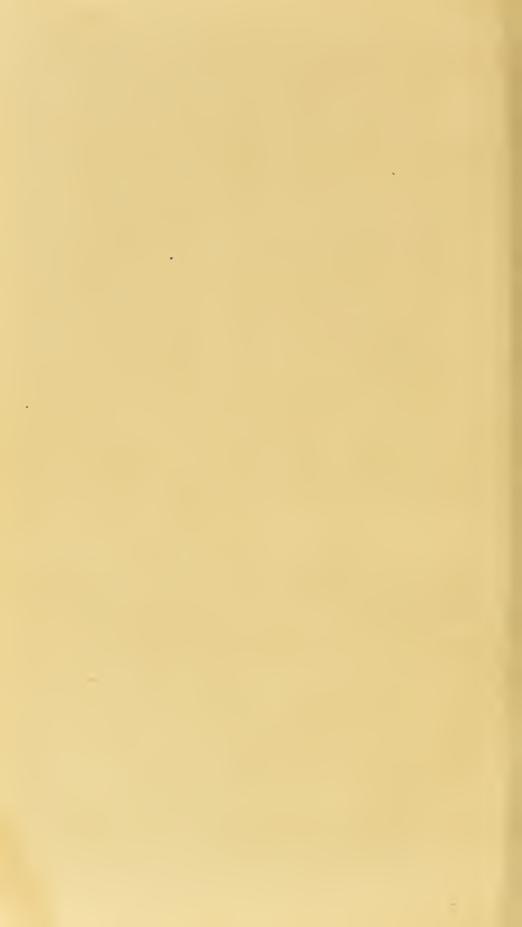

| n   |                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ecundar Zelt                         | tiärzeit<br>Kreide<br>(utecreta<br>Jura<br>(utejura<br>Trias<br>(utetrias | Stiedfilßer Arthropoda  Wertebrata  k                                                                                                                                          |
|     | Primäre oder paläolithyldje Perioden | Perm Ante= perm Stein= fohle Unte= carbon Devon Unte= devon               | Stiebfüßer Arthropoda  Sterns thiere Echinoderma  Pflans 3cus thiere Cölenterata  Würmer Vermes  Würmer Vermes                                                                 |
| 0.0 |                                      | Silu=<br>rijdje<br>und<br>antefilu=<br>rijdje<br>Beit                     | Echino-derma  Beichthiere  Mollusca                                                                                                                                            |
|     | archoliti                            | Cani=<br>brische<br>und aute=<br>cam=<br>brische<br>Zeit                  | Bilimer thicre Coelenterata                                                                                                                                                    |
| a   | Primordiale oder                     | Lauren=<br>tische<br>und<br>antelau=<br>rentische<br>Zeit                 | A—F = Stammformen der sechs Stämme: A Witrucr B Pstauzeuthiere C Sternthiere D Gliedslißer E Weichthiere F Wirbelthiere A — W Urwürmer  — W Urlufusorien  — Thierische Moneren |
|     |                                      | Historisc                                                                 | ches Wachsthum der sechs Thierstämme. Siehe die Erklärung.                                                                                                                     |

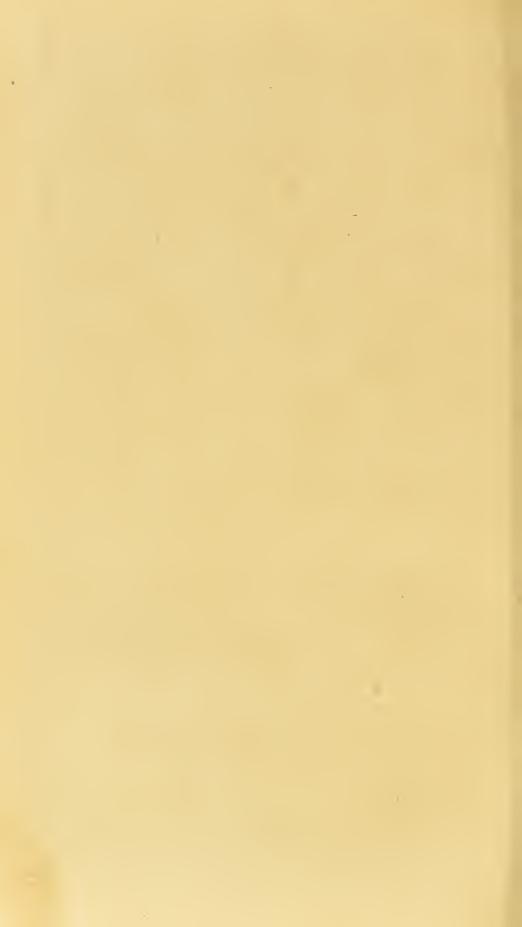





| II-                                      |                                                                         | Prochorden                | Rohr =                   | Unpaar =             | Amnion                                               | lose IPas                  | arnasen o                   | der Amnh        | irrhinen    | Amnionthiere.   Paarnasen oder Arrah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taf.I                                                                                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Klassen                                  |                                                                         | (Prochorda)<br>Wirbellose | herzen                   | nasen<br>Monorrhina) | Anam                                                 | uia. (mi                   | t Kiemen                    | , ohne Amnion . |             | Anniota mit Amnion, ohne Kiemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Unterklassen<br>Wirbelthier =                                           | Vorfahren<br>der          | cardia)<br>oder          | Rund =               | Fische Pisces .  Urfische Schnelzfische Knochrafisch |                            |                             | 7               |             | Schleicher, Reptilia. Saugethie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Säugethiere Mammalia                                                                    |  |  |  |  |
| 200                                      | Stammes                                                                 | Wirbel -<br>thiere        | Schädellos<br>(Acrania.) |                      | Seladvii<br>Seladvii                                 | Schmelzfistl<br>Ganoides . | deKnochenfisch<br>Pelcostei | Dipnensta       | bia.        | Stamm See-<br>chtekher Drachen dite<br>Toco Hali Croo Drachen Lacer Ophidia Inno Piero Pero Aves Schnabel Ber<br>Schnabel Ber<br>Inco Inco Inco Inco Lacer Ophidia Inno Piero Pero Aves Honorema Massa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | re thiere                                                                               |  |  |  |  |
| h. oder                                  | Pliocen-Zeit<br>Miocen-Zeit<br>Eocen-Zeit                               | 7                         | 8.                       | 9.10                 | 13                                                   | 16 18 19 22                | 2 24 25                     | 27. 28.         | 32 33 34 35 | 39 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ialia Placentalia                                                                       |  |  |  |  |
| Genolith.<br>Tertiaer                    | Anteocen-Zeit                                                           |                           |                          |                      |                                                      |                            |                             |                 | N V V V     | 51 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62                                                                                      |  |  |  |  |
| sches or                                 | Kreide-<br>Periode.                                                     |                           | s                        | · / s /              |                                                      | Y JULY                     |                             | 5/./            | (s) \s      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Antecreta-Zeit _ J u ra -                                               |                           | - ///                    | 5                    | 14/                                                  | 27                         | 23/24                       |                 | 3 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Periode.<br>Antejura-Zeit                                               |                           |                          |                      |                                                      |                            |                             |                 |             | 54 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Trias-<br>Periode                                                       | / \                       | 8//                      | (1.8)/               |                                                      |                            |                             | s/////          | 37          | W 42 /2 13 13 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Antetrias-Zeit                                                          |                           | Willy                    | <u> </u>             | VWW                                                  |                            |                             |                 | 37          | 40 40 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Perm -<br>Periode                                                       |                           | 3//                      | (5)                  | WW                                                   |                            |                             | S               | 37. ( 36    | Schleicher W Vögel W Saugethi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ere                                                                                     |  |  |  |  |
| oder<br>fer                              | Anteperm-Zeit                                                           | YWW                       |                          | JANA JANA            | Wash                                                 |                            |                             |                 | 5           | Reptitia Lives Mamma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reptitia Lives Mammatia                                                                 |  |  |  |  |
| alaeolithisches oa<br>Primaores Zeitalte | Steinkohlen-<br>Periode.                                                | WV                        | (\$//                    | 15                   | <i>V.</i>                                            | 10. 20                     |                             | S (1)           | 30]]        | Einheitlicher der oder monophyletischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amnionthiere Amniota  Molchfische Protopteri  Lurche Limphibia  Fische Lurche Limphibia |  |  |  |  |
| olith                                    | Antecarbon-Zeit                                                         |                           | WWW                      | WW                   |                                                      |                            |                             |                 |             | (Molchfische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |
| Patae<br>Prima                           | Devon-<br>Periode                                                       |                           | 8                        | \\\\ s               | W/W//                                                | 20<br>75                   |                             | ? //29          | 2           | The State of the s |                                                                                         |  |  |  |  |
|                                          | Antedevon-Zeit                                                          |                           | NAVA/                    | WW                   | WW                                                   | XXIII                      | 26                          | And .           |             | ves withoutherstammes Pisces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mdmäuler . ()                                                                           |  |  |  |  |
| Anthisches diales Leite                  | Silur-Periode<br>Antesilur-Zeit<br>Cambrische Periode<br>Antecambr-Zeit | it<br>ode<br>it           |                          |                      |                                                      | 14. 26.                    |                             |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Larchfische Dippeasta Cyclostama ( Lauzethiere Urfische Schachii  Imphiorida            |  |  |  |  |
| 1 3                                      | Laurent Periode<br>Antelaurent-Zeit                                     | 1-6                       |                          |                      |                                                      |                            |                             |                 |             | Rottpherzen Leptocardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |  |  |  |  |



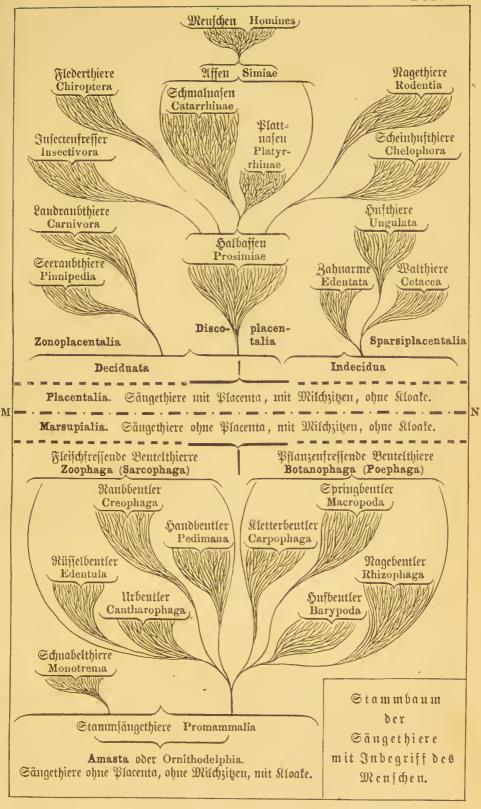



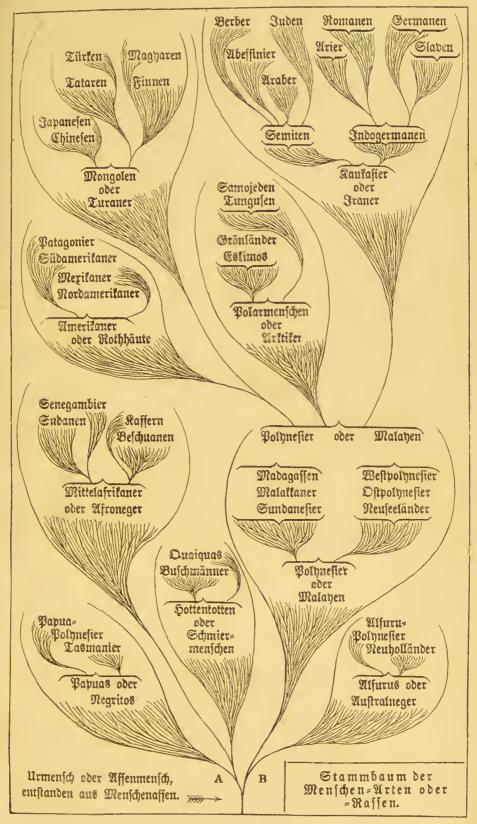







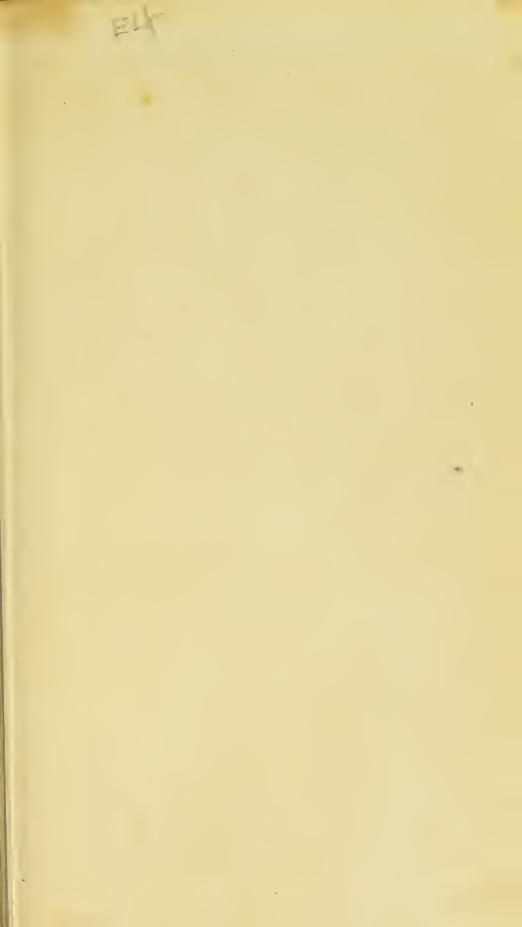

